



130.5

BEITRÄGE

ZUR

# GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR

UNTER MITWIRKUNG VON

HERMANN PAUL UND EDUARD SIEVERS

RAUSGEGEBEN

AON

WILHELM BRAUNE.

XXXIII. BAND. 1. HEFT.

HALLE A. S. MAX NIEMEYER 12 78 GR. STEINSTRASSE 1907

Die herren mitarbeiter werden gebeten, zu ihren manuscripten unr lose quartblätter zu verwenden, nur eine seite zu beschreiben und einen breiten rand freizulassen.

# 

## INHALT.

| Zii Waither von der vogerweide. Von A. Walther 1                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Parzival 171, 5. Von A. Wallner 59                                 |
| Die vorlage für de la Loubères abschrift von Notkers Psalter. Von  |
| E. Steinmeyer                                                      |
| Lückenbüsser. Von E. Steinmeyer 94                                 |
| Zur lehre von der alliteration in der westgermanischen dichtung.   |
| Von P. Q. Morgan                                                   |
| (Cap. I. Die tonverhältnisse der hebungen im Beowulf s. 102.       |
| <ul> <li>Cap. II. Die gekrenzte alliteration s. 164).</li> </ul>   |
| Etymologica. Von C. C. Uhlenbeck                                   |
| Znm guten Gerhard Rudolfs von Ems. Von A. Schönbach 186            |
| Ein etymologischer beitrag. Von H. Petersson 191                   |
| Nochmals as, Genesis 323. Von F. Holthausen                        |
| Die Atli-lieder der Edda. Von J. Becker                            |
| (Inhalt s. s. 285).                                                |
| Antike und mittelalterl. Studien zur literaturgeschichte. I. Ueber |
| fabnlistische quellenangaben. Von Fr. Wilhelm 286                  |
| Studien zur Krone Heinrichs von dem Turlin, I-III. Von             |
| A. Schönbach                                                       |
| Die heimat der grossen Heidelberger liederhandschrift. Von         |
| Fr. Vogt                                                           |
| Útgardaloke in Irland. Von Fr. von der Leyen 382                   |
| Zum Meier Helmbrecht, Von Fr. Panzer                               |
| Zn könig Tirol. Von H. Schulz                                      |
| Nachtrag zur ausgabe von Heslers evangelium Nicodemi. Von          |
| K. Helm                                                            |
| Nhd. köter. Von S. Feist                                           |
| Literatur                                                          |
| Der einfluss des mnd. auf das dänische im 15. jahrhundert. Von     |
| Ida Marquardsen                                                    |
| Kleine beiträge zur germanischen altertumskunde. Von G. Neckel 459 |
| (1. Skāro ā skiði s. 459. — 2. Wgerm. schar s. 466. —              |
| 3. Centum pagi s. 473).                                            |

### INHALT.

|                                                                   | Delte |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Herren und spiellente im Heidelberger liedercodex. Von Anton      |       |
| Wallner                                                           | 483   |
| (I. Die anordnung der sammlung s. 483 II. Die wappen              |       |
|                                                                   |       |
| s. 491. — III. Die bilder s. 502. — IV. Die titel s. 522).        |       |
| Drei spielmannsnamen (Wizlav. Regenbogen. Der Freudenleere).      |       |
| Von A. Wallner                                                    | 540   |
| Berichtigung. Von A. Wallner                                      | 546   |
| Die etymologie von holen. Von J. Mansion                          | 547   |
| Ein wichtiges Regensburger zeugnis für die Hildesage im 12. jahr- |       |
| hundert. Von Fr. Wilhelm                                          | 570   |
| nundert. Von Fr. Wilhelm                                          | 310   |
| Literatur                                                         | 572   |

### ZU WÄLTHER VON DER VOGELWEIDE.

8, 4 L. (67, 49 P.).

Ich saz üf eime steine nnd dahte bein mit beine; dar üf satzt ich den ellenbogen; ich hete in mine hant gesmogen daz kinne nnd ein min wange.

Mit der so umständlich beschriebenen stellung muss es eine besondere bewantnis haben. Seit Simrock wird sie als die eines sorgehaften, nachdenkenden erklärt. Walthers zuhörern weckte das bild gewiss nicht diese vorstellung, sondern die eines richters: 'Es soll der richter auf einem richterstuhl sitzen als ein grisgrimmender löwe, den rechten fuss über den linken schlagen, und wenn er aus der sache nicht recht könne urteilen, soll er dieselbe ein, zwei, dreimal überlegen.' Soester ger.-ordnung (Grimm, Rechtsaltertüm. 2, 375).1) Dieser beleg zeigt freilich ebensowenig wie die bei Wilmanns für Simrocks auffassung gesammelten stellen die vereinigung aller bei Walther erscheinenden züge, aber was hier fehlt, das gewährt eine episode aus der böhmischen geschichtssage, aus der in drastischer weise die beinah sakrale geltung derartiger bräuche hervorgeht. Wenn auch der unverständlich gewordene zug nur trümmerhaft überliefert ist, so sind die scherben leicht zu kitten. Die sage erzählt, wie die jungfräuliche fürstin Libussa - ihr name ist durch Musäus, Herder, Brentano und Grillparzer auch der deutschen literatur geläufig - einen grenzstreit zweier nachbarn zu schlichten hatte. Der eine

<sup>&#</sup>x27;) Braune erinnert mich an F. Renters Stromtid, cap. 20: ganz nah Herzog Adolf von Klewe sine Verordnung: 'So ein Richter zu Gericht silzet, soll er das linke Bein über das rechte schlagen u.s.w.'

der gegner, dem ihr urteil unrecht gab, wollte sich nicht fügen und wiegelte das volk gegen die weiberherschaft auf, so dass Libussa einwilligen musste, einen gemahl zu nehmen. Sie wählte Premysl. Bei Cosmas von Prag hat die empörung einen ganz speciellen anlass; die beiden streitenden tragen der fürstin ihren handel vor. Illa interim, ut est lasciva mollities mulierum quando non habet quem timcat virum, cubito subnixa, ceu puerum enixa, alte in pictis stratis nimis molliter accubabat. Diese verletzung des branchs greift nun der verurteilte auf: Scimus profecto quia femina sive stans scu in solio residens parum sapit, quando minus cum in stratis accubat? (Cosmae Chron. 1, 35, 17 ff.). Am nächsten tag will sich Libussa vor dem volke verantworten. Was hier bei Cosmas fehlt (er bemerkt nur: feming residens in sublimi solio) bietet der für die sagengeschichte viel verlässlichere 'lügenchronist' Haiek: Scdebat Princeps humi, sed eminentiore loco pictisque tapetiis constrato, cubitum genu, sinistra mentum sustentans (Hagecii Chron, ed. G. Dobner s. 145). Die tags vorher vernachlässigte haltung des richters wird also ietzt genau beobachtet, kann aber das volk nicht mehr umstimmen.

Wie Walther dazu kommt, sich in dieser richterlichen attitude einzuführen, ist leicht zu verstehen: es schweben ihm ursprünglich — was die ausführung freilich verwischt — Ehre, Gut und Gotteshuld als allegorische gestalten vor, deren streit er schlichten soll. Die hier nur angedeutete gerichtsallegorie — später bekanntlich eine lieblingsform der zeitsatüre — kommt in der nachbildung Frauenlobs (MSIT 3,351b) Ich saz üf einer grüene sehon voller zur geltung. Die gleiche situation begegnet in der zweiten satüre Seifrich Helblings. Der dichter setzt sich als richter an des fürsten stat auf eine steinstufe beleit schön mit grüenem wasen (511): Alsö gesaz ich eine Di dem breiten steine In minem boumgarden (21); absbald erscheinen auch hier die allegorischen gestalten Zuht, Mäze, Triute, Ere, Wärkeit und Bescheicheheit.

Auch das bild zu unserm spruche zeigt einen stein mit grüner rasendecke; dachte der maler der miniatur in C, der den rasen mit blumen ziert, an das, wie die nachbildungen zeigen besonders berühmte, vocalspiel: Ich sax äf einem grütenen le, da ensprungen blummen unde klé? 13, 26 (80, 22).

O wé der wise die wir mit den grillen sangen, dò wir uns solten warnen gegen des kalten winters zit! Daz wir vil tumben mit der ämeisen niht rungen, diu nû vil werdeeliche bi ir arebeiten lit!

Der zug stammt wol aus der internationalen kreuzzugspredigt; vgl. str. 3 in dem gleichgestimmten liede Thibauts de Champagne (Tarbé s. 117 ff.):

> La souris quiert ponr son cors garantir Contre l'yver la uoix et le froment. Et uous chaitif nous n'alons rien quérant, Quant uous morrons, où uous puissions garir ... Il m'est avis oue plain sommes de race.

17, 25 fl. (70a, 29). Waz èren hât frô Bône, daz man sô von ir singen sol? Die spätern herausgeber widerholen zweifelnd Lachmanns vermutung von zusammenhang des spruchs mit dem liede vom halmmessen 65, 33. Die rede vom strô des königs vom Odenwald legt nahe, an ein geteiltes spiel (vgl. Wather 46, 26: 150, 76 fl.) zu denken:

Einer git geteilter vil (?) der ander nimet swelchz er wil. nû bin ich über ein kumen und hân mir ein geteilz genumen: borten clâr vou stden, die wölte ich lieber miden, danne die vom strö etc.

So hat Walther von dem geteilten spiel böne—strö (bönenströ?) das letzture gewählt. Anf das halmorakel mögen die v. 31—33 gehen. Zu v. 36 f. von grase wirdet halm ze strö, er ist guol nider unde hö vgt. Winsbekin 14,1 sol mir dax muoter ère sin, ob man min winschet dif ein strö? und 14,10 ob man min winschet dif das gras? König vom Odenwald 208 das strö sigegriezet, da minnet man sich dife. Ulrich v. Singenberg 254,5 zuo minen vröiden, der sint zvö, het ich die schoenen vir uns dif ein strö. So virt uns sieut in celö. An derartige Paternoster-travestien genahnt auch Walthers schlusszeile from Böne – set liber än så å milö, dimen, in der wol auch ein wortspiel — bounm: malum — steckt, das für Walthers bildung bachtenswert ist. 18, 1 (70b, 15). Hier fussen A und C nicht auf gemeinsamer vorlage; ich lese, der bessern überlieferung in C folgend: Her Volcmant, habt irs ére,

Das ir die meister irren welt ir meisterlichen sprüche?

Lötz in geschehen niht mere, 5 Sit daz manz in ze unwizzen zelt. Wan ob her Walther Kröche, Man heten iemer doch vor in: Er ist das korn, ir sit diu sprin. Singent ir einz, er singet driu'), 10 Geliche als ars und mäne.

des kurzen und des langen vil, des kurzen und des langen vil, sus mêret er der welte ir spil: sô jagent ir als ein valscher hunt nâch wâne.

Die fünf sprüche dieses tones werden in zwei gruppen zerlegt, da drei im zehnten verse drei hebungen zählen, während zwei hier fünf hebungen aufweisen wie in der schlusszeile. Eine solche spaltung stünde ganz vereinzelt da. Da die dreihebigen verse der ersten gruppe absolut sicher sind, fragt es sich, ob die abweichungen der zweiten gruppe nicht auf fehlerhafter überlieferung beruhen. Bei 18.10 ist die lesart von A daz gelichet sich rehte alse ars und mane rhythmisch unmöglich, die von C aber ir sit gelich als a. u. m., weist nur vier hebungen auf. Beide gehen wol auf eine dreihebige zeile geliche als ars und mane zurück, deren lakonismus jede auf ihre weise zu verdeutlichen gesucht hat. In 18,24 hat wol C an dem ursprünglichen got müeze ime ere meren (A got muoze ime erenneren) anstoss genommen wegen der widerholung des wortes êre (v. 23 der mir so hoher êren gan) und durch die 'besserung' got muesse ouch im die sinen iemer meren den vers über gebühr geschwellt.

19, 31 (68, 15). do fuort er miner krænechen trit in die erde. Die herausgeber findern: minen krenechen trit Wackernagel, Pfeiffer, Wilmanns; mine kranechen trite Paul; mine kraneches trite vermutete Lachmann; mine kranechen trite Haupt. An die überlieferung hielt sich nur Uhland, der

Vgl. Weinschwelg 276 ir singet so wol, daz Hörant daz dritte teil nie so wol gesanc.

krænechen als 'schnabelschuhe' verstand, während Rückert den genannten herausgebern zustimmt, wenn er miner als attraction zn dem gen, krænechen erklären will (Welscher gast s. 603). Insgemein fasst man den sinn der zeile dahin auf, dass der hochmütige kranichsgang sich in ein demütiges schleichen verkehre und verweist für das bild auf Freidank 30, 13 hochvart din hat kraneches sehrite. Damit ist aber die wendung noch nicht erklärt. Soll sie bedeuten: Friedrich führte meinen kranichsgang mit sich in die erde, zu grabe? Das wäre mehr als kühn. Ich möchte einen andern vorschlag wagen, der wenigstens die überlieferung rettet. Trit hat auch die bedeutung 'fuss', die die wörterbücher allerdings nicht kennen. Für das mhd. bietet nur Lexer einen beleg, den er irrig mit 'fusssohle' erklärt: da von sehin get durch alle triwe lit von der schaitel an den trit Wills. v. Österreich (D. texte d. Mas, III) 12778 ff. In der strickerei bedeutet tritt den fuss des strumpfes; in der weidmannssprache den fuss gewisser jagdvögel, besonders der hühner. An diese bedeutung denke ich bei der Waltherstelle. Dann liegt anspielung auf einen sprichwörtlichen ausdruck vor, auf die besonders im französischen beliebte redensart faire le pied de grue 'lange und ungeduldig auf etwas warten', bald auf dem einen, bald auf dem andern bein stehen wie der kranich; deutsch: den kranich machen (Wander, Sprichw.-lex. 2, 1576).

Wie aus dem spruche hervorgeht, ist herzog Friedrich dem singer günstig gesinnt. Ob er ihm schon beweise seiner huld gegeben hat, ist zweifelhaft, denn Walther nennt ihn sonst nirgends. Offenbar aber hat er den dichter erfrenliches für die zeit nach der kreuzfahrt hoffen lassen und dieser wartet nn sehnsüchtig auf seine rückkehr. Da kommt die todeskunde:

> Dô Friderich ûz Österriche also gewarp, daz er an der sêle genas und im der lip erstarp, dô fuort er miner krænechen trit in die erde.

Die stelle bedentet dann: 'Als Friedrich im morgenlande starb, da liessen meine kraniche ihr bein in die erde sinken, d. h. da wars mit meinen hoffnungen vorbei, da war mein warten zu ende.' Bei dieser dentung wird sowol der sing, trit bei dem plur. kranechen verständlich, als auch die angabe in die erde statt der erwarteten zer erden. Walthern schwebt eben das

bild der kraniche im moor vor. Bekanntlich ist der kranich ein sumpfvogel, ein water, der also in die erde tritt, wenn er das bein senkt. An dies bild vom kranich als symbol vergeblicher erwartung kann sich die vorstellung von seinem gespreizten schreiten associater haben. Doch lässt sich auch ohne diese vermittellung verstehen, wie die redensart vom kranichfuss das nächste bild berbeiziehen konnte: dő gieng ich sitchend als ein pfüce sora ich gie.

20, 4 (63, 49). Der in den ören siech von ungesühlte st. Die vorsilbe un- hebt hier den begriff des grundwortes nicht auf, sondern steigert ihn', bemerkt Wilmanns unter hinweis am Höfer, Germ. 14, 201. Das trifft hier nicht zu und die bildung gehört überhaupt in eine kategorie, die bei Höfer fehlt: analogiebildungen nach anklingenden synonymen, wenn der begriff einen mangel oder eine negation ausdrücken soll. ungesuht (nicht ungesühle) ist nach ungseunt sun. und stn. gebildet, wie z. b. unsür Priesterleb. 225 und Schrätel 56 (hs. vade souers) nach unsüter.

Für die jetzt von Schönbach, WSB, 145, 1x vorgebrachte erklärung von erturet (20,6), 'betäubt, um das gehör gebracht' habe ich schon vor zwölf iahren zustimmung bei Wilmanns gefunden, dem ich sie gelegentlich mitteilte. 1) Da diese ursprüngliche bedeutung von tore (die auch seine etymologie anfklärt und die in der bedeutungsentwickelung von tump ihr seitenstück hat) in den mhd. wbb. fehlt und Schönbachs hinweis auf die bair, idiotika leicht zu dem irrtum verleiten könnte, als läge hier wider ein österr, dialektwort vor, will ich dafür einige belege anführen: der ungehörende tor Hohes lied 6, 31; ein dore der gehört nit noch mocht nit reden Grieshabers Pred. 1, 91; Swaz ich gesinge oder gesage, daz enget sumelichen liuten niht in ir oren, die verschonfent ir oren hol. siene wellen weder sen noch hæren; sam die toren gebarent sie: wê den kobolden die alsus erstummen! Meissner, MSH 3, 108 (13). Die stabreimformel tumben unde tôren (Trist, 3592) gehört ursprünglich gewiss auch hierher. 'Taubstumm' muss tôre auch in dem unechten Waltherliede (Lachm, 15, 15) be-

i) Ich sehe jetzt, dass zuerst Jeitteles (Germ. 37, 264) auf diese bedeutung von tôre hingewiesen hat. (Corr.-note.)

deuten wolte got und werens alle tören, die ir sö vil geränen zuo den ören; vgl. Morungen 131,27 væren m die hüteter algemeine tonp unde blint, eine verwünschung, die der Stricker als gegen die merker üblich verzeichnet (Die minnesinger, vdHagens Germ. 8, 280, v. 14 ft.). Wie toret ('betäubt) man die sorgen? Frauenlob, MSH 3, 150 (34); vgl. anch Seifried Helbl. 2, 735. Anch bei Walther erscheint töre in der bedentung 'taub': 87, 25 Hütetent inwer ören, oder ir sint tören wenn ihr nicht taub seld'; dass tatssichlich diese bedeutung vorliegt, zeigt die kehre daz guneret in den sin, länt ir bussiu veort dar in, oder ir sint tören. Die gewöhnliche bedeutung würde die stelle sinulos machen.

v.7 Ich han gedrungen uns ich niht me dringen mac, ein schar vert üz, diu ander in. Beziehen sich Wolframs verse nicht auf diesen spruch? Man vergleiche etslich din in gesinde ich maz, daz üz gesinde hieze baz ... etssei smelich gedrane, unt etstei werdes dringen. Jedenfalls hat er den sinn des spruches knapp und treffend mit den worten guoten tac, boz unde guot widergegeben, und auf ein genaueres citat das ihm vielleicht gar nicht möglich war — kommt es ihm lier so wenig an wie 294, 21.

20, 31 (69, 16).

Mir ist verspart der sælden tor; då stên ich als ein weise vor, mich hilfet niht, swaz ich dar an geklopfe.

Die stelle ist — wie 82,24 — von Suchenwirt nachgeahmt worden (Primisser 1,6):

> Der chnnste hort ist laider mir Verspart an allen orten, Des sten ich an ir phorten Und chloph als ein ellender man, Doch wird ich selten in gelan.

Der spruch ist ohne pointe. Das reinwort ougenweide, das sie bringen sollte, ist reine cheville, trotzdem dass Walther offenbar seinetwegen das bild von der heide, unbekümmert um die katachrese!), herbeizieht. Liegt ihm ein vogetweide zu grunde,

<sup>1)</sup> Die gleiche bildermischung wie hier begegnet in des Meisseners lodspruch anf Otto von Brandenburg (MSH 3, 107 (8): sô ist sin muot geb lüemet an der mille ... sin gebende hant vröut als ein süeze regen in dem meien.

das den schreibern verdächtig war? Vgl. auch wunne (vroude) bermliu heide in der hs. D. Es wäre ein namensscherz wie 74, 19, würde ins bild passen (ein blat meint aber zugleich 'das geringste', vgl. niht ein blat) und würde die schlusszeile erklären: hie bi si er am mich gemant.

22, 1 (69, 74). gerall gét úf. Setzt dieser ausdruck, den inhalt von 21, 34—37 zusammenfassend, das bild von 21, 32 fort: Untriure (hit) ir sämen äz gerret allenthalben zuo den uregen? Vgl. 17, 3 Din milte bönet some din sit din teunnetiche wider gid, dar näch man si geworfen håt; Vinsbeke 34,7 Dem gid ze sæblen úf sin sät; MF 30,6 Korn sæt ein büman; de envelle er nith if gön.

23, 31 (69, 126). Zu dem Zs. fda. 39, 184. 40, 335 vorgeschlagenen ungeberten vgl. noch Renner 14783 van die
jangen mit slegen niemant pert. Ein beispiel für die hänfige
verlesung des wortes bietet Friedr. v. Sunnenburg, MSH 2, 3600
vær ich ein vürste, der mich lobte, den wolde ich heizen wern.
Statt Salomos, den Walther hier für die empfohlene kinderzüchtigung als gewährsmann citiert, führt Wittenweilers Ring
(32, 2) einen recht ominösen beiligennamen an; Dem sono emphilich dus stäbli nicht, Sam lieb samt Bernhart spricht.

24, 33 (69, 31).

Der hof ze Wiene sprach ze mir ...

mîn dach ist fûl, sô risent mîne wende.

Dies bild führt ein spruch Bruder Wernhers Swer kostecliche ein schwine hüs mit holze rehte entworfen hät (MSH 2, 228 b) breit aus:

Lät erz beliben äne dach,

die tremel, sinle und ouch die starken wende

daz würde ein niht: ich wæne ich ir ze Wiene wilent daz nam då von vil lasterlich ein ende: [einez sach.

als ez diu nezze und onch der sué mit winde sunder dach!) ergreif, si schuofen, daz in kurzer vrist an éren ez vil gar zersleif.

Auch in der Warnung ist der Walthersche vergleich mit dem verfallenden hause auf Wien bezogen (vgl. mein progr. Die entstehungszeit der Warnung s. 40).

¹) Dasselbe bild kehrt bekanntlich auch 101, 35 f. wider, wo die hs. bietet nach sunden obe dach; anch unsere parallele (esunder dach) zeigt, dass man mit Pfeiffer noch sunder obedach lesen m\u00fcsse, statt mit Lachmann obe durch \u00edne euresetzen.

25, 26 (69, 1). Ob ieman spreche der nu lebe, daz er gesche ie grozer gebe. Wie es scheint, formelhaft bei fest-schilderungen; vgl. die worte Veldekes über die h\u00f6tide te Meginze, En. 13231 ich w\u00e4ne, alle die nu lecen neheine gr\u00f6ter hin gesien und Tit. 1, 15.

25,28 als wir ze Wiene holen durch ère empfungen. 'Um der ehre des Wiener hofes willen' Wilmanns; 'der honneurs, der etikette wegen' Bechstein. Es ist vielmehr die bekannte spielmannslosung guot durch ère, auf die hier angespielt wird: 'Als zu Wien wir spielleute empfangen laben.'

25, 32 man gap då niht bi driece pfunden. Driece wird formelhaft für eine hohe zahl gebraucht; vgl. DWb. 2, 1393 unter 4: 'es wird eine grössere, an sich unbestimmte zahl durch dreissig ausgedrückt; in diesem sinne mhd. driece jär, lant, ungenach, tugende, schande.') Die stelle ist nichts als eine umschreibung für das sonst übliche silber äne wäge Nib. 256; silber ungewegen Kudr. 65, 3: 'man gab da nicht eine — wenn auch hohe — abgegrenzte sunmer.

25, 85 f. Ich vermnte: ouch hiez der fürste durch der ernden hulde die malhen von den sielen læren: ors als ob ez lember woren vil maneger dan gefüeret håt. Mit den sielen waren die malhen wol zugeschnfüt (vgl. das citat bei Ducange: Malas et frenis consutis stringeque habenis, Sic poteris forzan peragrare viam lutulentam Dudo, De act. Norman. s. 67); der fürst verschenkte also den inhalt der taschen') und das riemengeur dazu und zum riemengeur die pferde.

Belege: Walther 27, 7; MF 22, 1; Winsb. 37, 1; j. Tit. 1296, 1915;
 Beliand 2874; Fasn. 504, 30. 480, 24; Parz. 315, 4; Berth. 530, 24; MS11, 2416.
 2, 24a. 3, 2, 27a. Reimn. T. Zweter 2411; J. Marrel, 128, MS11, 2, 350, 2, 220a.
 2, 172a: Selfried Helbl. 2, 1174, 9, 54. 2, 981. — Spielmansalichtung: Orend. (Ettm.) 5, 26; Nol. 2331. 8833. 8870; Roth. 144. 1493. 1589, 9818. 3888.
 4688; Owarli 337. 1160. 1856; Salman 229, 3. 301, 4. 307, 3. 700, 4. 783, 3.
 1681. 2, 3949; Alex. Strassh. Jord. 9407. 555 (Piper, Spielmansdichtung 1, 65). — 30000; Vor. Alex. 1215; Orend. (Ettm.) 9, 16 16, 13; Orend. (Hagen)
 113. 2910. 2928; Roth. 3822. 3835. 5051; Ernst 2, 1439; Salman 34; (Piper).
 Walther 19, 21; MSR 3, 94a. 2, 357a. 30000 pfund silber betrugen Barbarosas einkünfer ass den ital. stilsten (Waitr, Verfeyesk.), 3. 377). 20000 pfund verspricht Innocenz auf der lateran. synode von 1215 für den nilchsten krutzung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das könnten natürlich auch reisetaschen sein, wenn anch Schönbachs behauptung (Zs. fda. 39, 346), der herzog sei nicht in Wien zu hause

25, 59 ez engalt då nieman siner alten schulde. Doppelsinnig, wie es Walthers schlusspointen meist sind, meint diese scheinbar allgemein die herbergsschulden der fahrenden '), während sie eigentlich — au bon entendeur salut! — auf ein persönliches zerwürfnis zwischen Walther und dem herzog auspielt.

28, 30 (76, 90).

wan mugens in râten daz si lâzen in ir kragen ir valsche gelübde oder nâch gelübde niht versagen, und geben ê deme lobe der kalc werde abe getragen.

Mit recht weist Wilmanns die beziehung auf ein bauwerk ('tünche' Wackernagel, Pfeiffer) wegen des unpassenden ausdrucks abe actragen zurück: er versteht - nach einer andeutung im DWb. - kale als schminke. Aber passt denn dazu der ausdruck besser? Man kann schminke wol 'auftragen', aber doch nicht 'abtragen' (vgl. DWb. 1, 141). Hier ist nur éin wort möglich: abe getwagen. Vgl. Walther 4,29 mit sinem bluot er ab uns twuoc den ungefuoe den Even schulde uns brahte: weitere belege s. in den wbb.2) Zu dem leichtbegreiflichen schreibfehler vgl. Heinrichs von Freiberg Legende 778 wan man dar inne wuoseh und twuoc (hs. truoc) iegliches Juden toten lip. Weisse schminke wird oft erwähnt: Walth, 111, 12 Selpvar ein scip, ane wiz-rot, ganzlicher state, ungemälet; Trojanerkr. 14001 noch wizer denne ein kridenmel3) sehein ir glanz geverwet. Das kann bei Walther mit kale gemeint sein (vgl. das engl. chalc 'kreide').

gewesen, ein irrtum ist; seit Heinrich Jasomirgott residierten die österreich. herzöge in Wien.

<sup>1)</sup> Vgl. Colin Muset: Sire quens, j'ai vielé Devant vos, en vostre osté; Si ne m'avés riens doné, Ne mes gages acquité, C'est vilenie.

Schmeller (2, 1175) citiert: Pflästerl und anstrich dö lassen mi gehn, derf mi nä auszwagn, so bin i schan schen, singt Margreth (Lindermayr s. 51).

<sup>3)</sup> Da bekreiden 'fueare vultum' bedentet und streichen vom schminken gesagt wird, so erklärt sich der dem DWb. dunkle sinn von kreidenstreicher (Geller: der ein kilbt jäden, der streicht kryslem Narreuschiff 100, 8) von selber; ebenso der vers im kinderlied (Simrock no. 100): die zweite schnätzlet (oder schabb) chride.

Damit ist aber der sinn der zeile noch nicht klargestellt. In der dichter sein lob selbst als aufgeschminkt, als falsch hinstellen? Ist die androhung einer schelte nach dem zusammenhang zu erwarten? Der spruch wendet sich ja — wenigstens scheinbar — nicht gegen den herrn, sondern gegen seine berater. Diese sollen ihm raten, entweder nichts zu versprechen oder zu geben è deme lobe der kale sterde abe getragen.) Trügerisch geschminkt war nicht des sängers lob, sondern des herrn geheiss (von gesehminkter gunst redet noch Opitz 1, 107); lop darf hier nicht als 'laudes' verstanden werden, sondern als 'votum'.

Mhd. loben heisst sowol laudare als spondere (auch substantivisch 'das versprechen' Pass, 496, 53): Sucer mir waz lobet, unde mir dax linget, wie üzer ahte sêre er sich selben tringet Kelin, MSH 3,22 (2); man sol den tören loben golt, und leisten steine Rümzlant 3,60 (28). Lobere ist laudator und eonfessor; loblich, laudabliis und sponsalis?); lobetanz gelolottenz DWb, 6, 1084. Man darf daher auch für das simplex lop beide bedeutungen erwarten. Das DWb, (6, 1078) belegt es 1) als 'gelöhnis': iedelches gerangenen tät und lob en sal durch recht nicht steite sin, daz her birnen dem geranknisse gelobet Sachsenspiegel 3, 41, 1; 2) als gegenstand des versprechens: da reit Utenspiegel hin verg und bracht von dem kinig das lob (das geschenk, das der könig ihm verheissen hatte) Utensp. 24, 5, 33.

Als 'geheiss' braucht Walther das wort 35, 2, als 'veressenses' 105, 30 und 36; welche bedeutung kommt ihm hier
e. 28, 30 — zu? Versteht man kale als 'schminke', so muss
man lop als 'geheiss' verstehen (ir valsche gelübde). Aber
auch die bedeutung 'verheissenes' ist nicht ausgeschlossen,
denn die lesung abe getwagen erlaubt auch die beziehung auf
einen bau. Vgl. Arm. Heinr. 789 ze dem wil ich mich zichen
(zu dem hofe des himmlischen bräutigams) und solken ba flieben,
den duz für unde der hade sleht und der wice abe tuecht.

Swer jå spricht unde schiere ez tuot, der wird in éren grå, sagt der Sunnenburger in einem spruche, der das gleiche thema behandelt, MSH 3, 73 (26).

Hierher heziehe ich anch die kirchlichen ausdrücke loblicher tag dies celebris, lobliche zeit festum celebre, DWb. 6, 1089.

Man brauchte deswegen nicht gleich das lop als ein haus zu deuten und etwa den spruch mit dem in C folgenden Ich han min lehen in zusammenhang zu bringen. Mir ist für kale die bedeutung 'schminke', für lop die bedeutung 'geheiss'1) am wahrscheinlichsten, wenn auch Bruder Wernher, der öfters mit Walthers kalbe pflügt, die mit doppelsinn schwer belastete zeile als bild vom bau verstanden haben mag (MSH 3, 16):

Då ich ein lop erninwen sol, daz äne dach so manigen tac gestanden ist und ane bant, ja wæn ich ez ieman rehte mac gerihten, als ob slu von jugent mit vllze wære vil schone gepflogen. Dà im die sinle sint worden vûl unt daz die rennen sint en zwei. und ez diu schande durchvlozzen hât, då stêt min vlicken vür ein ei. swaz ich im ninwer nagele slå, wir sin damite doch gar betrogen . . . Vgl. auch Swes lob vernagelt wird, daz niht ein meister bijezen kan Bruder Wernher 2, 231 b.

Schliesslich sei noch auf einen scheltspruch des Unverzagten (MSH 3, 44) hingewiesen, der anklänge an den Waltherspruch enthält:

Ein créatiure ist ane schame. daz kan den herren êre stelu unt hât doch selber êre niht. Daz im diu zunge sln erlame! sine kan sich selben niht verheln. die geste man sie spotten siht. Sin jå bediutet oft ein nein und machet manigen hof unrein. der wol mit êren möhte stån. ir herren, welt ir lop enpfan, so låt den schalk von ôren gån.

29, 14 (76, 101), swá man daz spiirt, ez kert sin hant und wirt ein swalwen zagel. Die vermutung slangenzagel (Zs. fda. 40, 335) halte ich nicht mehr für richtig; jeder der vorhergehenden verse enthält eine abgeschlossene antithese, keiner greift auf den nächsten über. Die letzte zeile bezieht sich zusammenfassend auf das im eingang des spruchs genannte seltsæne kunder. Man darf in ihr den schluss der antithesen-

<sup>1) 28.29</sup> So valsche geheize und nach geheize versagen A; ir valsch gelübde C. Dies halte ich für echt. Es sollte dem verständnisse von lop auf den richtigen weg helfen. Der schreiber von A hat das nngewöhnliche wort durch das üblichere ersetzt, wie anch Pfeiffer sich dazu entschloss, nachdem er schon gelübde eingesetzt hatte: wenigstens ist dieses wort im glossar zu '39,9' stehen geblieben.

reihe erwarten. Was ist dann der kontrast zu dem vordersatze swa man daz spiirt? Offenbar ist an eine jagd gedacht (vgl. swer vert ze walde spiirn, so der snê zergât MF 21, 14: tugende spurt er sam daz wilt ein nasewiser bracke MSH2.333b). Somit erhalten wir: wo immer man dies wundertier aufspürt ez kêrt sîn hant¹) — und wirt ein swalwen zagel. Das kann in diesem bilde nur heissen; man sieht es eben entwischen, man gewahrt nur noch den schwanz der fortschiessenden schwalbe.2) Eine schwalbe ist aber kein jagdwild, wenn man schon den ausdruck spürn für einen vogel zugeben wollte. Auch darf man nach den vorhergehenden durchaus sprichwörtlichen redensarten auch hier eine solche vermuten. Es gibt nur èine, die hier passt: quand on parle du loup, on en voit la queue; auch deutsch: wenn man den wolf nennt, so sieht man seinen sehwanz Simrock 11805a; noch näher steht unserer stelle: als gij den wolf ziet, zoek nit meer naar zijne voetstannen Wander 5.371. Das zeigt wie mit fingern auf den ursprünglichen wortlaut: und wirt eins wolves zagel.

Anf der suche nach der genanen überlieferung fand ich in Wilmanns' apparat eine versteckte notiz: 'Bech vermutet eins wohres zagel und verweist auf Altd. bll. 1, 11, 19 inde lupi speres caudam, cum videris aures Pfeiffer.' Es ist begreiffich, dass Bechs vorschlag in dieser fassung, die kaum mehr als die graphische ähnlichkeit geltend macht, weder Pfeiffer noch Wilmanns einlenchtete. Wer aber auf dem wege unserer erörterung dazu gelangt, wird seine richtigkeit nicht bezweifeln. Der elenden überlieferung in C, die in v. 11 rarn (l. rarn), in v. 13 snabel (l. hagel) bietet und obendrein den spruch um eine zeile bereichert (sin valscheit tuot vil manegem dicke leid), sit der lesefeheler ein setalene sagel ohn weiters zuzutrauen.

<sup>9)</sup> Ueber den sinn des ausdrucks kann kein zweifel sein: \(\xi\) ich die hant umb k\(\xi\)te Erec 5172; als lange, als ein hant mac umbe gek\(\xi\)te erelen Berth. 1, 30, 34; niuneen als lange als einz sine hant molte umbeb\(\xi\)tene Berth. 1, 388, 381; \(\xi\) man die hant genende Trist. 13790 (Zingerle, Germ. 11, 170); en un tourne manis, tour de mais, \(\xi\) im handundrehen.\(\xi\)

<sup>3)</sup> Sie vliuget hin und schiutt her wider, du diep, du diep! sie schriet. Her loterritter, die ist inner art Meissner 3, 109 (20, 2); Diu srealene vehet mücken vur den valken, des si baget, den erteluc unt den swippersweif kan si baz üeben Rümzlant 2, 369b; Einr snellen stealwen vlue Kanzler 3,88.

31, 13 f. (75, 161).

Ich han gemerket von der Seine unz an die Muore, von dem Pfäde unz an die Traben erkenne ich al ir fuore.

Nordalbingien stand von 1202-1225 nnter dänischer herschaft. so dass Walthers besnch vor 1202 oder nach 1225 fallen müsste; dadurch wird dieser besuch etwas problematisch. Aber nehmen wir ihn als gegeben: wenn denn Walther die nordgrenze seiner fahrten bezeichnen und dabei seinen zuhörern kein rätsel aufgeben wollte, so musste er das meer oder die Elbe nennen (vgl. Neidhart 93, 15 von der Elbe unz an den Pfat) statt des polabischen flüsschens, von dem in Mittel- und Oberdeutschland kaum jemand wusste. Seine zeitgenossen hätten ihn sonst ebenso missverstanden wie noch Uhland (Schr. 5, 65); denn sobald neben der Muore die Trabe genannt wird, denkt doch jeder zunächst an die Drau, und nicht an die Trave, auch wenn er diese kennt. Oesterreichs flussnamen waren naturgemäss auch weiterhin bekannt; citiert doch selbst Veldeke die Save: din schanest und din beste frouwe zwischen Roten und der Souwe MF 56, 10,

Walther redet aber gar nicht von den äussersten grenzen seiner wanderungen, sonst hätte er als ostgrenze wol March oder Leitha genannt, sondern er zieht seine linien (um Uhlands ansdruck zn gebrauchen) von je einem ausserdeutschen flusse her wider (56, 39) zu den flüssen seiner nächsten nmgebung Mur und Drau!)

Die hs. A, die allein hier ungestörten zusammenhang zeigt, überliefert unsern spruch in unmittelbarer nachbarschaft (str. 64. 65. 66) der Kärntner sprüche 32, 17 (Ich hän des Kerndæres gåbe dicke enpfangen) und 32, 27 (Ichn weis wem ich gelichen

b) Ich hebe die namensformen aus, die Zahus Urkundenhuch des herzogtums Stelernank für die eit gewärht: inzdr Tranam a. 1202 (2, RS); ultra Drahren a. 1207 (125); usque in Tranunus fluuium a. 1222 (275. 276); inzdrapontem Dranee a. 1225, in einer nr.k des patriarben Berthold von Agulleja (221). Die belege erweisen die leuart die drube (BC) als echt. Das masc, (den treben A) fundet in der form Trarus keine stittze, da diese nur in verbindung mit flurius ernebeint. Zu dem wechsel von w und b vgl. Traba a. 1255 im Batlonar. Styrine (Osetzier), Hils geoger, wh. s. 134). Für den namen der Trare bietet Osetziely von 951—1234 die form Trarenon, die Lachmanns belege aus Helmold Trarena und Trachena weitaus therviegt.

muoz die hovebellen). Am Kärntner hofe — wenn nicht bei Liupolds hoftag in Graz 1221 — wird der spruch gesungen sein.

- 32, 7 ff. (75, 131). 'Von diesem, allerdings bisher noch nicht ganz anfgeklärten gedicht findet sich in der Zs. fda. 40, 338 ff. eine interpretation, die durch ihre wahrhaft schändliche monstrosität alle mir in dem germanistischen fach bekannten exegetischen torheiten weit überragt.' So beginnt ein exkurs in K. Burdachs Walther von der Vogelweide s. 297-301. Die schändliche monstrosität meiner deutung besteht darin, dass ich herrn Walther eine ähnliche äusserung zugetraut habe, wie sie Goethe dem herrn von Berlichingen in den mund legt. Wehe dem philologen, der einstens, aber in siebenhundert jahren, den authentischen sinn dieser Goethestelle errät! Er wird gewiss auch seinen Burdach finden. Die weitern auslassungen lese man a.a.o. nach: ihre widergabe verbietet schon die würde dieser zeitschrift. Aber von Burdachs sachlichen einwänden, die zeigen wollen, 'wie haarsträubend unmethodisch die erklärung ist und wie gröblich sie der elementarsten kenntnis der mhd. bedeutungslehre, der metrik und grammatik in das gesicht schlägt', von diesen einwänden will ich wenigstens die hier mitteilen, die vor fachgenossen eine antwort verdienen,
- 'sizstôllen ist eine accentverletzung, die dadurch, dass sie die bedeutungsvolle, haupttonige erste stammslibe eines nominalcompositum am versschluss herabdrückt, bei Walther ohne jede analogie ist.'

Walther hat am versschluss suontac 95, 7, Dietrich 82, 11, Latrán 34, 16, volunezza 11, 15. Wer diese belege durch annahme einer volleren form (suonetae, Dieterich, Laterán, vollemezzen) beseitigen will, der muss doch abgrinde 3, 12, urspringe 7, 36, ellender 44, 15 und alle zusammensetzungen mit urs (unkristen 77, 18, undame 117, 31 n. s.w) gelten lassen. Jeden nur möglichen einwand aber schliessen aus die wie siestöllen betonten nominalcomposita Gérbrehte (: rehte) 33, 22, munzisen A,C (: unuelsen) 11, 24 und merveunder (: drunder) 38, 2.1) Hat Burdach alles das wirklich nicht gewusst?

<sup>1)</sup> Ueberhaupt dürfen wir weder unsere nhd. betonung der composita ohne weiteres auf das mhd. übertragen, noch alles über den leisten des german. accentes schlagen (vgl. darüber Kluge, Litbl. 27, 397). Die ver-

2) 'schalkheit heisst im mhd. niemals 'gemeiner streich', und der bestimmte artikel ändert nicht im geringsten die sonstige bedeutung des wortes: knechtische, d. h. niedrige moralische gesinnung, hinterlist, bosheit, namentlich verräterei, angeberei.'

Die behauptung über den bestimmten artikel oder vielmehr das dem pron. bedarf keiner widerlegung und die über
schalkheit ist leicht widerlegt. Die bedeutung 'possen, gemeiner streich' ist für schalkheit ganz gewönlich: 'schalkheit
hinterlist, hinterlistiger streich' Schmeller 2, 412; 'arglistige,
böse äusserung oder tat' DWb. 8, 2079; eine schalkheit ausrichten, tun, einem antum ist oft zu belegen, ygl. DWb. 2080.
Ich füge zu den beispielen der wbb. noch: Steinhöwel Decam
401, 26 Nun hat sich gefüget das zuo solicher rede zuen jung
gesellen in die kirchen komen waren ... vnd sich des engels
federen halben berieten im eyn schalckheit ze funon. (Sie beschlossen, mit dieser feder ihm einen streich zu spielen Deutscher
Decam von 1782 ff. 2, 191). Der nebensinn 'gemein, niedrig'
erigbt sich fär die ältere zeit von selbst sus der grundbedeutung

schiedene einwirkung des ersten compositionsgliedes auf die bedeutung des zweiten kommt anch in der accentujerung zum ausdruck, so dass hald das erste, hald das zweite den hauptton trägt. Dadurch ist falscher analogie ein weiter spielraum geschaffen und die verwirrung greift im altdentschen um so leichter um sich, als der nehenton damals weit stärker war als heute. Ulrichs Franendienst müsste streckenweise wie ein gedicht von Haus Sachs wirken, weun man die eigennamen nach moderner weise betonen wollte. Auch Walther weicht der versetzten betonung in eigennamen nicht aus: Walther, du zurnest une not (warum nicht Du zurnest, Walther, ane not?) 100, 33; ebenso 24, 34. Vgl. anch Reimar 82, 29; Liupólt 32, 5 (B). 35, 17 (A); Liupóltes 84, 13. Die ausnahmen, die Wilmanns bei den compositeu annimmt, sind oft recht zweiselhaft; statt jungherren 80, 24, âmeizén 13, 28 würde ich lieber lesen unt alte junghérrèn für eigen; daz wir vil tumben mit der ameizen niht rungen (vgl. D. welt lohn 220 rliegen und ameizen; Parz. 410, 2 ameizen; gereizen; Renner 19317 diu erde ameien und binen gebirt; uhd. belege hringt Kluge, Lithl. 27, 398, anm.); statt álmuosnàre 10, 28 eher almúosenàre (almuosænere B, C); vgl. Gregor. 1174; almuosen : buosem Wernh. Mar. 39; Troj. kr. 165c. Statt das ganz vereinzelte ûnsûmîc 85,24 znzugeben, würde ich eher sûme für sûmunge vermuten (so anch Pfeiffer, der auf Wernh. Mar. 367 verweist, wo gleichfalls die junge hs. A das sume (; tube) der ältern D durch sumunge ersetzt). Fest aber ist die betonnng lantgrace, was sich aus der notwendigkeit der differenzierung von marcgrace und phalzgrace leicht erklärt.

des wortes. Auch für die nuance, die dem worte an der Waltherstelle zukommt, fehlt es nicht an beiegen. Als abstractum bezeichnet schalkheit nicht selten den gegensatz zu zuhl: mit zuhl, mit kunst mac man nu niht erverben; din schalkheit hät gesiget, zuht ist vertriben gar Meissner (MSH 3, 300 b (vgl. Walth 32, 9 t). Die Zuhl sprach: 'ervon Schalkeit, veol hin dräte!' Seifr. Helbl. 7, 807. Als concretum bezeichnet es dann naturgemäss eine zuchtlose äussernng') oder tat: so ist din werde schame trüric, wa man schalkeit triben wil Friedr. v. Sunnenburg MSH 3, 74 (33); si wären hovelich unde gemeit und kunden niht mit schalkeit, sagt Helmbrethst vater von den rittern der alten zeit, Helmbr. 921. In diesem sinne ist das wort an unserer stelle geneint: als 'ungezogenheit' im gegensatz zu hörescheit, concret als 'gemeiner streich'.

Bei dem vergeblichen bemähen, dem spruche einen ihm zusagenden sinn abzuquälen, kommt Burdach auch auf den einfall, ihn vor 31,33 anzusetzen, und stellt die übliche reihenfolge als eine wilkfür von Wilmanns hin (Wilmanns hat sich zu seiner anord nung bestimmen lassen....) Nun sind die beiden sprüche bekanntlich sowol in A (str. 62, 63) als auch in C (str. 323, 324) in dieser folge überliefert. Ist das nicht ein eigentümliches verfahren? Es zeigt — in verbindung mit punkt 1) und 2) — dass in Burdachs wissenschaftlicher polemik ton und methode einander würdig sind.

Meine deutung ist nicht anmutig, das gebe ich zu; aber

whene deutung ist nicht anmutig, das gebe ich Zil; aber hat sich die forschung darum zu scheren? Sie fragt nur nach der wahrheit oder wahrscheinlichkeit. Und deshalb habe ich — nnbekümmert um alle prüderie — die vermutung einst geäussert und halte sie auch aufrecht.

Die sprüche 31,33 und 32,7 gehören aufs engste zusammen und die richtigkeit der überlieferten abfolge beweist schon der eingang von 31,33 In numme dumme, ich weil beginnen. Der dichter will in schärfster weise mit der ihn verhöhnenden hofgesellschaft abrechnen; ich hön ved und hovelichen her

<sup>1)</sup> Yel, si az gerne mit ime poben den tietek, if daz die herren und daz geinde ir schalbaftigen (schuntzigen) reden licen D. Myst. 1,233, 40 und Boners Edelstein 27,24 daz die zunge ist schalbleit vol; Spieg, der tug. 19 eliz dich schoener gebere, sage mitt schaltes mere, wie bederbe unt wol gezogen. Vell auch Boshmer, Cod. dipl. Menofranzeol. 1, 75 (n. 1377).

gesungen, mit der hövescheit bin ich ni verdrungen, daz die unhöveschen nie hone geonemer sint dan ich. Nicht über angeberei klagt er also, sondern über das zügellose betragen der höflinge gegen ihn.) Ihre verhöhnung findet sogar den beifall der herschaft; aber daran will der dichter nicht glauben: herzoge üs Österriche, fürste nu sprick: dun wendest michs alleine, so verkre ich mine zungen.

Der bescheidene und geschickte appell an den herzog war aber vergeblich. 'Nun will ich mich sättigen an scharfer weise!' ist Walthers antwort. 'Ich sehe wol, dass man herrenlohn und frauengunst mit rohleit (gewalteclich) und unzucht (ungezognich) erwerben muss: sing ich meinen hößschen sang, sö klagent sis stollen.' Die rohheit und ungezogenheit seiner zuhörer besteht also darin, dass sis stollen klagent.

Wie der vater Gleim den opferstock (24,11) für einen hern Stote hielt, so sah Bodmer in stollen einen herrn Stolle; darüber kam man nicht mehr hinaus. Lachmann dachte an einen 'geistlichen rat landgraf Ludwigs' (ist das der niederschlag eines vergeblichen experimentes mit stöle?); Bodmers 'elenden seribenten' wies er höhnisch ab. Trotzdem lebt dieser als 'bürgerlicher kunstgenosse Walthers' noch heute fort, wahrscheinlich weil es einen spielmann namens Stolle gibt.') Man erwäge nur, in welche widersprüche diese annahme hineinführt.

Wenn die zuhörer diesem Stolle Walthers höfischen gesaug 'klagen' — man weiss nicht, weshalb er nie zugegen ist — so ist das weder eine ungezogenheit noch eine rohheit. Oben-

<sup>1)</sup> die mich êren solten die unêrent mich hs. B.

<sup>3)</sup> Stollen den boe mit sange heikagi Rahin (MSII, 311) als tot neben Reimanx, Walter, Neidhart und Bruder Wernber. Wackernagel (an Simrock 2, 161) sah in dieser charakteristik eine anspielung anf die Waltherstelle. Nan hat Stolle einmal viel später gelebt, da er den herrog Meinhart von Kürnten nm 1290 feiert, und dann ist Wackernagels deutung des eightetons kann richtig. In der hildersprache der spätens spiellente ist der bock das symbol hoben strebens: mit kranchhalse kan er wol neigen, unt mit strücke ougen zehen, mit inhase ören rinnen, spielen, stein hocket wis kan er wol berge stigen nagt Reinmur v. Zweter MSII 2, 210 (1803) and Otto Walthersteinber. Disselbe bill schwebt dem Meissner in dem spruche an Otto v. Brandenhurg vor MSII 3, 107 (8) hö kinn wie an den wördford inhelten hilber wei mier kuns erfahringen, beliebt ein bei ein wier kuns erfahringen, beliebt ein bei ein wier kuns erfahren.

drein würde sich Walther mit seiner entrüstung an die falsche adresse wenden; er müsste doch diesen Stolle selbst vornehmen, wie in 18,1 hern Wicman oder Volcnant. Wir erfahren aber gar nicht, was er ihm eigentlich zu leide tut! Was immer in der stelle stecken mag, ein eigenname Stolle ist ausgeschlossen. Ebenso sicher ist, dass sie etwas arges andentet. Gienge das nicht schon aus ihrer einleitung hervor, so würde Walthers antwort darüber keinen zweifel lassen: 'Wahrlich, ich gewönne auch leicht knollen: da sie die gemeinheit wollen, so mach ich ihnen den kragen voll!'1) Ich habe Seifrid Helblings verwünschnng der tiuvel schize in in den kragen! (5, 107) angezogen. Woher diese vorstellung stammt, zeigt die Visio Philiberti (285): Quidam (diaboli) os stercoribus suis impleverunt. Es ist eine höllenstrafe, und Seifrids fluch bedeutet: fahrt zur hölle! Diese verwünschung schlendert Walther -149.59 - an die gleiche adresse wie in 32,7: dû snædez vaz unreine, wol hin dem tiuvel in den munt, während der meister Stolle (MSH 3.7a) derb wie Seifrid Helbling flucht: wol hin dem tiufel in den ars! Dass anch Walther das unhöfische wort nicht scheut, zeigt der bekannte vergleich 18, 10, in der gleichen situation gebraucht, wie 32, 7.

Solchen gegnern (snarrencoren 80, 33 und hortelellen 32, 27) fährt Walther immer grob über den drüzzel (103, 34) und schont anch hern Gerhart Atze nicht (im gént din ougen um als einem affen 82, 10). Aber die gesellschaft spielt ihm anch übel genug mit: Hie vor die vas diu wetel so sehene, mit sit si vorden alsö hone (23, 32); nu bin ich alt und häst mit mir din gampelspil (vgl. 195, 90); ist mir daz zorn, sö lachest di (67, 12). Das jüngste gericht wünscht er dieser hofgesellschaft an den hals. Wenn das nicht anders wird', ruft er wider ganz verzagt, 'so will ich mein leben fristen, so gut es geht, und mein sängergewerbe aufgeben' (91, 14). Langmütiger als ein klausner') duldet er sö manege unfuoge (62, 8), aber es hillt ihm nichts: Oxé das mir sö maneger unfuoge (62, 8), aber es hillt ihm nichts:

¹) Das übersetzt Burdach: 'Auch ieh kann, wenn es nicht anders geht und man mich dazu zwingt, meine ideale verleugnen, den hößischen ton aufgeben und wie ein bedienter mich den schlechten instinkten anpassen (d. h. zu singen wie Neidhart von Renental).'

<sup>1)</sup> Vgl. Seifr. Helbl. 2, 1396 Einen gräsen münich möht ez müen.

und iemer rehter hövescheit. Zögernd schickt er sich zum scheiden an: des pflac ich von kinde gerner denne ieman. scherzt er wehmütig, um schliesslich - doch wider zu bleiben: wenne daz ich gerne bi in bin, daz ist der schade: ich bin oc gerne då, des muoz ich missebieten liden (184 f.). Aber auch diese selbstverleugnung rettet ihn nicht immer: die schamelûsen, liezen si mich ûne nút, son hæt ich weder haz noch nit, nû muoz ich von in gen, also din zuht gebot: ich laze in laster unde strit! (64.4). Wir sehen hier deutlich hinein in das elende leben des spielmanns. Oft ein lästiger gast, sucht er durch bitte und drohung sein plätzchen am feuer zu behaupten. wahrt seine würde so lange es geht, und gibt sie preis, wenn die harte not ihn zwingt. Besonders die hofiugend nimmt ihn zur zielscheibe ihres übermnts: der jungen ritter zuht ist smal: so pflegent die knehte gar unhövescher dinge, mit worten und mit werken ouch: swer zühte hat, der ist ir gouch. Prügel wären für diese hofiugend, die alte leute verspottet, die richtige strafe (23, 31 ff. 24, 3 ff.).

Wer zweifeln möchte, dass rohheit und unfläterei die hauptwaffen seiner widersacher waren - gegen die in 32,11 angedeutete unhubescheit in gesellschaft schreiten sogar behördliche verordnungen ein - der lese nur die für den verkehr der vornehmen gesellschaft im mittelalter sehr lehrreiche Zimmersche chronik und er wird auch vom 13. jh. eine weniger ideale vorstellung bekommen. Diese hofgesellschaft sieht Walthern mit denselben augen an wie etwa Seifrid Helbling die lotersinger, die an der herren tische treten: Einen læren arweizwisch Gab ich niht umb ir aller kunst. Niht weiz meister Rüchentunst, Waz im riuchet uz der blater etc. Helbl. 2, 1296. Zu blater vgl. Lexer 3,619. Derlei spielmannsnamen, Rüchentunst und Chunrad dictus Placterle fistulator (bei Schönach, Zs. fda. 31), legen nahe, in Seifrids worten eine landläufige schmähung der spielleute zu sehen, die vielleicht von ihrem gewerbsmässigen schelten den ausgang nahm (daz mich ir schelten stinket an MSH 2, 205a; ich was so volle scheltens daz min âten stanc Walth, 29.2). Der obscöne spott in 32.11 hätte dann einen bestimmten sinn: ein spielmann sei niht minnesanges wert! Denn nur gegen Walthers minnesang (sinc ich minen höveschen sanc) wird demonstriert. Vgl. darüber die erörterung zu 66,21, die auch diesen spruch erst in die richtige belenchtung rücken wird.

32, 27 (75, 101).

Ichn weiz wem ich gelichen muoz die hovebellen, wan den minsen, die sich selbe meldent, trageut si schellen. vgl. Meissner, MSH 3, 90 (11):

> Ich wolde, daz den argen hienge ein schelle vor an der nasen, diu då klünge helle, då man sie bi erkente, seht, daz wære ir reht.

34, 4—23 (75, 51—70). Zur einsetzung von Almán in 34, 7 wurde Lachmann offenbar durch metrische rücksichten bewogen. Da der schreiber von A das wort nicht versteht — vielleicht schreibt er sein alnar gar im hinblick auf die darnach erwähnten kasten — so kommt nur die lesart von C allaman in betracht. Sie gehört in den text, da der ausdruck doch italiemisch sein soll und die italiemische form Alamani ist (vgl. Waitz, Verfgesch. 5, 129, amm. 5). Auch die betonung des verses gewinnt dadurch: er giht: ich hän zwein Allamän under cine kröne bräht.

Die beiden sprüche gegen den opferstock werden einhellig in diahre 1212-13 gesetzt, eine datierung, die auf Uhland zurückgeht. Die päystliche verordnung wegen des opferstocks wurde in Deutschland nach dem Chron. Urspergense (Delatæ fuerunt istae littera anno Domini 1213, tempore paschaft) ostern 1213 verkündigt. Sind Walthers sprüche in dieser zeit möglich?

Am 18. märz 1212 begrüsst er Otto auf dem Frankfurter hoftag, bringt ein wort zu gunsten des Meissners vor und mahnt den kaiser zum kreuzzuge. In drei weitern sprüchen desselben tones wendet er sich gegen den bann, den Innocenz ber Otto verhängt hatte. In diese zeit gehört auch die fürbitte für den landgrafen (105, 13), die vielleicht im mai auf dem Nürnberger hoftage vor den kaiser gebracht wurde. Auf diese sprüche mögen sieh Walthers beziehungen zu Otto, der ja von 1209—1212 in Italien abwesend war, überhaupt beschränken. Warm war das verhältnis gewiss nicht; es fällt kein rihlmendes wort für die person des kaisers ab, der sänger tritt nur für dessen recht und würde ein. Die frühere parteinahme Walthers für den Staufer Philipp mochte auf beiden seiten befangend fortwirken: nie hatte Walter für einen so

kargen herrn wie Otto gesungen: wand ich so rehte bæsen herren nie gewan (26, 31). Im august d. j. erscheint der junge Staufer in Deutschland. Ober- und Mitteldeutschland fällt ihm ohne schwertschlag zu: des küneges (waren) alle vrô, daz in wære wider komen daz geslehte daz in was benomen (Kaiserchron. anh. I).1) Wen nicht alte anhänglichkeit an das staufische haus auf Friedrichs seite zog, den gewann seine verschwenderische freigebigkeit (vgl. Winter, Zeitalter der Hohenstaufen 2, 214). Im december ist er gewählt und gekrönt, zu anfang des nächsten jahres geht auch die reichsministerialität. mit alleiniger ausnahme der welfischen, zu ihm über. Niemand denkt mehr an einen glücksumschwung zu gunsten Ottos. Und Walther soll zu ostern 1213 noch bei ihm gewesen sein? Wahrscheinlicher ist, dass er unter den allerersten war, die sich zu Friedrich schlugen,2) Hier war ihm die erinnerung an die alten sprücke eine empfehlung, auf die hinzuweisen er denn auch nicht unterliess (26, 23). In dem spruche 26, 33 vergleicht er die freigebigkeit der gegenkönige mit ihrer leibesgrösse: Nû seht waz er noch wahse! scherzt er mit bezug auf das chint von Pülle3), wie man Friedrich im i. 1212, als er zu dem gefährlichen unternehmen über die alpen gieng, in aller welt teilnahmsvoll nannte.

Aber angenommen, Walther hätte sich nach ostern 1213, als Otto in Ober- und Mitteldeutschland allen anhang verloren

<sup>9)</sup> Drastisch aber richtig stellt dieser anhang zur Kaiserchronik (437 ft) die erteignisse daz: der chaiser hete groezer chreift, doeh wart daz chint sigchaft gur ihne necetes slaz: din gunst dem chint die menge wac. so der chaiser fürbaz rad, daz was dem chinde niht ee lait. er fuer die zwas gedegen, albas vertriben si den degen. Die herren von dem chaiser riten, des jungen si châme erbilen, der chaiser aine belaip — wie wunderlich man in vertrije.

<sup>3)</sup> Man pfügt Walthers 'abfall' noch immer 1215.16 anzusetzen, wie Lachmann tat, weil der dichter Friedrichen den köngistiel gibt. War Friedrich denn nicht con Fulle könne (28, 1)? War er nicht 1106, 1211 und 1212 zum deutschen könig gewählt und in letzten jahre auch gekrönt worden? Man wird doch nicht glauben, Walther habe ihm den königstitel voreuthalten, so lange er nicht in Anchen gekrönt war!

<sup>4)</sup> Frid. qui infans Apulie, quia iuvenis erat, tunc appellabatur Rich. Senon. 3, 19; Roi Fedrie, qui enfes estoit, qui puis fu apelez en mains lues it Enfez de Puille Cont. Guill. Tyr., Rec. des crois. 2, 234 (Winkelmann 2, 335, ann., mit weitern belegen).

hatte, noch an seiner seite befunden und hätte anf sein geheiss die spruchpfeile gegen den opferstock abgeschnellt. Denn wenn er erst vor einem jahr aus eigenem antrieb Otto in zwei sprüchen feierlich zum krenzzng gemahnt hat, so wird er die vorbereitungen dazn jetzt nicht ohne zwang verhöhnen. Welches interesse konnte aber Otto an dieser polemik gegen das ganz abseits vom dentschen parteikampfe stehende krenzzugsunternehmen des papstes haben? Wären die feilen deutschen fürsten, etwa Ludwig von Baiern, jetzt nicht ein dankbareres object für Walthers satire gewesen? Die anfstellnng des gegenkönigs war ja überhanpt mehr von den deutschen fürsten ansgegangen als vom papste (vgl. Winter 2. 196. 201 ff.), dessen anteil, die bannnng Ottos, Walther schon in den Frankfurter sprüchen parteimässig gekennzeichnet hatte. Und passt denn das listige frohlocken des papstes Ich han zwen Allaman under eine krone braht! anf das jahr 1213? Anch die parteiischeste färbnng könnte Otto nnd Friedrich nicht als dnpes des papstes hinstellen. Wol aber gemahnt dies wort an jene zeit, in der Walther sagen konnte: ze Rôme horte ich liegen, zwene künege triegen (9, 20); und in diese zeit gehören die sprüche.

Man hat nie beachtet, dass die aufstellung der opferstöcke im i. 1213 nur die eingeschränkte widerholung einer ältern verordning von 1198 99 ist: Ad haec in singulis Ecclesiis truncum concavum poni praecipimus, tribus clavibus consignatum; prima nenes Eniscopum, secunda penes Ecclesiae sacerdotem, tertia per aliquem religiosum laicum conservandis Ep. Innoc. III. lib. 2, 270. Das mistrauen, das man dieser nenerung entgegenbrachte, war allgemein. So hält Radulfus de Diceto (ad. a. 1200) 'wegen der den Römern angebornen habsneht es für sehr zweifelhaft, dass das eingekommene geld für den angegebenen zweck verwant würde' (Wilken 5, 80); vgl. Walth, 34,20 ich wen des silbers wenie kumet ze helfe in gotes laut. grôzen hort zerteilet selten pfaffen hant). Innocenz sah sich sogar gezwungen, den verdächtigungen entgegen zu treten und anfklärungen zu geben; vgl. Wilkens a.a.o. Schon dadurch ist ein späterer ansatz der sprüche ausgeschlossen, die ia überhaupt nur in der zeit denkbar sind, in der man die einführung der opferstöcke als nen und befremdend empfand, Anch die worte Tomasins vom winter 1215, 16 deuten auf eine schon ferner liegende zeit zurück: wande ich bin da gewesen, dai ich hört offenlichen lesen sinen brief (11183). Gienge das anf die verordnung von 1213, so hätte Tomasin doch voranssetzen können, dass die meisten seiner leser zeugen der kundmachung waren.

Von den historikern setzen Winkelmann und Hurter die sprüche ins jahr 1213; der eine schreibt dies datum Lachmann nach, der andere Uhland. Wilken aber (5,80) und Kugler denken trotz Lachmanns ansatz an das jahr 1198. Der ansatz ist aber zu früh, denn zur aufstellung der opferstöcke kam es erst später, wie auch die notiz Radulfs zum jahre 1200 zeigt. In dieses jahr gehören Walthers sprüche, denn die bemerkung 34.16 swenn im diu volle maze kumt ze Latran, so tuot er einen argen list, als er ê hât getân: er seit uns danne wic daz riche stê verwarren spielt offenbar auf das schreiben Innocenzens an, das dieser zu beginn des jahres 1199 an die deutschen fürsten (Universis tam ecclesiasticis quam saccularibus principibus Alemanniae) erliess: Ille vero qui paci semper invidet et quicti, sicut Romanam tune divisit ecclesiam, ita nunc Romanum divisit imperium, et tantam inter vos discordiam seminavit, ut duos vobis in reges praesumpseritis nominare, quibus inter vos ipsos divisi pertinaciter adhaeretis, non attendentes quot et quanta discrimina per hoc non solum Romano contingant imperio, sed universo proveniant populo christiano. Et ecce per hujus dissensionis materiam imperii libertas minuitur, jura depercunt, et dignitas decurtatur, destruuntur ecclesiac, læduntur pauperes, principes onnrimuntur, universa terra vastatur1), et, quod est longe detcrius, strages corporum imminet et periculum animarum.

y Wilmanns vernnutung, dass das fremdwort conten 34, 8 in derzelben absirtt gebruncht est wie Admän, würde in diesem auslentet eine stütze finden. Walther hätte dann hier wie 33, 18 diese epistel des papates im auge. Da aber auch bei Doppe, MSIT 9, 279b rerecesten vorkommt, so möchte ich das wort eher als analogiebildung auffassen. Nach seuter (senten), ventehen (senten), sentehen (senten) sit and em pract-seutent ein pract-ventehen), sentehen (seinchen) sich hate (seinchen) sich hier (beieren). Vielleicht sit auch corvaeren (von zerzerren) in 34, 18 mtr fläche analogie, etwa nach osessarn (von serzerren) wegen des gleichklingenden pract, seutener: errecurren.

Ex hoc etiam inimici fidei Christianæ non modicam audaciam contra fideles assumant. Migne Patrol. CCXVI 997.

Anch die hauptsächlich gegen die simonie der kurie gerichteten sprüche 33, 1—34,3, die wegen der falschen datierung der opferstocksprüche in diese jahre gesetzt werden, wird man besser in die zeit Philipps vorrücken. 'Kaum irgend ein bistum', klagt der chronist von Ursperg ihber diese zeit, 'kaum irgend eine kirchliche würde oder selbst pfarrkirche blieb übrig, die nicht streitig war und der römischen entscheidung unterworfen wurde, aber nicht mit leerer hand' (Winter 2,175). Neben diesem sachlichen anlass batte Walther in diesen jahren auch einen politischen zu angriffen gegen das papsttum; beide würden ihm später fehlen.

35, 2 (75, 117).

sln 'lop' ist niht ein lobelln: er mac, er håt, er tuot. så ist sin veter als der milte Welf gemnot:

des 'lop' was ganz, ez ist 'nach tode guot'.

Unmöglich ist ja anch die allgemeine bedeutung von lop hiernicht!), aber gehalt gewinnen die farblosen phrasen erst, wenn
man die amplibolie erkennt. Eigentlich ist gemeint: 'Liupolds
geheiss ist kein zweifelhaftes: er will geben, hat zu geben
und gibt in der tat. Und sein vetter widerum denkt wie der
freigebige Welf; ein geheiss von dem war ein ganzes, eins
das selbst 'inach tode' 'gut' bleibt. Man muss sich den sinn
von töt in der rechtssprache vor augen halten, wenn man die
letzte wendung ganz verstehen will: töter kouf 'kauf auf ewige
zeiten', zu einem rechten steten berigheten und unseidernifentötkouf (Lexer s. v.), also ein kauf, der auch nicht töde geltung
hat. Dass hier überall mit dem doppelsin von lop gespielt
wird und dass darin das eigentliche acumen des spruches liegt,
ist bei Walther selbstverständlich.

<sup>1)</sup> Man beachte aber das verhältnis von v. 35, 2 zum vorhergebenden: niemen lept den ich von deme gliche — man erwartet die begrindung —; sin lop ist n\u00e4t ein lodelin. Versteht man lop als 'landes', so liegt tautologie vor, noch daza abschwichende. Khil und geschraubt inde ich die weudung: des lop wen gant, es ist nieht bide gnod. R\u00e4melant von Sehwahen sext das viel beseet: Sie hehert et centient von, daz mon ir nicht bide sod hie mit den besten denken ... ir lip ist bid, ir lop kan miht ersterben MSI 2, 69.

35, 14 (75, 88).

des lop gruonet unde valwet sô der klê. der Düruge bluome schinet durch den snê.

Vgl. die farbensymbolik des Meissners MSH 3, 106 (6) grücen as der milte und nikt rad. Wilmanns erklärung: 'der Dürnge bluome d. h. der fürst' halte ich nicht für richtig, sondern verstehe: die blume des lobes der Thüringerfürsten blüht sommer nnd winter. In demselben sinne heisst es 19, 15 die Düringe und die Sahsen 'das thüringische und das sächsische fürstenhaus!

35, 17 (75, 151) Herzoge üz Österriche, lå mich bi den liuten. Die überlieferung in C scheint im allgemeinen treuen zu sein. In v. 17 ist Livyolf sohon wegen des wortspiels mit liuten vorzuzielen. Auch v. 23 då mitezest dü mit fröiden leben und v. 26 ső hán wir wenne beide sind ansprechender als die matten phrasen von A (diu miteze div vil vol gecemen und ső leben wir sanfte beide), die schlecht znm weidwerk Linpolds passen, auf das hier angespielt wird. Ist min ebenre man in v. 20 min (Ldiv) demmas? Vel, chenkristen, cheumsache.

In v. 18 weisen A nnd C einen gemeinsamen feller antciinsche mir ze velde, niht ze walde, ichn kan niht riuten; Sie sehent mich bi in gerne, alsö tuon ich sie. Hier ist das Sie, das auf die erste zeile zurückgreifen müsste, so auffallend, dass C geändert hat: Du winnschest min ze walde, ich was bi liuten ie; aber auch dann noch bleibt ze velde ganz unverständlich. Ich lese: winsche mir ze welde, nicht ze walde, deun Walther bittet jie: ki mich bi den liuten.

Den sinn des struches stellen vielleicht folgende belege klar. Einem örendruosel prophezeit Friedrich v. Sunnenburg (MSH 3,75a), dass sein herr noch seine art erkennen und ihn verjagen werde, und rät ihm: noch volge mir, geselle, erningt, unt büwe ein berterreil! 'geh in den holzschlag, bauer!' Du rehter wealigebüre! wird Orendel im grauen rock von Sudan gescholten (Or. 947). Der truchsess von Sanct Gallen schiltseinen sohn Rüedelin, der ihm den minnesang verübelt hat: du bist ein viereggot gebür, des muostu holz an eine reine housen! Haupt merkt aus Kellers erzälnlungen (s. 297) an: ob noch ein frouwe minnelich durch fruntschaft unde liebe

kraft hilft einem manne üz sorgen haft, voolte er sich des riemen, den solte man vertiemen ze walde von den liuten, dä solte er stocke üz riuten und nimmer komen ze keiner stunt då in gruozte ein röter munt oder lieplich ougen sekhen an. In allen diesen verwinschungen steckt der gemeinsame sinn: 'du bist ein gebär') und gebörst nicht zur hößsehen gesellschaft', ein vorwurf, den Walther öfters zu hören bekommt.

35, 27 (75, 171).

An wibe lobe stêt wol daz man sie heize schoene: manne stêt ez übel, ez ist ze wich und ofte hœne.

Vgl. dazu Meissner, MSH 3, 90 (9):

wie stuende, daz ein wip würde üz dem manne, unde üz dem wibe ein man? man spræche danne: 'her Weichelinc, ir sit ein man mit wibes muot.'

Vgl. noch weicher dan ein wip Pass. 276, 13; dir ist gelich dem weichen wibe MSH 3, 101 b.

Das gleiche thema: manlichiu wip, wipltche man (Walth. 80, 20) behandeln bruder Wernher, MSH 3, 17 (6) und Gervelin, MSH 3, 47 (8).

36, 3 (75, 143). Sie zuhten úf, alsam sie niht getörsten geben. 'Sie zuckten die achseln' Wilmanns, vgl. dagegen: ich vluoche der hant, die den der krampfe zuht, swen sie sol losen der tugent ir pfant Frauenlob, MSH 3, 143 (12).

44,9 (58,32), welch veip verszeil im einen waden? guot man ist guoter sichen wert. Hildebrand (Zs, fda. 38,1) wollte den vaden dem halm gleichsetzen, dem im rechtsbrauch üblichen symbol der übertragung. Er hätte also die gleichwertigkeit von faden und halm für den rechtsbrauch erweisen müssen, um den sprachgebrauch zu erklären. Statt dessen macht er die Waltherstelle zum zeugnis für den rechtsbrauch, für den er nur eine urkunde für die stadt Aachen von 1166 anzuführen weiss. Diese vereinzelte urkunde beweist nur — was schon aus den Rechtsaltertümern bekannt ist — dass der halm das allgemein giltige symbol ist, für das nur im notfalle, wenn es nicht zur hand wäre, ein stückchen vom gewand gestattet

<sup>&</sup>quot;) So verstehe ich auch 76, 18 j\u00e1 sache ich gerner rellgeb\u00e4 etc.: 'lieber w\u00e4r ich bei den banern oder m\u00fcneh zn Toberl\u00e4, als noch lange in solchem kasten mich zu zw\u00e4ngen!'

wird. Soll man etwa einem dichter in reimnot die gleiche vergünstigung einräumen? Bei der rechtshandlung überreicht der geber den halm dem begabten oder wirft ihn in dessen schoss. Bei Walther aber heisst es: Welch win verseit im einen vaden?, was die unterlassung einer abwehr oder weigerung andeutet und die gleiche situation voraussetzt wie Hildebrands Steinhöwelcitat (das ich mir auch aus einem alten druck gelegentlich notiert habe); du hast mir mit deiner lievlichen zueht den faden aufs dem hembd gezogen, du hast mein herez mit deiner süessen fideln durchgangen. Gemeint ist der brisradem, wie schon Haupt erkannt hat. Doch denkt er an den liebesdienst, dass die frau dem manne den schnürfaden in hemd oder gewand einzieht; vgl. noch Erinn, 627 er ist dir nû vil fremde, dem du ê die sîden in daz hemde mûse an manigen enden witen (l. witten). Bei Walther ist vielmehr der brisvadem der frau gemeint, etwa wie Carm. Bur. 145: Virgo quaedam nobilis die gie ze holce vmbe ris: do si die bunde do gebaut, heia, heia, wie si sanch, vincula rumpebat. Venit quidam incenis, pulcher et amabilis, der zetrant ir den bris. Die gezierte conversation des liedes läuft auf einen erotischen scherz hinaus, der allerdings unter dem doppelsinn des ausdrucks (einen vaden 'das geringste') versteckt wird. Harmlos hat ihn offenbar der schreiber der Haager hs. aufgefasst, da er conjiciert: guot mā is wol ryches lones wert.

59, 17 (51, 35). ich bin niht niuwe.

Vgl. Meissner, MSH 3, 105 (10):

Die ungetriuwen linte dienent niht nach dinem solde, triuwe, sie sint der schanden schiltgeverten unde in éren dienste niuwe. So bedeutet auch das subst. niuwe 174,5 'unbestand'.

66, 21 ft. (92, 1 ft.). Zuerst sei auf zwei schreibfehler hingewiesen: 1) die nideren 67, 2. Da sich Walther au der stelle selbst als nider 'niedrigen standes' bezeichnet, so pass das wort hier auf seine adeligen widersacher weder im gleichen, noch im moralischen sinne. Der gegensatz, in dees zu büderben steht, zeigt, dass man lesen müsse: daz mitte die nidere. ob mich daz iht sucache? nein. die bider ben hänt mich deste buz. Vgl. ein valseher nider der min leben straß Meissnet, MSH 3, 103 (4); — 2) ist mir daz zorn, so lachest

dû. nû lache uns eine wile noch 67,15 f. Das nus ist hier sinnlos; es ist zu schreiben unz eine wile noch: din jämertae etc. Vgl. unze nû Oreud, unze fruo, unz worgen Parz. Hartun. Berth, unze naht Flore. In karkelear und bekerkelt (68, 2.4) sind die bedeutungen 'kerker' und 'gerner' zusammengeflossen: so kan mir ouch der kerenter mit dem gebeine kinden, daz mich die wiirme nageude werdent mit unveinen minden Kont. v. Würzburg, MSH (3, 333): Göt in den kerker unde seht, wes ir ze vriunt, ze måge jeht: wå ist richtnom, sehane, wirdikeit? då håt din wertt des armen bein dem richen viir den munt geleit Guotvære, MSH 3, 42 a.

Viel erörtert wurde 66, 33 Lút mich an eime stabe gån. Gewiss denkt man zunächst an den stab des alters'), da nn-mittelbar vorher der dichter auf vierzig jahre minnesang zurückblickt. Aber der zusammenthang zeigt, dass damit die bedeutung des ausdrucks nicht erschöpft, ja der eigentliche sinn gar nicht getroffen ist: 'Lasst mich an einem stabe gehn! Wenn ich dabei nach ehren strebe mit unverzagtem mithn, wie ichs von kind auf gehalten habe, so bin ich doch, wie niedrigen standes auch ich sei, den zedelne beizuzählen und steh in meinem kreise hoch genug. Daran stossen sich die neider. Soll mich das herabsetzen? Nein, die redlichen schätzen mich nm so mehr. Dauernde würde ist so gut, dass man ihr das höchste lob zollen soll. Es gab nie ein preiswerteres leben (zugleich: einen preiswertern stand) als dessen, der es in ehren zu ende bringt.'

Die note, die hier angeschlagen wird, klingt immer wider aus der spruchpoesie der fahrenden. Der verachtete spielmann wird nicht müde, Freidanks wort zu variieren: swer tugende hät, derst wol geborn (54, 33): Man jiht daz nie man edel si,

<sup>3)</sup> Der mhd dichtung gelänfig: des gint die alten bi dem stabe Francisch SMI § 328 (339) kelfet mir mit eren ze den grote, ich gien abt eider an dem stabe und mac hines niht gegelegen Grimm, RA 1,675; vgl. noch MSH 2,231 a. 2,347 a. 50 wird auch die Waltberstelle in der fortsetzung des Winsbeke (str. 56) aufgefasst: Du werer e son, un gird din trit ze nihen leider bi dem stabe; in der nichsten str. taucht n\u00e4mile eine hierher gebrige reminiscena unt: Ez ist ein lobo ballem lobe, Der an dem ende rehte tuot (Walth 67,6 ezn wart nie lobelicher leben, meer s\u00f6 dem ende rehte tuot.)

niuwan der edellichen tuot (vgl. Reinm. v. Zweter 2. 191b): ein armer der ist wol geborn, der rehte vuore in tugenden hat; so ist er ungeslahte gar, swie riche er si, der schanden bi geståt Bruder Wernher 2, 232a; bi tugenden priievet man daz adel Meissner 3, 87a; swâ aber ein unedel man sich mit tugenden richet, der hahet sich unt sinen namen derselbe 3, 87 (10); Wer adellichen tuot, den wil ich han viir edel, swie man sins adels ahtet niht gen eime zedel ... swer niht si von höhem namen. unt sich untugenden welle schamen, dar zuo sin dinc zuo dem besten kan gezamen, den heiz ich edel, swie er niht si von adel der geborne Süezkint 2,258a; Zwei adel sint an den liuten ouch: von sinem künne ist einer edel, und ist doch selbe ein gouch: der ander ist von sinen tugenden edel, unt niht von höhem namen Reinm. v. Zweter 2, 191 (81); Swa aber untugent herren muot verseret, dû hât herren lip den herren namen auneret Sigeher 2, 362a; Swelch leben ein guot ende hat, daz muoz von schulden heizen quot, wie kranc sin mittel si gewesen, wie swach sin urhan si Kanzler 2,397a. Walthers strophe redet von standesunterschieden, das leidet keinen zweifel, und auf standesunterschiede geht der vers lat mich an eine stabe qûn.

Das mittelalter schied die stände auch in haarschmuck, tracht und waffen von einander. 1) Der unfreie, den die ritterzeit gebär (vilain) zu nennen pflegt, soll nur den grauen roc tragen. Das ist auch die standesgenässe tracht der fahrenden: wer den grauen roc autreit, dem ist tisch und bett bereit Von ein. fahrend. schüler (Altd. wäld. 2, v. S3). Ob auch reiten und gehen rechtlich nach ständen abgestuft war, ist zu bezweifeln. Als ärmlich und verächtlich galt es jedenfalls, zu fusse zu gehen, wie die dichtung öfters belegt: man sehe oft, heisst es im Renner (6430), wie jener des sache, dirre jens klage so lange verziichen bis daz sin habe kume von dem rosse ze dem stabe. Die gleiche beziehung enthält der klageruf Urleise v. Lichten-

<sup>9)</sup> A medio capitis mudati, histrionium more barbis tonsi Du Cheme 4,38 (Weinhold 2,143). Seitiful fieldhing (2,60) hagt: Gebir, ritter, dienstman tragent alle gliches kieit. Dem gebören sei früher nur grauer, soutage blauer loden erlandt gewesen: Dekein varene mêr erlondt seart im noch sinem seibe. Diu treit mi an ir libe grücn, brün, röt von Jest (74 ff.). Vgl. anch RA 1,470.

stein (MSH 2,61b): werlt, das trûrest al re sêre, din lop gêt an einem stabe! Anch die 50. Winsbekestrophe gehört wol hierher: Sun, wer mit tugenden hüses pfliget, Der nimt an werdekeit niht abe, Und also mit der märe wiget, Daz im gevolgen mae sin habe. Und krüche der au eime stabe, Got und der werlte ware er wert. Deutlicher redet Rümzlant, MSH 3,64a: viir verär ich trände das der gände min niht spotten solte swenn ich rite.

Es ist leicht begreiflich, dass es besonders zwischen ständen. die an einander grenzten, zu reibereien auf diesem gebiete kommen musste. Der ritter, der nur sich und den höhern ständen das recht auf bnnte kleiderfarbe und goldschmuck zuschrieb, der vom reiten seinen namen und stand herleitete, sah schel und neidisch auf den mann niedern standes, der, stattlich angetan und geschmückt, hoch zu rosse einherzog, Das war im 13. ih. kaum anders als später, als die staudenhüeulin sangen: man sol si aufsher klauben aufs iren füchsinen schauben mit prennen und mit rauben die selbige kaufleut quot ... ir hochmuot sol man prechen, soll sie under die merhen stechen (Schenkenbach, Uhland 277, str. 3. 9). Keiner durchbrach aber frecher die schranken seines standes als der spielmann, der in hoffärtigster tracht1) - wars anch getragene wat - durchs land ritt, von knechten begleitet. Das ross konnte er am wenigsten missen: Man sol in sagen, man sê mich selten riten, lässt Kelin (MSH 3, 24 b) seinen gönnern melden, als es ihm recht schlecht ergeht. Daher wird es auch immer als spielmannslohn begehrt und gegeben: Mir gæb ein herre lihter sinen meiden uzem stalle, danne ob ich, als ein waher Fleminc, viir die vrouwen dringe Geltar (MSH 2. 173b); ors als ob ez lember wæren, vil manger dan gefüeret hát Walth. 25, 37. Vgl. J. Grimm, Kl. schr. 2, 183.

An Walther reibt sich einmal ein her Volcnant, dem der sänger gereizt erwidert: Waz ob 'her Walther' krüche? Wie

<sup>1)</sup> Les jongleurs araient un costume hizarrement fastneux et recherché. On les roid, dans les printures et miniatures anciernes, en cirements et en chaussure de soie, ornes de beuncoup de norués, la taille serrée par une riche ceriture et coiffé d'une capèce de toque guraie de plumes de pano penchées et se balançant en dehors Fauriel 3, 342 (Vogt a 30; Weinhold, Frunca 2,144).

das gemeint ist, zeigt die Winsbekestelle: und krüche der an einem stabe; Walthers antwort ist also eine parallele zu 66, 33 lât mich an eime stabe gan! Der singende herr hat wol neidisch dem fahrenden seine überhebung vorgehalten, weil er zu rosse wie ein ritter aufziehe. Auch her Gerhart Atze, der Walthern zu Eisenach aus mutwillen oder nichtigem anlass ein pferd ersehoss, hatte dabei wol die meinung: 'ein spielmann soll zu fusse traben!'

Noch ein anderes recht nehmen edle und ritter für sich in anspruch, das auf den minnesang: swer getragener kleider gert, der ist niht minnesanges wert (Buwenburg, MSH 2, 263b). Auch dies wird auf die dauer nicht respectiert. Der Stricker befürchtet noch, man könnte ihm sein büchlein 'Frauenehre' verübeln1), beim Marner erscheint der minnesang schon als fester bestand im repertorium des spielmanns; so wil der ahtode niht wan hübschen minnesanc (15,14). Der Geltar verschmäht ihn?) und Friedrich v. Sunnenburg entsagt ihm, weil man bei hofe seiner überdrüssig sei.3) Der erste spielmann aber, der es wagen durfte, von frauen zu singen, war Walther. Es wäre ein wunder, wenn das ganz ohne widerspruch geblieben wäre, wenn die kreise, in deren gehege er einbrach, ihm das nicht übel genommen hätten. Und davon finden sich denn auch deutliche spuren. Eine strophe (61, 33), ausser zusammenhang in B,C überliefert, lässt sich gar nicht anders verstehen:

> Mir ist min êrre rede enmitte enzwei geslagen, daz eine halbe teil ist mir verboten gar: Daz müezen ander liute singen unde sagen. ich sol ab iemer miner zühte nemen war Und winneclither mize pflegen; unb eines daz si heizent ére läz ich vil dingen under wecen:

<sup>1)</sup> Ditz ist ein schoene mare, daz ouch nu der Strickare die vrouwen wil bekennen. ern solde si nith nennen an sinen maren, ware er wis. sin leben und rrouwen pris diu sint einander onbekant, ein pfert unde alt gewant diu stinenden baz in sinem lobe (137 ft.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wan singet minnewise då ze hove und inme schalle: 20 ist mir nöt nåch alter wät, daz ich niht von vrouwen singe; mir waren vier kappen lieber danne ein krenzelin.

<sup>2)</sup> zuht tuot den edelen jungen wê unt hübescher sane, und tuot in schelten wip bi wine baz MSH 2.355 a.

mag ich des niht me geniezen, stet ez als übel üf der straze, so wil ich mine tür besliezen. 1)

Walthers bisheriges repertoire (min èrre rede) wird von seinen adeligen gegnern entzwei geschlagen und die eine halbscheid ihm gänzlich verboten: der minnesang stehe andern leuten zu. Durch die massvolle antwort des dichters fühlt man die ergeung beben: 'Darauf in gebührenden tone zu erwidern, verbietet mir die selbstachtung. Nimmt man aber darauf keinerdicksicht mehr, steht es so schlimm und en fahrenden sänger, so will ich denn mein singen lassen!' Den gleichen entschluss spricht er in dem liede 90, 15 aus, dessen schlussstrophe (Reiniu weip und guote man) ein seitenstück zu öö, 21 (Ir reinem wip, ir teerden man) ist; diu werlt enstê dan schiere baz, số wil ich leben số ich beste mac und minen sanne úf geben.

Auch das schöne lied, von dem wir ausgiengen, hat einen derartigen einspruch gegen Walthers minnesang zur voraussetzung. Der dichter beruft sich in seiner entgegnung auf vierzig jahre minnesang, die hinter ihm liegen. Gegen den vorwurf seiner niedern geburt macht er seinen seelenadel geltend. Die vornehme undankbare gesellschaft vergleicht er mit der trügerischen fram Welt. Leib und seel habe er ihr zu liebe durch den sündhaften minnesang gefährdet. Er sieht, wie seine seele einst zwiesprach hält mit dem toteu leib und ihm deswegen vorwürfe macht.

Auf eine hohnvolle ablehnung seines minnesangs von seiten der Wiener hoftgesellschaft beziehen sich die sprüche 31, 33 und 32,7: Ich hän wol und hovellichen her gesungen (vgl. wol vierzee jär hab ich gesungen oder mit von minnen und als iemen sol 66,27; mir ist min ierre rede enmitte enzwei geslagen 61,33). Der sehluss: dun wendest michs alleine, so verkère ich mine ungen ist wider eine parallele zu 90,14 und 62,3 ff. In neuem lichte erscheinen jetzt die worte: ze Österriche lernt ich singen unde sagen. Wie in 61,35 geltt singen unde sagen auch hier auf den minnesang, wie ja sebon aus dem vorauf-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wie gedächten wol Wilmanns und Paul mit der beziehung dieser strophe auf 2, 185, 10 (P. 46, 9) diesen schluss und v. 35 daz miezen ander liute singen unde sagen in einklang zu bringen? Diese beziehung war eben ein notbehelf, um die str. überhaupt irgendwie zu deuten.

gebenden erhellt, dass sich der zwist mm den höreschen some drehe. Walther hat also in Gesterreich den minnessang gelernt. 'Gelernt' (Gent ich) ist hier natürlich nicht so zu verstehen, als hätte Walther erst in Gesterreich die technik des minnesangs erworben, denn über die verfügte der geniale sänger von hans aus, sondern 'in Gesterreich hab ich mir es angewöhnt, minnesang zu pflegen.' Dabei kam es ja nicht anf begabung und geschmack an, sondern anf die erlaubnis des höfischen publiknus. War es herzog Friedrich, der — Walthern zu liebe oder Reinmarn zum tort — ihn zum rivalen des hofsängers machte und dessen eintöniger sentimentalität Walthers frische naturwüchsigkeit entgegensetzte? Daraus würden sich die polemischen plänkeleien zwischen Reinmar und Walther am ungezwungensten erklären und auch der offenberzige nachruf Walthers erhielte einen überaus prägnanten sinn.

Deswär, Reimär, då riuwes mich michel harter danne ich dich, ob då lebtes und ich war erstorben. Ich wilz bl minen triuwen sagen: dich selben wolt ich lätzel klagen, ich klage din edelen kunst, daz sist verdorben.

Nicht nur die herren finden Walthers minnesang ungeziemend: fast überall in den besprochenen stropben wird angedentet. dass anch die damen ihn ablehnen. Gegen sie wendet sich 47, 36. Schon die widerkehr derselben wendungen zeigt, dass dieses lied in die besprochene gruppe gehört: Zuco fuoge han ich doch, swie ungefüege ich si (vgl. so bin ich doch, swie nider ich st...)1), der han ieh mich von kinde her rereinet (vgl. als ieh von kinde habe getan). Swenne unfuoge nu zergat so sing ich aber von höfschen dingen ... derz gelouben wolde. so erkande ich wol die fuoge, wenn unde wie man singen solte vgl. 66, 28, 32, 1). Wie er in 66, 21 den streit auf das ethische gebiet hinüberspielt und den mann nur nach der tugend bewerten will, so legt er hier denselben massstab an die frauen und verwirft die standesscheidung in frouwen und wip, ja er stellt den namen wip über frouwc. Die absicht ist deutlich und wird durch die schlussstrophe, eine förmliche absage an

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. auch 62, 6 Ob ich mich selben rüemen sol, sö bin ich des ein hübescher man, daz ich sö mange unfuoge dol, sö wol als ichz gerechen kan.

die damen, ausser allen zweifel gestellt: Ich sanc hie vor den frouwen umbe ir blozen gruoz; den nam ich wider mime lobe ze lone. Swa ich des geltes nu vergebene warten muoz, da lobe ein ander, den si griiezen schone (vgl. daz miiezen ander liute singen unde sagen) ... ich wil min lop keren an wip die kunnen danken, waz han ich von den überheren! Diese äusserung und ihre parallelen sind auch wichtig, weil hier Walther den rein conventionellen charakter seines minnesanges zugibt. Sein minnewerben ist nicht ernsthaft gemeint, wie das eines ritterlichen sängers; der spielmann ist zufrieden, wenn ihm sein lied den beifallsgruss der damen einträgt: Waz wolt ich ze lone? si sint mir ze her: so bin ich gefüege, und bite si nihtes mer wan daz si mich grüezen schone (56, 26); jo enger ich anders lones niht von ir dekeiner wan ir gruoz (72,7). In gröblichster weise aber rechnet Walther mit den frouwen in 72, 31 ab. Lange swigen des hat ich gedaht beginnt er mit beziehung auf seinen entschluss, das singen aufzugeben (90, 14, 62, 3). Es will nämlich ein teil der gesellschaft ihm doch wider gnädig das minnelied zugestehen: Ich sol singen unde sagen! (vgl. 61, 35. 32, 14). Er macht von der erlaubnis gebrauch, aber es ist ein sonderbares minnelied, das da zum vorschein kommt: Haret, waz si flüeche liden sol, swenn ich nû lâze mînen sane ... so helfe iu got, her junger man, so rechet mich und get ir alten hut mit sumerlaten an! Mit schrillem miston reissen die saiten der minnesingerharfe, aber dieser ton klingt lange nach. Es mutet wie ein act ausgleichender gerechtigkeit an, dass gerade diese ungeheuerliche schelte - im minnelied ein seitenstück zu 32,7 - um jahrhunderte alles überlebt hat, was Walther je zum preise der frauen gesungen hat!

Die deutung, die ich hier einer reihe von Waltherstellen gebe, wird befreuden; denn Walther ist doch ein herr, dem also der minnesang von rechtswegen zusteht. Diese überzeugung liess noch jeden forscher über den wahren sinn der besprochenen stellen die augen schliessen; und nicht nur über diese allein, wo der dichter immerhin nicht klipp und klar heraussagt, um was es sich handle — er muss eben die frage ins allgemeine und moralische wenden, will er mit erfolg antworten — sondern auch über eine stelle, die an deutlichkeit

nichts zu wünschen übrig lässt. Ich meine 124,41 dar an egedenket ritter, ez ist iuwer dine ... wolte got, wer ich der sigeniinfle wert, so wolt ich nötic man verdienen richen solt! Kann so ein edler, ein ritter, ein kleriker sprechen? Wer hier (und 60, 37 so bin ich doch, suie nider ich st, der werden ein) mit Walthers armut argumentiert, der tut dem klaren wortlaut gewalt an. Und doch her Walther?! — Eine meistersingernotiz macht den dichter zu einem landherrn aus Böhmen; ich halte den titel her, den er sich gibt, auch nur für einen 'titre de bohème'.

Die grosse Heidelberger hs. reiht Walther mit einem phantasiewappen unter die ministerialen ein; das ist ein bemerkenswertes, aber keineswegs ein sicheres zeugnis für seinen stand. Bei einer hs., die ganze reihen von freiherren unter die ministerialen, ja unter die spielleute stellt (vgl. Schulte, Zs. fda. 39, 185 ff.), darunter geschlechter ans der nächsten nähe der vermutlichen heimat des schreibers, ist für einen einzelnen namen keine sicherheit. Für Walthers ministerialität spricht hier kanm mehr als die subjective meinung des schreibers. Diese hs. bietet aber höchst auffällige belege für den herrentitel, die man unbegreiflicher weise gar nicht beachtet. Sie führt in der gruppe der spiellente eine ganze reihe von 'herren' auf: herrn Reimar den fiedler, herrn Niuniu, herrn Geltar, herrn Dietmar den sezzer u.a. Dass diese gesellen keine herren waren, musste der schreiber wissen; warum belässt er ihnen dennoch den titel? Ich kann mir nur einen grund dafür denken: der titel gehörte zum namen, er war ein spielmannswitz. Möglich, dass herrn Reimar dem fiedler her Volker vorschwebte; namen aber wie her Niuniu, her Geltar, her Dietmar der sezzer beabsichtigen offenbar einen spass mit dieser contradictio in adjecto. Ist her Walther für sie wie in anderen dingen auch hier das vorbild gewesen?

Der spielmann führt fast ausnahmslos einen übernamen, der anf sein gewerbe bezug hat.<sup>3</sup>) Wie gut in die reihe dieser symbolischen sängernamen der name Vogelweide hineinpasst, hat schon vdHagen geselhen; nur darf mau nicht wegen

<sup>&#</sup>x27;) Ueber spielmannsnamen gedenke ich demnächst an anderm orte zu handeln.

des scherzes mit Hilteaunde an die heldensage denken. 'Von der Vogelweide' hat sich der sänger genannt, weil er wie ein vogel von seinem liede lebt, was ein anderer spielmann durch den namen Nernsnabel ausdrückte. Walther war ein fahrender und gehrender mann: war er von haus aus ministerial. so konnte er unmöglich seinen ehrlichen namen mit auf die landstrasse nehmen. Er war der erste fahrende, der den minnesang der herren sich zneignete; hat er nicht deshalb mit der ihm gelänfigen selbstironie sich den titel 'her von der Vogelweide' beigelegt?1) So sagt mit ähnlicher beziehung der verfasser des Ackerman aus Böhmen: von vogeliceid ist min pfluoc. Möglich, dass er damit anch auf Walther anspielt, dann aber hat er dessen namen eben symbolisch verstanden. Gottfrids nachtigallenvergleich scheint gerade durch den namen 'Vogelweide' veranlasst zu sein, denn Walthers dichterlob ist der zweck der ganzen stelle. Das spricht wider dafür, dass der name schon symbolisch war. Auch Ulrichs nachruf auf unsers sanges meister: den man ê von der Vogelweide nande spricht nicht dagegen. Wäre etwa den man ê von Ouwe oder von Eschenbach nande ebeuso möglich? Der sonst gar nicht förmliche Wolfram citiert hern Walther und hern Vogelweid. Unmöglich kann er an einen ortsnamen denken, wenn er her Vogelweid sagt, und die ganze stelle ist ja offenbarer spott (Willeh. 286, 19):

her Vogelweid von brâten sanc: dirre hrâte was dick unde lanc: ez hête sîn frouwe dran gennoc, der er sô holdez herze ie truoc.

'Die elle dame, der der »herr von der Vogelweide« mit seinem minnesange dient, hätte sich da einmal tüchtig satt essen können!' Dieser hieb auf Walthers minnesang ist uns nichts neues mehr. Aber Wolfram wird ein ander mal noch deutlicher. Als Paraival in tiefer versonnenheit auf die drei bluts-

<sup>3)</sup> Wie Walther, neant sich nach seizen 'adellichen' minnessag auch leinrich Francalo b, der behaubtigtes aller fahrenden. Ihm wird ehmal zugertfen: Heinrich, 'adlere zit ist rounerslap gerest: vil schöne er jest, Walther, in direm songe' (MSP 2,947a). Heisst das nicht, Francaloh möge sich nicht einhilden, er wäre der erzte spielmann, der minnessang gedeckt nicht sein wird wer weren?

tropfen im schnee starrt, schlägt ihn Keie scheltend an den helm. Der dichter scherzt:

> frau Minne, hie seht ir zno: ich wæn, manz iu ze laster tno, denn ein gebür spræche sån: mime hêren si diz getän. (294, 21)

Es ist Wilmanns verdienst, die anspielung auf Walth. 40, 19 frouwe Minne, daz si is getán aufgedeckt zu haben (Leben Walth. IV, 21). Er irrt nur darin, dass er in dieser anspielung eine neckerei Wolframs erblickt. So harmlos ist das nicht gemeint, denn gedür übersetzt überall, wo keine beziehung zum feldbau vorliegt, das franz. vilain 1) und der widerhaken des pfeiles ist der vorwurf, dass Walther als niedriggeborener sich den minnesang ammasse.

Soll man da in den worten Tomasins, wenn er herrn Walther jenen guoten kneht nennt, keine absicht sehen? Der gleiche witz liegt in dem spielmannsamen her Friderich der kneht vor. Und Rubin, der um Walthers standesverhältnisse wol bescheid wissen musste. ruft ihm nach:

> Walther, dn bist von hinnen, owê der selben nôt! mit dinen wisen sinnen du hete ouch herren gnnst.

Kann man das von einem sagen, der selbst zu den herren zählte?

Ob es überhaupt möglich war, dass ein mann höheren standes in die ehr- und rechtlose klasse der spielleute herabstieg, weiss ich nicht. Ein ritter, der den spielleuten als fahrender concurrenz gemacht hätte, wäre der habicht unter den krähen gewesen; sie hätten von allen seiten auf ihn gestossen. Nun fehlt aber jedes anzeichen, dass Walther von spielleuten wäre angegriffen worden, und wo er sich gegen sie wendet, betont er nur den gegeusatz ihrer kunst, mit keinem wort aber den ihres standes.

Auch im dichtungsbetrieb gab es standesschranken, aber bezeichnender weise nur gegen unten hin. Nur das gebiet der ritterdichtung wird umfriedet, denn gegen dieses dringen

<sup>1)</sup> Vgl. der herre und der gebür MSH 2, 198b; si wären gebüre, und niht von höher art Barl. 323, 16.

die spielleute vor. Sie eignen sich die hößsche kurzzeile für stoffe der heldensage an (Klage, Biterolf), sie bemächtigen sich des Artusromans (Ulrich von dem Türlin, der Stricker), sie erobern sogar den minnesang. Hingegen hat kein ritter stoffe der heldensage aufgegriffen, keiner hat sich der Nibelungenstrophe bedient<sup>1</sup>), fast keiner hat die spruchdichtung angebaut. Walther als der erste spielmann, der seiner dichtung den minnesang einverleibte, hat allgemeine nachfolge gefunden; Walther als der erste ministerial, der das leben und die spruchjoesie der fahrenden ergriff, stünde ohne folge da. Für die spruchdichtung eines herren bietet das einzig sichere beispiel der Waltherverehrer Uirich von Singenberg; wie charakteristisch heben sich aber seine wenigen sprüche von denen seines vorblides ab!

Walther ist in erster linie spruchdichter; er schilt und lobt die herren, wie seine fahrenden genossen. Er zählt sich selbst zu diesen (als veir ze Wiene haben durch ère empfangen 25, 28) und stellt sich den rittern gegenüber (124, 41). Ein herrenvergnügen wie die jagd liegt him völlig ferne); wer ihn ze realde wünscht, der will ihn gebür schelten (35, 17). Er hat wie andere spielleute über winternot und hovezorn zu klagen (76, 14. 73, 23), mehr als jeder andere über spott und tätlichen hohn der hößschen gesellschaft (31, 33, 28, 37, 67, 14, 150, 90. 155, 31, 24, 5, 62, 6), die him sein selbstbewasstes auftreten und seinen minnesang verübelt, ja verbietet (18, 1. 104, 7. 61, 33, 32, 7. 66, 21). Denn sein talent hat ihn über die menge seiner genossen, das varnde volc?) (84, 18) hinausgehoben;

<sup>1)</sup> Mit Wolframs selbstbewusstem ritterstolz ist die annahme schlecht zu vereinigen, er hätte bei der Titurelstrophe an das vorbild der spielmannsdichtung gedacht. Ebenso unwahrscheinlich ist ein ritter anch nur als redactor des Nibelnugenliedes; das ist bößische poesis der fahrenden.

<sup>2)</sup> Swenne ich wil han vröude vil, so rite ich hin ze walde, daz ist ein herrensite an mir Meister Sigeher, MSH 2, 361 b.

<sup>9)</sup> So reden auch Gervelin (3, 36a), der Luverzagte (3, 46a), Rünzlant (3, 64a), Friedrich von Sunnenburg (3, 71a), der Kanzler (2, 300a) bochmütig von ihren genossen. Wenn Walther pferde hat und einen kaappen (82, 11), so liegt darin hein gegenaust zu den spielleuten. Kelln (3, 24a), Rünzlant, der Sunnenburger (3, 72, 24) erwähnen ihre pferde, Ränzlant hat ein singerlin (3, 68, 12), Sunnenburg einen kaappen. Auch Walthers (26, 72, 77) ist durchaus kein beweis für seine ritterbürtigkeit.

40 WALLNER

'getragene weit ich nie genan', erklärt er stolz (63, 3). In Wien durfte er es zuerst wagen, seine kunst im minnesange zu zeigen; gleichzeitig griff er zur politischen poesie der goliarden (die ihm auch die pastourelle vermitteln). Politisch wird eigentlich die antifonische dichtung der vaganten erst bei ihm, der ihr die reichspolitik zur folie gibt. Das öffnet dem spielmann die spendehand des kaisers (28, 31. 84, 30) und macht ihn weithin bekannt (Tomasin). Die kluft zwischen dem unehrlichen mann und den höhern ständen aber kann auch die glänzendste begabung nieht überbrücken. Ritterbürtige sänger wie her Volenant und her Wolfram — pardon, dass ich sie in einem atem nenne — stossen sich an Walthers humoristischem herrentitel ebenso wie an seinem lalbhumoristischen minnesang. Dagegen blicken bürgerliche dichter wie Gotfrid von Strassburg voll stolz auf ihn.

70, 12 (33, 1).

mich nimt iemer wunder wes in si sô gâch.

... si mugen zno deme komen der ir niht so schöne pfliget; sö låzen denne

schinen ob si wizen weme.

Die stelle ist nach den Wolfenbütteler bruchstücken (12) zu heilen:

si mngen von mir komen zno deme der ir niht so schone pflit als ich,

so lå si denne schinen ob si wizzen, weme.

Dadurch wird Haupts erklärung von weme = eteweme hinfällig,

Ein behen hat auch der Tanhüser von berzog Friedrich erhalten: con siene schulder was ich wert; al kele ich trivercible, an bin ich aber werden gost (3, 96, 4). Ze Wiene hit ich einen hof, der lae so rehte schöne (ebda. no. 5). Gegen Bardseln vermutung — die übrigens schon K. Schuburt 1806 in einem Kreusierer programu vorgelensch hatte (vgl. meine anz. Zs. d. dietr. gymn. 1898, 8.060) — der Martinsmantel, den Walther auf der stasse bet Zeiselmaner von Wolfeger erhielt, saci der ministerialeniohn in ersten hofjahr gewesen (vgl. Eichborn, Rechtsgesch. 2, 498), genügt es, auf die nachbarnotten zu verweisen: pro pellicio frat ist Beitnierici V sol. minus VI den. (s. 85); Nancio regis II unsgariae apud Sanctum Ipolitum pro lunicae et celoiis et refeuprituse pignoris din. dat. et VIII den. (s. 11). Vgl. auch J. Grimm, Kl. seltr. 2, 183 und 185, aum. Ein belipiel, dass spieleute anch im behalt des kaisers vertreten sind, ist der zenge Rupertus joudator regis in einer urkunde Heinrichs VI. von 1189 (Toeche, Heinrich VI. s. 3,04).

und J. Grimms conjectur (ob si wizzen weme Kl. schr. 6, 386) bestätigt sich.

73, 31 (48, 9).

Hiure müezens beide esel und der gouch gehoeren ê si enbizzen sîn.

Nicht nur das geschrei dieser tiere galt als unheilbringend, sondern schon das anhören libren namen. Walther bildet den zug witzig weiter, indem er seinen widersachern wünscht, sie möchten esel! und der gouch! gescholten werden, so lange sie nüchtern wären. Die verwünschung gilt leuten, die dem sänger während der winterszeit übles angetan haben: Die mir ne dem winter fröude hahr benomen. So klagt auch Gervelin (MSH 3, 37 a): hete ich bürge unde lant unde wære ze guote geborn, so entsære ich dem winter ved somelichen hovezorn. Diese klage des fahrenden, der im winter wehrlos den plagereien der mutwilligen hofgesellschaft preisgegeben ist, wirkt in einem minnelied eigenttmillich genug.

76, 10 (55, 24).

sumer, mache uns aber frô ... min herze swebte in sunnen hô: daz jaget der winter in ein strô.

Hier redet nicht die frühlingssehnsucht des minnesängers, sondern die wintersnot des fahrenden. Eu. sumer. woltest du kummen, seufzt der fahrende schüler (Altd. wälder 2, 49), und ouch dem winter angesigen, so wolt ich ze velde ligen, schaffen selb mir quot gemach; do ist der walt min obedach (268, ff.), Im winter ist er froh, wenn er ins haberstroh kriechen darf: der vedern wurde wol geswigen; lih mir der wirt ein haberstro. so forht ich nit des winters dro (64 ff.). So ist auch die Waltherstelle zu verstehen nebst ihrer fortsetzung: Ich bin verlegen als Ésaû, mîn sleht hâr ist mir worden rû. Wilmanns versucht zu erklären, wie man Esau als urbild eines 'verlegenen' ritters hinstellen konnte. Verlegen hat hier nicht diese übertragene bedeutung, sondern geht auf das nisten im stroh: mit stranbichtem haar und voll stroh, wie der rauhe Esau anzusehen, krieche er hervor, meint Walther. Ûf ein strô kann der truchsess von S. Gallen hier sagen, der auch in der parodie auf 28,1 sein häusliches behagen Walthers bettelhaftem schweifen entgegenstellt. Unter Philippe Auguste hatte das Hötel Dieu annecht auf das stroh, das man täglich auf den sälen der königsburg schaffte. Wenn man bei hofe das gesinde so bettete, wird die nachtruhe im stroh (auf armseligen, elenden strohlager', Hornemann, Germ. 29, 49; Bechstein, ebda. 15, 440 f.) für Walther das normale gewesen sein.

80, 27 (78, 1). Ich bin dem Bogenære holt. Der spruch ist nach 80,35 (Den diemant den edelen stein) überliefert. eine anordnung, der der inhalt der strophen widerspricht; der dank würde dadurch vor die bitte gestellt. Aber auch Lachmanns anordnung führt zu einem widerspruch. Nach der unverblümten bettelei in 80,27 kann Walther unmöglich sagen: ane bete wart mir diu gabe sine (81, 1). Die sprüche können also wenigstens nicht gleichzeitig entstanden sein, sondern müssen zeitlich auseinander liegen. Dann entfällt aber die gewähr, dass sie überhaupt auf die gleiche persönlichkeit gehen, und die überlieferung, die den Bognerspruch auf den in 81,6 genannten herrn von Kazzenellenbogen bezog, hat vielleicht verschiedene personen zusammengeworfen. Ob die herren des Chattimelibocus auch Bogner genannt werden konnten, weiss ich nicht1); jedesfalls aber war der Bognerspruch nur in deren umgebung vor misdeutung gesichert, denn anderwärts musste man ihn, losgelöst vom andern, auf die herren von Bogen beziehen, das mächtige bairische grafenhaus, das Walthern selbst nicht unbekannt sein konnte. Albert von Bogen ist nach einer notiz bei Valvasor (Ehre des herzogtums Krain 8,638) ein bundesgenosse Wolfgers von Passau in dessen fehde mit den Ortenbergern. Seine mutter Ludmilla, die tochter des Böhmenkönigs, vermählt sich als witwe mit dem herzog Otto von Baiern. Sein bruder Berthold kommt 1218 auf der turmbrücke von Damiette um: er selbst, comes ultimus de Pogen, stirbt 1242. Vgl. Mon. Boica 15, 5, 273. 444, 552; 16, 533, 561, 584; Mon. germ, script, IX und XVII (v. indic.).

Ist bei Walther ein graf von Bogen gemeint, dann darf

<sup>&#</sup>x27;) Von dieser immerhin auffallenden namensverkürzung hat man sogar die berechtigung abgeleitet, den 'Stolle' in 32, 11 als einen 'Stolberg' zu deuten (vzj. darüber Zs. f. d. östr. zymn. 1898, s. 669).

man in die worte så nieze in aber ein Pölön oder ein Riuse (80, 30) einen besondern sinn legen. Des Bogners halbböhmische abstammung zog vielleicht böhmische snarrenzere an seinen hof!) und Walthers ansruf spielt darauf an: 'meinetwegen kann er auch Polen oder Russen bescheiken!'

84, 14 ff. (79, 9). Wie ich den spruch verstehe, habe ich schon einmal (Zs. fda. 40, 340) damit angedeutet, dass bei der auffassung der 'heimischen fürsten' als österreichischer die pointe, die auf dem gegensatz von heimisch und gast beruht, verloren gehe. Daranf bezieht sich eine bemerkung Burdachs (s. 22), man habe durch unerlaubte interpretationskünste ein ganz sicheres zeugnis über Walthers heimat verdunkelt.

Der spruch kändigt sieh, nachdem eingangs betont ist, welche bedeutung und verbreitung lob und tadel in Walthers munde haben, sogleich als schelte an: ich liuge ungerne, und wil der währeit halber niht verjehen. Der sänger ist von Nürnberg mit leeren händen abgezogen; dass er die klage auf das fahrende volk abschiebt, soll natürlich bloss seine objectivität heben:

Die seiten mir, ir malhen schieden dannen lære; unser heimelichen fürsten sin so hovebære,

daz Liupolt eine müeste geben, wan daz er ein gast då wære.

Inhalt und form bestätigen, dass man unter den heimelleken liristen — Lachmanns ersatz des hal. heimlich durch das im mid. noch so seltene heimisch ist unberechtigt — nicht die Oesterreicher verstehen dürfe: 1) Wer wird hovebere in dem uzsammenhange Die seiten mir, ir mahlen schieden dannen lære: unser heimelleken fürsten sin so hovebere nicht als ironie auffassen! Auf die Babenberger bezogen, hätte aber die ironie keinen sinn. 2) In unser heimelleken fürsten und Liupolt eine liegt der gegensatz zwischen mehrzahl und einzahl. Wären Oesterreichs fürsten gemeint, so müsste man nach Liupolt eine wenigstens im geiste ergänzen: 'von den in Nürnberg versammelten herren'. 3) heimlich und gast stehen gleichfalls in autithese; man vergleiche Gregor. 1744 arm ode rich, gast

Sie kamen schon damals weit in der welt herum: Et si aroit bons leuteurs et des flauteurs de Beh aigne et des giguours d'Alemaigne. Roman de Cléomades (Monmerqué et Michel, Théâtre franç. 105; Weinhold, Frauen 2.137).

ode heimlich; Parz. 345.9 bit in daz er die geste und die heinlichen habe wert; Willeh. 155,4 der heimlich und der gast;
Trist. 3459 Tristan den heimelichen gast; Ulrichs Trist. 2490
den heimlichen mit dem gaste. Diese der mhd. dichtung so
gelänfige antithese gienge verloren, wollte man heimlich auf
die Babenberger beziehen. 4) Als schelte Liupolds konnte
der syrnch natürlich nicht für den vortrag in Oesterreich setstimmt sein; ansser Oesterreichs aber konnten die heimlichen
fürsten nur dann als Babenberger verstanden werden, wenn
Walthers österreichische herkunft allgemein bekannt wan
Hätte er da nicht besser gesagt: die fürsten z' üsterriche?

Woltte man', sagt Burdach, 'mit Wackernagel, Pfeiffer und andern hier den sgaste genannten Leopold den heimischen fürsten entgegensetzen, so müsste man folgerecht zu der unmöglichen auffassung sich bequemen, dass er der einzige gast') des tages gewesen sei. Er wird sich dazu bequemen müssen. Das Privilegium Fridericianum (minus, von 156), das der Ostmark ausserordentliche vorrechte einnäumte, enthält folgende bestimmung: Dux vero Austrie de ducatu suo aliud servicium non debet imperio nisi quod ad curius quas simperator prefizeri in Bauerna (secondas seniat (Wattenbach, Archiv für österr. gesch. 8, 111). Wurde ein hoftag nicht vom kaiser ausgeschrieben oder nicht für eine stadt in Baiern oder wurde Oesterreich nicht ausdrücklich geladen, so war Llupold nicht zum erscheinen verpflichtet. Kam er dennoch, so kam er als gast, unter verwahrung gegen ein präjudiz.

Verhilft uns diese bestimmung auch kamm zu einer sichern datierung des spruches — zu beachten ist immerhin, dass Nürnberg seit 1219 reichsunmittelbar war und dass der hoftag von 1224 von könig Heinrich einberufen wurde —, so wirft doch erst sie volles licht auf seinen sinn. 'Gast' kam nur anspielung auf einen derartigen protest Liupolds sein: 'Unsere heimischen fürsten sind solche knauser, dass der einziglupold hätte spenden müssen; aber freilich — der Itess sich

<sup>&#</sup>x27;) Diese schwierigkeit bliebe natürlich auch bei Burdachs auffasung bestehen. 'Auf einem reichs- und hoftag waren alle fürsten giste und dieselbe entschuldigung hätte jeder brauchen k\u00fcnnen' (Wilmanns leben s. 60). Dass sie Liupold wirklich gebraucht h\u00e4tte, wird aber gar nicht gesagt; die fahrenden geben es vielmehr zu, dass er gast war.

als 'gast' erklären!' Nach der ansicht der zeit war ein gast der verpflichtung zu schenken enthoben (vgl. die belege bei Wilmanns, Leben s.60). Diesen zug benutzt Walther zu dem witz, der herzog von Oesterreich habe sich deswegen auf dem hoftage officiell als 'gast' bezeichnet.

Der spruch bietet also ein sicheres zeugnis, dass Walther kein Oesterreicher war. Zwar spricht hier nicht der dichter selbst, sondern citiert nur eine äusserung der fahrenden, er schliesst sich aber ein. Es geht auch nicht an, waser heimelichen fürsten sin (hs. sin!) so hoeberer als unvermittelten übergang in die directe rede aufzufassen, weil es dann heissen müsste: wan dax er ein gust då was. — Frülzeitig aber im Walther nach Oesterreiche gekommen, als spielmann durch schouren und durch guot, vielleicht so jugendlich wie Reimar von Zweter (von Rine so bin ich geborn, in österriche erveahsen); Österriche war eben damals für die fahrenden das Ostielriche der provenz, poesie, dem sie auf allen wegen zuströmten.

84, 22 (79, 25).

Ich drabe då her vil rehte drier slahte sanc, den höhen und den nidern und den mittelswanc ... nu hilf mir, edeler küneges råt, da enzwischen dringen, daz wir als é ein ungehazzet liet zesamene bringen.

Dem drabe der hs. C liegt sicher dräte zu grunde (von drajen 'wirbeln'). Wie dieses verb beiden objecten, sane und swane gerecht wird, mögen folgende belege zeigen: üs dem tal üf drajet sich so rilich gedane von den rogelin MSH 2, 179 b; man sach dä fürer üx helmen wan und swert in henden umb dran Parz. 222, 5 t; noch näher kommt der Waltherstelle Willeh. 190, 14 er drat in zeine swanke au eine steinine säl. Wenn Walther sagt: ich 'wirbelte' bis her recht glücklich dreierlei sangweisen, so ist zunächst an den vogelsang gedacht'),

<sup>&#</sup>x27;7) Vgl. 103, 34 ir drüzzel derst sö dræte. Drüzzel heisst hier zuerst verstelle, vogelkelhe'; daher darf man nicht mit Wilmanns übersetzen 'litre schauze it so behende', sondern etwa 'litre kehle it so wirtelftroh, zwitcherlustig'. Hier ist die übertragung des bildes vom singvogel auf en lotersinger ganz deutlich, wie aber hier drüzzer zugleich den versichtlichen nebensinn 'schnauze' andeutet, so ist 84, 22 das drüte doppelsinnig gerbrancht.

woranf der doppelsinn des wortes dræjen das bild ans der fechtkunst vermittelt: 'ich wirbelte terz, sekund und quart.'

Die drei sreenke wurden von Rieger als drei erziehungsmethoden für den jungen könig Heinrich gedentet, von Wilmanns als ausdrücke der musiktheorie; einig ist man aber in der annahme, dass der spruch an den erzbischof von Köln gerichtet sei. Nach Wilmanns hätte Walther dessen aufforderung, durch ein lied für den kreuzzug stimmung zu machen, mit dieser bitte um rat auch hilfe beautwortet.

Walther hat für Friedrichs kreuzzug in mehreren sprüchen und liederu gewirkt, in deneu er sich mit politischen und religiösen motiven an die fürsten (29, 15), an die herren und ritter (13, 5, 124, 1) und an die geistlichen (10, 17) wendet. Ohne zweifel hat er diese lieder im dienst der kaiserlichen politik gesungen; ein näheres einverständnis mit Engelbert macht aber wenigstens der spruch 10, 17 unwahrscheinlich, der in die drohung ausklingt:

Die rehten pfaffen warne, daz sie niht gehoeren den unrehten die daz riche wænent stoeren;

scheide sie von in, oder scheides alle von den koeren.

Aber augenommen, die deutung wäre richtig, der spielmann und der erzbischof hätten in so vertrauten verkehr gestanden (wozu freilich die zwei sichern sprüche an Engelbert gar keinen anhalt bieten), dass Walther ihn zu poetischer mitarbeit auffordern konnte. Ist es denkbar, dass er dies vor aller welt in einem spruche getan habe? Dadurch wurden ja seine Kruzzugssprüche öffentlich als bestellte arbeit gekennzeichnet und um ihre beste wirkung gebracht. Man könnte einwenden, der spruch sei nur für Engelbert bestimmt gewesen und rede zudem in halbverhüllten worten. Ist es dann überhaupt wahrscheinlich, dass Walther eine derartige vertrauliche bitte in versen ausgesprochen habe? Und das ziel ihrer gemeinsamen arbeit wäre doch ein wirksames, durchschlagendes lied, sollte man meinen, nicht blöss ein unschazzet liet.

Dieser ausdruck, der bei der üblichen deutung des spruches befremdend schwächlich wäre, zeigt, in welche umgebung der spruch zu stellen ist. Walthers ausruf: Wem könd ich der drier einen mi ze danke gesingen! wird im minnesang nicht ganz selten laut. So klagt auch Albrecht v. Johannsdorf (MF 89, 9) über ein sprödes publikum: Swaz ich nû gesinge, deist allez umbe niht: mir weiz sin niemen danc! Auch Neidhart (MSH 2.107a) stimmt ein: In' kan allen liuten nû ze danke niht gesingen, als wilent, do der guote wille mich ze sange jagt.1) So blickt auch Walther aus der stumpfen gegenwart seufzend zurück auf eine sängerfrohe vergangenheit: nur führt er das thema breiter aus: 'Drei gattungen gesang hab ich bisher gepflegt und für iede beifall gefunden: jetzt glückt es mir mit keiner von ihnen in dieser verstimmten zeit.' Er gebärdet sich ratlos und ruft aus: nu hilf mir. edeler küneges rât, da enzwischen dringen, daz wir als ê ein ungehazzet liet zesamene bringen! Das enzwischen muss unbefangene interpretation auf die drei genera cantandi beziehen: aus diesen soll eine neue mischform oder spielart gewonnen werden, die wider anklang fände: ein ungchazzet liet. Wer ist nun der edele küneges rat, der dem dichter da her (= als é) geholfen hat, den leuten zu dank zu singen? Offenbar er selbst.

Walther gibt dem alten thema mit dieser scherzhaften selbstanrede eine neue pointe. Gerade der ausdruck zesamene bringen, dur in verbindung mit der feierlichen aurede küneges råt das misverständnis verschuldet hat, begegnet bei Walther auch in einem liede, das nah verwante gedanken mit wörtlichen anklängen ausspricht (110,27): wer kan nit ze danke singen? dirre ist tröi: eer kan daz zesamene bringen? dirre ist sus und der ist sö. Bezieht sich hier das zesamene bringen? auf die vermittelung zwischen den wiedensprechenden launen der zuhörer, so geht es au unser stelle auf die neue ideale mischung der in abgunst gefallenen sangesarten und zugleich— auf die spaltung in dichter und königsrat.

Walther war dreier könige râlgebe, Philipps, Ottos und Friedrichs: vgl. 10, 17. 12, 18. 16, 36. 17, 11. 19, 17. Er scherzt mit beziehung auf sich selbst: den möht ein keiser gerne nemen

<sup>&#</sup>x27;) Ygl. auch Tanhûser, MSH 3,96 Ich han den jungen vil då her gesungen, des ist lanc ... daz håt sich verkeret nu leider alsö: seer hie vuoge meret, wirt der doch vil selten drumbe geret. ån ir danc sinc ich in ze leide, den höchgemisete ist krune.

<sup>\*)</sup> Vgl. Kelin (MSH 3, 22b): Swer gar mit kündikeite vert unt sich då bi mit manicvalten houbetschanden nert, unde då bi wil wesen edele unde wert, lå sên, wer kan mir daz zesamene bringen?

an sinen hachsten råt (83, 27); er prahlt humoristisch mit seinem einfluss auf den kaiser: welt ir, ich schicke in tüsent mile und dannoch mê für Tråne (29, 17) und fingiert, wol auch nicht ohne selbstironie, eine botschaft an Friedrich: Bot, sage dem keiser sines armen monnes råt, daz ich deheinen bezzern weiz als ez nú stát (10, 17). So kann er sich wol spöttisch en titel küneges råt beilegen in einer witzigen variation des gemeinplatzes der zeitgenössischen dichtung (vgl. die belege bei Wilmanns zu 120, 34): Mance man git guoten råt, der im selben keinen håt.)

S5, 8 (79, 24). drier künege und einlij tüsent megede kamerere. Diese titulatur war damals noch unverbraucht und nicht ohne ghibellinische spitze: Der Friderich zerstörte Meyelan die stat n\u00e4 undertalb die muren, daz s\u00e4 gar darnider vielent. Do nam bischof Budolf von Kolle der drier k\u00e4nig k\u00f6prer u\u00e4 schikte s\u00e4 gen Kolle, die vornals worent komen von Persida gen Constantinopel, die ein keizer darbrohte, u\u00e4 do nech dannan gen Meyelan koment. Disz gesehach in dem mertzen des jores noch Gots geburte MCLXII jor Fritsche Closeners Strassburgische chronik (Stuttg. Lit. ver. 1, 22).

101, 31 (84,9). min leit bant ich ze beine. Ueberliefert ist Dein leit (C). Die erklärung der redensart ist ein circulus vitiosus: man verweist für die Waltherstelle auf belege, in die man die bedentung hineinpresst, die an der Waltherstelle vorzuliegen scheint. Denn die erklärung 'gering achten, in den wind schlagen' passt weder Winsbekin 21,7, noch Erstes büchlein 1742, noch grundr. 265 (Mhd. wb. 1, 100), ja sie ist fast überall unmöglich. Der sinn der redensart wird aus einem Strickerbispel klar, das von den brüdern Grimm, die es zuerst (Altd. wäld. 3, 177) herausgaben, später im Deutschen wb. übersehen worden ist:

do sie lief vz einem hûs, daz er ir hvlf vber einen bach; der frosch in vntriwen sprach: 5 'nv binde vns beide an einen vadem so bin ich wol mit dir beladen.

Ein frosch bat ein movs.

<sup>1)</sup> Achulich ironisiert sich schon Rugge: Der tumbe man von Rugge hat gegeben disen wisen rat MF 99, 21.

ich fore dich swar dich dynchet got.' do si chomen an des wazers firt, der vrosch begynde sinchen, 10 div movs hegynde ertrinchen. von dem wazer wart si geblan, man sah si wider vf gan: ein wie begreif si zehant, der vrosch, der si zv im hant, 15 der myzer allez volgen mit: der wie tet nach sinem site er az beide, rouch vnt slehte. von div ist noch billich vnt rehte. swer den schaden eine 20 hindet zv dem beine. daz er in alterseine dvlte vnt sweine: svs erginc ez dem frosch do

vnt erget noch manigem manne so, 25 der in dem chloben mvz bestan, so er den andern wænet bringen dan.

Die fabel stammt aus dem Anonymus Neveleti und ist auch von Boner (no. VI) bearbeitet worden, der sie deutlicher erzählt (v. 10 an sinen voos bant er die mis mit einer sniëre) und eine weniger schiefe moral anhängt: Im selben gruobet dicke ein man und went ein andern gruobet hän (33 f.). Auf diese fabel wird die redensart iht ze beine binden zurückgehen. Ihr sinn 'sich mit einem impedimentum belasten' stimmt auch für die übrigen belege: Erstes bichl. 17 stress birt.

> vil dicke ich sældelöser man in minem herzen weine, daz ich den kumber dankes hän gebunden ze beine, für den ich listes niht enkan, wie ich in versweine.

'Freiwillig (oder mutwillig) hab ich den liebeskummer mir ans bein gebunden (mit ihm gespielt, um ihn zu äffen?); nun fehlt es mir an list, ihn wider los zu werden.' Die böse absicht, wie in der fabel, wird in dem citat des Mhd, wh. 1,100 (grundr. 26.5) betont: ein bosza herze wartet ob ex iht vinde daz ez ze beine binde und mit worten viule (velle?). Und den gleichen sinn hat wol auch die mahnung der mutter in der Winsbekin (21,5):

Beiträge nur geschichte der deutschen sprache. XXXIII.

Vil wizin herze erkindet sint Von ir (der minne) gewalt, dêst mir wol knnt: Die rede ze beine niht enbint, Wiltu dich ir gewaltes wern.

'Lass dich nicht auf verfängliches reden ein, spiele nicht mit liebesworten, willst du dich der minne erwehren.'')

Uebertragen wir den erschlossenen sinn der redensart nun auf die Waltherstelle: ich bare din ungefüege in friundes schöz, din leit bant ich ze beine. 'Deine ungebühr hab ich als freund bemäutelt und vertreten, dein leid nahm ich auf mich' oder 'was dir zu leide reschah, das traf auch mich.'

Wenn die redensart anz bein strichen (ursprüngl. stricken?) mit der besprochenen identisch ist, dann ist die erklärung Stielers (DWb. 1, 1384) 'den schaden ertragen, verschmerzen' leicht als consequenz aus ihr zu verstehen.

102, 29 (88, 1).

Mir ist diu êre numære, då von ich ze järe wnrde uuwert, Und ich klagende wære 'wê mir armen hiurc! diz was vert.'

Das ist eine anspielung auf die halmparabel bei Spervogel (MF 23, 29):

Wir loben alle dien halm, wand er nus truce, vernt was ein sebener suurer unde kornes guuoc. des was al diu werlt ende troë, wer gesach is exhourer strö?' er füllet gar dem riehen man die schiurer und onch die kiste. swann er gediente dar ez sol, so wirt ex aber ze miste.

Auch die schlusszeile des liedes (wol im ze hove, der heime rehte tuot) ist eine reminiscenz aus dieser spruchweisheit; vgl. MF 20, 1.

104, 5 (72, 45).

gefüeges mannes denen daz sol man wol beschernen. müet des mannes hernen hie gêt din rede enzwei.

3) Oder bedentet rede hier 'ratio' (in parallele zn vil wiziu herze)? 'Treib nicht dein spiel mit der vermnnft, baue nicht zu sehr anf deine vermnnftigkeit'?

'Man erwartet ein wort, das in starkem gegensatze zn gefüeges mannes steht, etwa narren, wie Wackernagel (und Pfeiffer) schreibt' Wilmanns: miledinges vermutet Schönbach. Zs. fda. 39, 355. Dass der vers nicht in ordnung ist - Paul hält die ganze stelle für verderbt - zeigt schon das fehlen des auftakts: vgl. 103.27, 104.21. Dieser mangel wird durch die erwähnten conjecturen nicht behoben. Eher stand für mvet des oder mit des in der vorlage unwerdes (awerdes). Bekanntlich lassen sich r und t oft nur nnterscheiden, wenn man das wort überhaupt erkennt. Der abschreiber erkannte es nicht, verstand -des als artikel (des mannes) und war dadurch gezwungen. die unform üwer, für die auch mver gelesen werden konnte, als verbalform uwet oder mvet aufzufassen. Mit letzterem hatte er einen brauchbaren sinn (nachzeichnung wird die wahrscheinlichkeit dieses sachverhalts bestätigen). Zu der bedeutung von unwert vgl. hovewerden 80,34 im gegensatz zu snarrenzæren (vgl. auch 66, 37 und 102, 29). Lotersinger, die ane kunst vor manigen herren schallen (Gervelin 3, 36a), von der art meister Rüchentunsts (Seifrid Helbling 2, 1298), sind hier gemeint: Sô er als platzloter vor des herren tische stat, niur in siner linwat, er schallet uf sam er tob: Herr, ich sing in ze lob! etc. Da in dem liede 64,31 (Owê, hovelichez singen) dieselben wendungen gebraucht werden wie hier (ungefüege dæne 64, 32; die so frevelliehen schallent 65, 17), so darf man es wol auf dieselben verhältnisse beziehen: auf den lärmenden vortrag der gemeinen spielleute. Beachtenswert ist, dass Walther gegen diese concurrenten nur knnstrücksichten geltend macht,

104, 23 ff. (77, 1 ff.).

ich nam då wazzer: alsô nazzer muost ich von des münches tische scheiden.

muore ich von des munches tische schenen

Der gute ruf des klosters Tegernsee verleitet den sänger, den sein weg in der nähe vorüberführt, zur einkehr. Er er wartet vielleicht ein geschenk, jedesfalls aber gute bewirtung. 'Ich nam då væzzer...' Wenn sich der ausdruck auf das handwasser bezieht, vor oder nach tische, so ist der spruch ein rätsel. Musste der gast abziehen, als er sich eben zu tische setzen wollte'), so ist das ebenso unverständlich, wie wenn er gleich nach tisch das stift verlassen musste, ohne geschenk, oder ohne die erhoftte nachtherberge zu finden. In beiden fällen hätte sich der dichter auch ganz anders ausgedrückt. Knauszerie oder kränkende abfertigung hätte er gewiss in scharfem tone bestraft. Der spruch aber ist — was schon die form der strophe verrät — ein scherz. Es wird ein spottvers auf den wässerigen klosterwein '9 sein.

In gleicher weise scherzt Guiot de Provins in seiner Bible (1685 ff.) über einen besuch in Clugny:

Por ce que li vins est moilliez, Me fet mal cuer après le hués, Que trop i a du boire au bnés. Jà i a molt vilain covent, Qui me donroit vin de covent, N'en seroie-je jamès yvre: Molt i fet miex morir que vivre.

Der spott über das allzu leichte klostergeträuk ist sogar in den sprachgebranch übergegangen. Die noch heute lebende bezeichnung kofent für dümbier oder 'hainzel' geht eigentlich auf das klosterbier und wird ursprünglich auf den klosterwein gegangen sein; ygl. einum conventus, vocat. bibende (Urk. v. 1348); courin, provençalischer name des tresterweins (DWb. 2,157 ft). Conventuserin nennt man noch heute in klöstern den geringen, meist 'verschnittenen' tischwein. Auch das lolländ. kloosterwijn bezeichnet einen geringen wein, was im DWb. (5, 1243) mit einigem befrenden angemerkt wird.

Die Benedictinerregel erlaubt den brüdern nur ein quart wein für den tag (credimus heminam vini per singulos sufficere per diem. Reg. S. B. cap. xt. De mensura potus), lässt aber dem prior einige freiheit in der anwendung dieser vorschrift. Das mag dazu geführt haben, dass man ein plus der quantität

y) Vgl. Wittenweilers Ring 35,4 Ez wes ir zlanch und ane frucht, Die hend ze winden an dem luft, Und kam gelauffen also nass (znm esseu, nachdem sie handwasser genommen).

P. Burdachs famose Tegerinseer urkunde von 1212 war bekanutlich schon 1805 von Erben (Neues archiv 20, 359) Otto III. zngewiesen worden. Erben hatte dabei übersehen, dass sehon Hurter in seiner für das studium dieser zeit noch immer unentbehrlichen geschichte des papstes Innocens III. (3. auf. 1841), 177, aum. 4869 Pezens datum als druckfelber verlächtigt hat.

durch ein minus der qualität aufwog (Mustum autem nostrum in canalibus adaquatur, heisst es bei Buoncompagno in einem fingierten Cistercienserbriefe, Schönbach, WSB 145,67).

Wenn Guiot über den gewässerten wein im strengen Clungn klage führte, so konnte Walther in Tegernsee nach dem jahre 1215 leicht zu gleichem spotte anlass finden. In diesem jahre ordnete Innocenz, der schon vorher in dem generalisierten deerete für Subiaco gegen unmönchisch weichlichkeit und unordnung eingeschritten war, auf der Lateranischen synode generalcapitel an (c. 12 In singulis regnis) zur reformation und visitation der klöster. 'Und es ist zu beraten über die reformation des ordens, über beobachtung der regel etc.' (Hefele, Conciliengesch. 5, 790). Und cap. 14 der deerete untersagt allen clerikern trunksucht im allgemeinen nnd das vortrinken insbesondere (Hefele 791).

Die beziehung des Waltherspruchs auf die decrete von 1215 lässt sich natürlich nicht beweisen; aber der spruch würde bei dieser annahme der interpretation keine schwierigkeit mehr bieten. Wie Guiot das wasser als ochsentrank¹) bezeichnet, so meint Walther, es sei bet lisch nur zum händewaschen gut. Er will mit der zeile ich num då wazzer die zuhörer glauben machen, es sei vom handwasser die rede. Erst der Instige nachschlag also nazzer mit dem entsprechenden nienen- und gebärdenspiel verriet, dass ein trunk gemeint sei. Dass aber dies wazzer ein scheltwort für den klosterwein sei, das konnte nur auf verständnis rechnen, wenn damit auf eine ben allbekannte verschärfung der klosterregel angespielt wurde.

Dieser spruch bringt uns recht drastisch einen mangel zum bewusstein, der uns am vollen verständnis von Walthers dichtung hindert: die unkenntnis des vortrags. Die Comédie Française rühmt sich, für die darstellung Molièrescher stücke im besitze einer tradition zu sein, die auf Molières inscenierung selbst zurückgeht; erst durch sie wird manches klar, was die lectüre dunkel lässt. Anch bei Walther sind dichter und darsteller eine person; auch er schreibt sich die rolle, und wer

<sup>4)</sup> Aehnlich heisst es in einem scheltspruche Friedrichs v. Sunnenburg: Sin kezelkrid, sin spisebrid, sin besen zwobernein die bringe er rür die hunde hin oder aber vür diu sein MSH 3, 72 (24); vgl. auch 3, 77 (48) Daz wazer unt der guote win die sülen sunder sten.

sie von ihm übernimmt, mnss ihn gehört haben. An leser denkt er nicht; denn er stellt nicht selten die mimik in den dienst seines hnmors. Nur sie macht den Tegernseer spruch verständlich. So verriet anch nur die spöttische oder ernste miene des sängers, wie der spruch auf herzog Liupold (84, 14) gemeint sei. So gab der parodierende ton in 103, 37 (ich und ein ander tôre) sogleich zu erkennen, dass ein snarrenzere vorgeführt werde, und das im ton unterstrichene lop (28,21. 34, 34, 105, 7) wies deutlich genug auf den beabsichtigten sinn des wortes hin. Ton oder geste klärte den zuhörer über die bedeutung von vaden (44,9) auf nnd liess ihn keinen augenblick im zweifel, dass die anrede edeler küneges rat (84, 22) selbstapostrophe sei (desgl. in 119, 11). Besonders bei burlesken sprüchen wird der anteil der 'action' nicht gering gewesen sein. Komischer nachdruck war vielleicht der zweck der pause in 34,13 (unde lât die Tiutschen ... vasten), und beim zweiten Atzospruch darf man sogar an dialogische aufführung denken. Dagegen beachte man das fehlen des akrostichons und ähnlicher literarischer scherze, die nur für das angenlesen bestimmt sind.

105, 27 (74.1). Walther hat dem markgrafen von Meissen mit seinem liede und auch in anderer weise gedient, hat aber nicht den erwarteten lohn erhalten und will daher den dienst kändigen, wenn er nicht schadlos gehalten werde. Das ist der inhalt von 106, 3ff. Dieser spruch erklärt den lim voraufgehenden: 'Der Meissner hätte die pflicht, mir schadenersatz u leisten. Was ich mir verdient habe, darauf verzichte ich: nur das mir verheissene (win lop) will ich laben. Dass ich ihn mit lob noch bedenke, davor will ich mich hitten. Lob ich ihn, so halt er auch sein gelöbnis gegen mich 'j; alles weitere will ich ihm in gnaden erlassen. Sein lop muss auch mir zu teil werden, oder ich will mein lob widertnefen zu hof und an der strasse.' Auch hier spielt also Walther mit dem doppelsinn von lop, wie 35,3 (und 28, 30); ich wüsste wenigstens nicht, wie man den spruch sonst interpretieren wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> lob irh in, sô lob er mich; zu dieser construction vergleiche man einen spruch (Surer den tören vröuene seil, der so im schöne entheicen) Rümzhant, 8818, 360 (28) mon sol den tören loben 301, und leitsen steine, sean seer den tören guote tuot, sin danse ist kleine. Nicht nur 'sich verloben' heisst einen Johen. wie auch Kaiserchron, 18906. 1882, 1883 zeiter.

111, 14 (105, 3), ungemålet, daz si niht gebuggeråmet wære. So ist die zeile überliefert. Wilmanns schreibt: und daz si niht gebuggeramet were und übersetzt; 'mag sie auch nicht iu buckeram gekleidet sein'. Da hätte er besser swie eingesetzt für und daz, das keinen concessivsatz einleitet, sondern gleichartiges anreiht. Das unterdrückte ungemälet ist in der tat eine so auffallende tautologie, dass es beinahe wie eine schreiberglosse zur vorhergehenden zeile aussieht. Auffallend ist noch manches andere in der ganz unverständlichen strophe. So die erwähnung des buckeram, da nur vom schminken des gesichts und von der haartracht die rede ist. Ef gebunden wird von Weinhold (D. deutsch, frauen 2, 301) als 'hinaufgebunden' erklärt; wie soll man aber dann v. 20 verstehen, der offenbar einen gegensatz ausdrückt: die ir swarzen nac vil hohe blecken lat? Dabei ist noch der swarze nac eine crux für sich. Die ganze verwirrung löst sich durch annahme éines lesefehlers:

Selprar ein wip,
ane wir-rit, ganzlicher state,
'ungemälet' (daz si niht genüggerämec wære!) —
leh lob ir lip,
swie ich si doch nie niht gelorte,
jå herre ich genen von ir guotiu mære,
Diu ir val hår off gebunden håt.
bli ir manegin hin ser kirchen gåt,
diu ir swarzen nac vil böbe blecken låt:
ich wen daz gebende mgliche ståt.

genütge = genicke, nac (nuc, nücken Lexer 2, 118); rämec 
'schmutzig, russig'; vgl. ein hüt suarz als ein rån Gute frau 
2795; der si mit räme und valscher varbe unëret Renner 16641; 
ein spiegelglas lüter äne rämec måt Pass. 671, 59. Das letzte 
ettat zeigt, wie sungemådet zu verstehen ist. Es liegt wider 
Walthersche amphibolie vor: der hörer versteht nach dem 
vorausgehenden natürlich 'ohne malere!'. 'Nein', sagt der 
dichter, 'auch ohne mal, dass sie nämlich nicht nackernussig 
wäre!' Ff g-bunden heisst hier 'losgebunden, offen': Ein wein 
tit eignem teint, ohne schminke, durchaus echt, ungemalet, 
dass sie (nämlich) nicht russnackig wäre —: die lob ich, wenn 
ich auch nichts von ihr begehre, und höre gerne gutes von 
tihr reden, die ihr blondhaar offen trägt! Neben hir gebt 
hir geben hir gebt und 
reden versteller ihr gebruch har offen trägt! Neben hir gebt

manche zur kirche, die ihren schwarzen nacken hoch hinauf entblösst. Ich meine, die sehen ungleich aus.

Die strophe zielt auf die neu aufkommende mode, das haar aufznstecken, um den nacken bloss zu tragen; vgl. Neidhart 38, 37 ff.: deeken baz daz neckelin! (Weinhold 2, 300 f.). Walther spottet über den kontrast zwischen dem weissrot geschminkten antilitz und der dunklen naturfarbe des nackens. Er lobt sich die bisherige mädcheusitte; freilich dürfe das offne haar nicht etwa einen ungewaschenen nacken verdecken (vgl. Freid. 70, 10 swer rämes id der wasche sich und wasche danne mich

116, 30 (29, 38).

Dazs iht anders kunne, daz sol man gar übergeben.

Ich hatte mir überheben angemerkt — ehe ich wusste, dass übergeben bloss eine conjectur Lachmanns sei — wegen der wenig passenden bedentung dieses wortes. Nan ist verheln (C, E) überliefert (was in Pauls und Wilmanns apparat fehlt), eine verderbins, die sich leicht aus \*\*ererhebn erklätz. Zn den belegen der wbb. füge ich noch Rol. 9085 ih nehån thir niht uberhaben; Genes. 1118 niht der neir uberhaben; 3289 alle sis ersteogen, neheinen uberhoben.

119, 11.

Hora Walther, wiez mir stât, min trûtgeselle von der Vogelweide, Helfe snoche ich unde rât: diu wol getâne tuot mir vil ze leide. Kunden wir gesingen beide, daz ich mit ir müeste brechen bluomen an der liehten heide!

Lachmann rückt die strophe von den übrigen ab, Wilmanns hält sie für spätern zusatz, Wackernagel verweist sie in die anmerkung, Pfeiffer und Paul unterdrücken sie ganz, Simrock erklärt ihretwegen das ganze lied für unecht. Ich halte die strophe für ein seitenstiek zu dem spruch 84, 22. Dass Walther gern mit seinem namen hervortritt, ist bekannt: zu stolzer betonung des ich (Ich Walther 150, 89), zu nachdrücklicher entgegnung (Her Walther singet ssear er seil 18, 11 und 18, 6), zu wütziger anspielung (74, 19 und vielleicht 34, 17). Von den dialogstellen 24, 33 (Walther; ich solte lieben dir) und 100, 33

(Walther, du zürnest ane not) bis zur selbstanrede in unserer strophe ist der weg nicht mehr weit. In 84,22 gibt Walther einem laudläufigen motiv durch die selbstapostrophe edeler küneges rat eine neue witzige wendung: so auch hier. Heinrich von Morungen (hs. E schreibt das lied Walthern zu) ruft einmal seine freunde zur sangeshilfe auf (MFr. 146, 3): Helfet singen alle, mine friunt, und zieht ir zuo mit [gemeinem] schalle, daz si mir genade tuo. sehriet daz min smerze miner frouwen herze breehe und in ir ôren gê. si tuot mir ze lange wê (vgl. Walth, 119, 14 diu wol getane tuot mir vil ze leide). Auch andere ahmen dies elamar merce nach1), Walther aber drückt ihm durch die lustige aufforderung an sich sein eigenes gepräge auf. Selbstbewusstsein oder selbstironie - wie in 84, 22 - mag in diesem parodistischen zuge?) stecken; das übermütige lied findet mit ihm den glücklichsten abschluss. Walthers doppelnatur aber zeigt sich auch in dieser einzelheit. Verdankt er das motiv des erier merei dem minnesang, so ist die art, wie er es verwendet, wie überhaupt das hervortreten mit dem eigenen namen, ein erbe der spielmannsdichtung. Sehr nahe steht unserer strophe das selbsteitat: Swer suochet rât und volget des, der habe dane, alse min geselle Spervoael sane.

[Nachtrag. 25, 36. Zu der hier für læren erforderlichen bedeutung 'ledigen, lösen' vgl. Bech, Germ. 32, 118.

44, 9. Für halm lässt sich der von Hildebrand dem vadem zugeschriebene sinn tatsächlich belegen: 'Von disen (römischen) Grafskrenzen haben wir noch ein Sprichwort in Festo Pomejo

<sup>1)</sup> Nu winschet al gemeine, daz min leit zergi: Die ich mit trimeen meine, din tude mit dieke ut. Daz ich in zende erkunt – ein kus der werer ein pfant, den ich rür t\u00e4nenken marke name s\u00e4 zehant – ein unberane mit armen blane des zinnschet ilm der den reien same Konral von Altsetten (MSH 2, 65b) – Wed her alle, helfet inigen! Urich von Liebtensein (MSH 2, 45b) = L 563, — Mine eriunde, helfet mir der ichese danken, der ich singe \u00e4f h\u00fchen pris Tambaser (MSH 2, 91) – Helfet mir, ir leien, meine klagen Kannler (MSH 2, 935b) – Vgl. ande Willmann, b.ehen 3, 52.

<sup>9)</sup> Die zweite strophe des liedes ist übrigens ein gegenstück zu Reinmar 196, 17: Ich gelache in iemer an, kunt mir der tac daz in min onge ersikt, wende ichs unkt verhiere kan vor liebe daz mir alsö wol geschikt, ich danne von im seheide, so mac ich wol sprechen 'gen wir brechen blummen if der heide'.

das heißt herbam dare, daz krenzlin überantworten oder wie wir Teutschen sagen: das helmlin geben, das ist: er sol mein meister und herr sein' Hieron. Bock, Kräuterbuch 1560. bl. 254a (Birlinger, Germ. 16, 86).

80, 27. Den Bogner — und diesmal ist zweifellos das bairische geschlecht gemeint — nennt auch der Tanhüser in einer klage über verstorbene gönner MSH 2, 89 a (6, 13):

> Ein Herman fiz Düringen lant, dar zuo ein Brabandære, Chuonrat von Lantspere genant, dar zno der Bogenære, Des milte was mir wol erkant: wer erbet nû ir milte?

101, 31. Aehnlich wie im 1. büchlein gebraucht Hartman die redensart ze beine binden auch MF 211, 12:

> got hát vil wol ze mir getán, als ez nű stát, daz ich der sorgen bin erlán, diu manegeu hát gebnnden an den fnoz.]

GRAZ, im mai 1907. ANTON WALLNER.

## PARZIVAL 171, 5.

im ist noch wirs dan den die gent nach porte alda din venster stent.

Martin versucht in seinem commentar diese variante der hs. D gegenüber der gemeinen lesart nach brote zu verteidigen: kaum glücklicher als Haupt (zu Erec 7905, vgl. dazu Zs. fda. 40, 60). Gegen die lesart von D sprechen schon formale bedenken, 'Wäre porte richtig, so würde man den artikel kaum entbehren können', erinnerte Bech, der zuerst für die lesart nach brote eintrat (Germ, 7, 293). Er hätte hinzufügen können, dass man nach norten erwarten müsste, da norte doch meistens schwach gebraucht wird (Parz. 20, 12 wand er einer porten phlac). Und auf wen könnte sich der ansdruck überhaupt beziehen? Doch nur auf blinde oder trunkene oder wahnwitzige. So übersetzt denu auch San Marte: 'er duldet schlimmre pein als die, die nach der türe blind hintappen, wo nur fenster sind', während Martin seine parallele aus einem schlemmerliede holt: 'Auff den abend worden sie behende, sie liffen mit den köpffen widder die wende da kein thür nicht was, sie fielen in die winckel, sie sprachen: »gebt vns zutrincken wol aus dem hohem glas! e' (John Meier, Bergreihen s. 68). An die dritte möglichkeit habe ich selbst einst gedacht, als ich, unbewusst im banne von Lachmanns text, die lesart nach brote als anspielung auf Iwein 3303 deutete (Zs. fda. 40, 62).

Der context lässt keinen zweifel darüber, dass die redensart nur auf verschämte armut gehen kann. Gurnemanz gibt seinem scheidenden schiller die lehre mit, barmherzig gegen notleidende zu sein: inch sol erbarmen nötec her: gein des kumber sit ze uer. Aber dem jungen toren muss auch gesagt werden, dass damit nicht bloss bettler gemeint seien:

der kumberhafte werde man wol mit schame ringen kan ... im ist noch wirs dan den die gent nach brote alda die renster stent. Sobald sich diese redensart als umschreibung für 'betteln' nachweisen lässt, darf man in porte nur noch einen lapsus calami sehen. Während nun Lachmann, Haupt und Martin vergebens nach einem brauchbaren beleg für die von ihnen angenommene sprichwörtliche redensart fahnden, fehlt es daran für die wendung nach brote ach keineswegs; man sol in mit nichte läzen not liden ader näch bröde gen Rechtsb. des J. Burgoldt s. 292; ich scheme mich noch brote zu gen Rothes Chron. c. 437 (Bech a. a. o.): ich wil zwar ein buolen han und solt ich darumb nach brot gan Diocl, 3400; herre got, mins willen mich ervröu daz si loufen nach dem kleinen brôt in kurzen tagen! MSH 3, 188 b (vgl. auch 3, 191 b; DWb, 2, 401). Am nächsten aber kommt der Parzivalstelle eine strophe in Francois Villons Grant testament: Où sont les gracieux gallans que je suivoue ou temps jadis? ... Les aucuns sont mors et roidiz ... Et les aucuns sont deuenus. Dieu mercu! grans seigneurs et maistres. Les autres mendient tous nus. Et pain ne voient qu'aux fenestres (v. Wurzbach, Die werke Maistre Francois Villons s. 66).

Aus dem brauche des fensterbettels erklärt sich auch as sprichwort Kurcheit ist himels venstersschübel (Renner 992) und die noch heute übliche redensart 'sein geld zum fenster hinauswerfen (il jette son bien par la fenekre); während die wendung nich bröte gen in dem gedügelten wort 'Die kunst (ursprünglich die der spielleute!) geht nach brot' weiterlebt.

GRAZ, mai 1907.

ANTON WALLNER.

## DIE

## VORLAGE FÜR DE LA LOUBÈRES ABSCHRIFT VON NOTKERS PSALTER.

Simon de la Loubère, damals secretär des französischen residenten bei der eidgenossenschaft, des barons de St. Romain, kam 1675') in den besitz der abschrift eines St. Galler codex

<sup>1)</sup> Irregeführt durch die wenig präciseu angaben des Éloge de M. de la Lonbère (Histoire de l'académie royale des inscriptions 7, 420) glanbte Kelle (Die St. Galler dentschen schriften s. 211-7). Loubère habe bis zum antritt seiner gesantschaftsreise nach Siam 1687 in der Schweiz geweilt. Wir wissen jedoch aus dem Sapplementam praefationis zu Schilters Thesaurus I. v. dass er 1678 in Strassburg den posten eines envoyé du roi bekleidete. Wahrscheinlich hat er schon im laufe des jahres 1676 die Schweiz verlassen. St. Romain wurde nämlich auf sein ansuchen am 21. december 1675 abbernfen (Amtliche sammlung der ältern eidgenössischen abschiede VI, 1 A, 993). Er betrante zwar Loubère mit der einstweiligen führung der geschäfte (a. a. o. s. 989), aber unter St. Romains nachfolger, Robert de Gravel, herrn von Marly, der anfangs mai 1676 (a.a.o. s. 1003) eintraf, finden wir bereits im october einen andern secretär, namens Baron, tätig (a. a. o. s. 1027). Ferner lässt sich dafür die tatsache geltend machen, dass Loubère sämmtliche staatsverträge der Schweiz sowie die beschlüsse der schweizerischen tagsatzungen über verhandlungen mit fremden mächten bis 1675 handschriftlich besass, über dies jahr hinaus aber nicht. Als er einer der mainteneurs der jeux floraux in Tonlouse, deren 1694 erfolgte reorganisation wesentlich auf ihn zurückgeht, geworden war, deshalb in seine vaterstadt sich znrückzog und eine junge verwante heiratete, beschloss er seine bibliothek oder doch einen teil derselben zu veräussern. Der für diesen zweck hergestellte catalog hat sich als beilage seiner correspondenz mit Leibniz, zu dem er in folge seiner mathematischen studien (M. Poitevin-Peitavi, Mémoire pour servir à l'histoire des jeux floraux, Toulouse 1815, 2.62) in beziehnngen getreten war, erhalten: s. E. Bodemann, Der briefwechsel des G. W. Leibniz in der kgl. bibliothek zu Hannover (1889) s. 127. Er besteht aus einem quartbogen, von dem sechs seiten und eine halbe zweispaltig bedruckt sind und der 350 uummern in folio, 61 in quart, 94 in octav und

von Notkers Psalter. Er gestattete 1697 nach anfänglichem zögern auf Mabillons bitten bin, dass sie für Schilter ein gewisser Schott (Jahresbericht 1903, 6,27) in Paris copieren durfte. Diese copie gelangte dreissig jahre später im ersten bande von

dnodez verzeichnet, darunter manche mss., aber nicht den uns interessierenden Notker. Der titel lautet: Catalogue | des licres | de M. D. L. L. (von Leibniz handschriftlich ergänzt zn Mr. De La Loubere) , Qui se vendront au plus offrant & dernier encherisseur; A Paris au College des Trois Erêques, Place de Cambray, près la Fontaine de S. Benoist, | le Lundy 8. May, & autres jours suirans, à deux heures de relevée. Die place oder terre de Cambray, welche heute nicht mehr existiert, wurde von einer ausbuchtung der rue St. Jacques hinter der kirche St. Benoît gehildet. An diesem platze lag das collège de Cambray, mitnuter auch collège des trois érêques genannt: dort hielten einige juristen ihre vorlesungen (Nonvelle description de la France, tome second par Piganiol de la Force, Amsterdam 1719, s. 149). Der auctionscatalog entstammt dem jahre 1702. Denn s. 5h werden darin genannt Gazettes des Années 1686. 88. 90. 91. 92. 93. 99 & 1700; im ersten decenninm des 18. jh.'s fiel der 8. mai nur 1702 and einen montag; endlich finden sich unter fol. 238 aufgeführt Traite; des Suisses avec la France, & avec les autres Princes, 5. vol. M. S. Mit diesen fünf banden beschenkte Loubère Leibniz zur gegengabe für den ersten band von dessen Codex juris gentinm am 31. august 1702; in der beilage seines briefes von diesem tage beschreibt er sie folgendermassen: Deux tomes en alleman Mss. de tous les Traittez des Suisses entreux et auec tous les l'rinces Etrangers jusqu'en 1675 autant qu'il a été possible d'en trouuer. Trois autres uolumes en alleman Mss. où sont extraits des Reces des dietes des Suisses sous les articles de leur negotiations quec la France principalement et autres Potentats depuis l'an 1498 jusqu'en 1675. Sie werden zu den unverkauft gebliebenen resten gehört haben; denn dass die versteigerung wirklich stattfand, ergibt der wortlant von Lonbères schreiben: Je me suis depuis 5, ou 6, ans absorbé dans les soins de mes affaires domestiques. Cela était necessaire pour reparer les breches qu'auoit faittes à ma fortune une negligence ou pour mieux dire un oubli de 30. années. J'ay encore pour 4 ou 5 mois de trauail, mais certainement je n'en ay pour dauantage, et après cela je donneray le reste de ma nie à mes amis et à mon cabinet. J'ay retranché beaucoup de mon cabinet, mais je ne prétens pas auoir retranché de mes amis. Aus Leibnizeus antwort, deren concept vom 6. november 1705 datiert ist, sei der satz ausgehoben: Mons. Schilter qui estoit occupé à publier vostre Notgerus avec son Otfridus est mort, je ne say si quelcun est à Strasbourg qui en pourra prendre soin. - Nicht ganz minteressant wäre vielleicht ein aufschluss über die grundlage von Uhlands bemerkung in seinem briefe vom 17. mai 1821 an Lassberg (Briefwechsel ed. Pfeiffer s. 18); 'nnter den hier zurückfolgenden collektaneen findet sich ein citat: Epist. ad Duum de la Loubère, reais Galliae apud Confeder: Helvet: Oratorem, Soloduri,

Schilters Thesaurns zum abdruck. Aber ehe Schotts manuscript an seinen auftraggeber abgesant war, hatte, noch im jahre 1697, Rostgaard es sich abschreiben lassen und später mit der für Lonbère genommenen originalabschrift verglichen: daher besitzt sein ietzt zu Kopenhagen als no. 2066. 40 der gamle kongelige samling aufbewahrtes exemplar entschiedene vorzüge vor Schilters druck. Für diejenige St. Galler hs., aus welcher Loubères und Schilters text stammte, sahen Wackernagel und andere den noch erhaltenen Sangalleusis 21 an. Hingegen bemühte sich Kelle. Hattemers spuren folgend, in seiner academischen abhandlnng Die St. Galler deutschen schriften und Notker Labeo. München 1888, s. 207-216 = 3-12 des separatabdrucks und ansführlicher in seinen Untersuchungen zur überlieferung, übersetzung, grammatik der Psalmen Notkers (Berlin 1889) s. 1-34 darzutun, dass Loubères und danut auch Rostgaards und Schilters quelle die ietzt verschollene mutterhs, ieues Sangallensis gewesen sei. Widerspruch gegen Kelles beweisführung, deren ergebnis in seine LG, 1, 240-243 übergieug, ist meines wissens nicht laut geworden, vielmehr stimmten ihr nicht wenige gelehrte rückhaltlos zn., so Kögel, Centralbl, 1889, sp. 1313; LG. 2, 607 und Grundriss 2<sup>2</sup>, 144; Seemüller, Zs. f. öst. gymn, 1889. s. 923 f.; Behaghel, Literaturbl. 1891, sp. 52 f.; Rannow, DLZ, 1891. sp. 1345. Auch ich erklärte mein einverständnis im Anz. fda. 17. 330 f. und in den Ergebuissen und fortschritten (1902) s. 208. Ernstere bedenken stiegen mir erst auf, als ich im sommer 1905 für die zwecke des Alıd. wb.'s den Psaltertext abschrieb und ihn, zur erzielung möglichster zuverlässigkeit, mit Hattemers und Schilters ausgaben von wort zu wort verglich; in zahllosen fehlern und graphischen eigentümlichkeiten stimmten Schilter und der Sangallensis dermassen überein und wichen so minimal von einander ab, dass an eine vom Sangallensis verschiedene vorlage für Schilter zn denkeu angesichts der notorischen änderungslust mittelalterlicher schreiber gewagt erscheinen musste. Meine zweifel wuchsen, als ich im märz vergangenen jahres das Kopenhagner manuscript einzusehen und im august nnterschiedliche stellen des Sangallensis nachzuprüfen gelegenheit fand. Wenn ich indessen jetzt den nachweis antrete, dass als vorlage für Loubère bez, für Rostgaard und Schilter nur der St. Galler codex 21, nicht irgend ein

doppelgånger von ihm, in frage kommen könne, so geschieht das nicht um der constatierung dieser an sich höchst gleichgiltigen tatsache willen, sondern weil alsdann die von Kögel a.a.o. seiner LG. formulierte philologische pflicht: 'für eine kritische ausgabe des Psalters muss also R' [= Rostgaards abschrift] seite für seite verglichen und ausgenutzt werden' nus nicht mehr obliegt. Ich werde mich tunlichster kürze befleissigen; vollständigkeit der belege liegt daher nirgends in meiner absicht.')

1. 8, 28—31 seiner Untersuchungen zählt Kelle mehr denn 200 stellen anf, an welchen die lesart von RSch = X den vorzug vor derjenigen von SG verdiene: daraus folgert er, dass X nicht aus SG, sondern nur aus dessen mutterlisgenschipft haben könne. Da man diese stellensammlung allgemein als beweiskräftig angesehen zu haben scheint, so muss sie bis ins einzelne nachgeprüft werden. Ich verbinde damit die besprechung verschiedener von Kelle nicht behandelter lesarten und ziehe des öfteren eine dem 17, jh. angehörige copie des SG bei, welche der SI, Galler codes (128-59) enthält.

 Eine reibe der angeblich schlechteren lesarten von SG beruht unf besefehtern Hattemers (die zahhreichen von Piper in den text nen eingeführten irrümer können unerwähnt bleiben). Ps. 34, 9 (118, 4) fréuuri (nicht fréuuet) SG = X, 1286. - Ps. 34, 17 (120, 13) tudist (nicht tudo) SG = X, 1286.

<sup>1)</sup> R bezeichnet Rostgaards abschrift. Sch Schilters druck, SG den Sangallensis 21. WX den Wiener Notker. X Loubères verlorene copie, soweit sie sich aus der übereinstimmung von R und Sch erschliessen lässt. Zahlen in klammern geben auf Pipers amsgabe.

<sup>9)</sup> Leider ist der wert dieser bel Ps 117,8 abbrechenden abschrift für meinen aweck geringer, als er sein Könnet: den nur ihr erster schribber, der bis bl.364a talig war, berücksichtigte die zwischenzelligen glossen, Die vielfach durch beschnießen geschädigte, mit 322 auf dem dritten blatt beginnende, mit 487 schliessende follierung zeigt, dass nur der rest einer untänglicheren hat, vorliegt, deren wasserzeichen ein undeutlicher heraldischer adler bildet. Zwischen jedes blatt ist ein unfolliertes leeres von strächeren papier mit einem doppelaller als wasserzeichen eingezogen, dessen änseersten zusd eine nicht gernde von sonderlicher kenntnis der all, sprache zeugende präparation au dem jewikt gegenbetschenden. Notkerabschnitt einzunehmen pfürgt" darin werden zweimal glossen aus Erkharts Francis zufentlich ein?

Ps. 34, 25 (122, 22) wurde nicht danne zu daz ne corrigiert. sondern umgekehrt dag ne zu danne; dies danne weisen auch X. WN, 1286 anf. — Ps. 40, 14 (153, 8 f.) Fiat fiat, So fare iz. so fare iz SG wie X. - Ps. 42.3 (158.24) hat SG unter dem é von dién einen deutlichen tilgungsstrich, stimmt also mit X (din) überein. - Ps. 44. 5 (169, 10) und 44. 8 (170, 12) weicht SG mit mámmendi (nicht mámenti) und uisibili (nicht uisibile) von X, 1286 nicht ab. - Ps. 48, 20 (188, 16) Er (nicht Et) gat hina SG, X, 1286, - Ps. 59, 2 (226, 8) fehlt Sobal nur bei Hattemer, nicht in SG. - Ps. 75, 3 (304, 4) hat, wenigstens nach Piper, auch SG frido. - Ps. 77, 54 (320, 13) heiligen (nicht heilgen) SG = X, 1286, - Ps. 77, 66 (322, 27) testamenti (nicht testamentum) SG = X, 1286. - Ps. 88, 12 (368, 23) erda fehlt in SG über terra nach Piper nicht, - Ps. 92 procem. (391, 13) uuas SG = X. - Ps. 94,3 (399,21) gratia (geschrieben grā) SG = X. - Ps. 96, 10 (408, 1) handen (nicht handon) SG nach Piper = X. - Ps. 112, 3 (484, 9) sizzentem SG, X. 1286. - Ps. 118 K, 73 (519, 16 f.) plasmaucrunt (nicht psalmaucrunt) SG = X. - Ps. 138, 13 (578, 14) Daz ist (nicht ih) SG = X. - Cant. Abac, 10 (622, 3) populi (geschrieben ppli, von Hattemer als apti = apostoli verlesen) SG = X. - Cant. Abac. 16 (623, 21) unde si (nicht sie) unerde SG = R, sie Sch. -Cant. Abac. 17 (623, 32) bietet auch SG, nicht bloss X, den durch WN bestätigten wortlaut Daz sie do (nicht so) gehiezen,

2. Eine weitere reihe der angeblich schlechteren lesarten von SG beruht auf irrtiamern Kelles. Ps. 15, 3 (40, 27) hat X Dominus, während dafür in SG omnes (1286 ocs) steht; omnes ist das richtige, wie die deutsche widergabe mit alle mine willen erweist, Dominus entstand aus falscher auflösung der abbreviatur für omnes. — Ps. 33, 1 (112, 3) ist vor fristol am zellenschluss auf in SG ausradiert; in mint fristol gehen also SG, X, 1286 zusammen. — Weshalb Ps. 34, 10 (118, 15) das sinnlose chripsent von X den vorzug vor chripfent von SG verdienen soll, begreift man nicht. — Ps. 44, 12 (172, 8) hat SG die worte åne fleechen nicht in den text gezogen, sondern bringt sie gleich X interlinear: Absque macula (åne fleechen) absque ruga (åne rünzun). unite cr dih sin. — Auch Ps. 55, 10 (213, 26) und 61, 8 (233, 9) weicht SG mit secinest du duz du mit dar die nicht von X ab. — Ps. 72, 15 (290, 2) hat

SG das e von liúte zu o corrigiert, stimmt sonach mit X überein. — Ps. 80,7 (378,25) teilt R den fehler in ander man mit SG; erst Sch setzt ans richtiger conjectur ein. — Ps. 102,19 (431,19) ze zesenuun sinis fater und 103,3 (433,81) diu gebot minno differieren SG und X nicht; nur liest Sch an der ersteren stelle zesuunn. — Ps. 7,8 (18,6). 37,4 (135,26). 73,17 (297,181) steht in SG nicht uroge, sonetáge, unfroten, sondern úröpe, söne táge, unfröten; und wenn auch an dem ersten dieser orte das übergeschriebene v jünger ist, so war es doch längst vorhanden, als Loubères abschrift genommen wurde, sodass es gleich den übrigen ö (Ps. 10,5 (32,14) besöchet, Ps. 18,8 (58,22) fröten, Ps. 33, 21 (115,16) behötet) in ou oder wo anflösung erfuhr.

3. In einer anzahl von fällen weicht nur R von SG ab, während Sch mit diesem übereinkommt. Ps. 34, 7 (117, 17) beusculden SG, Sch, beunsculden R, aber das erste n ist mit einschaltezeichen übergeschrieben, und am rande steht 'sic'. - Ps. 34, 16 (120, 1) kestuncte SG, Sch, kestungte R, g vielleicht aus c corrigiert. - Ps. 37, 9 (137, 15) file SG, Sch, filo R, o aus correctur. - Ps. 45, 3 (174, 23) ne dorfton (nicht dorften) SG. Sch. 1286. ne dorften, das letzte e aus correctur R. - Ps. 54, 17 (209, 11) cristane1) SG, Sch, christane R. - Ps. 63, 9 (241, 3) kesâhen SG, Sch, kesêhen, é aus correctur R. - Ps. 64, 5 (243, 8) irueletost SG, Sch. 1286. iruueletost R. - Ps. 67, 5 (253, 10 f.) Cantate SG, Sch. Cantabo R. — Ps. 67, 29 (260, 22) dîn uirtus SG, Sch, diú uirtus R. - Ps. 68, 4 (264,7) urdrúzzi SG, Sch. irdruzzi R. Vgl. Ps. 15, 10 (43, 9), wo SG, X in urdrúzzi übereinstimmen: Ps. 118 D. 28 (507.25), 118 G. 53 (515.2) steht sogar úrdrúzedo, vrdrúzeda, - Ps. 100, 4 (417, 21) uuillo SG, Sch, uuille, e aus correctur R. - Ps. 101, 24 (425, 26) unzint SG, Sch, unsint R. - Ps. 103, 18 (438, 11) murmenti SG, Sch, murmento R. - Ps. 104, 36 (448, 30) slubah SG, Sch. Slubag, darauf rasur von h R. - Ps. 105, 13 (453, 7) såligcheit SG. Sch, sáligheit R. - Ps. 118 de psalmis graduum (544, 18) uuorehta SG, Sch, uuorhta R. - Ps. 138, 4 (576, 23) mina

<sup>1)</sup> Unterschiede zwischen SG nnd Sch, welche der häufige gebranch grosser anfangsbuchstaben und der mangel der accent- und längezeichen in Sch verursacht, liess ich nnberlicksichtigt.

uuéga SG, Sch, mine uuéga R. - Ps. 138, 20 (579, 24) íro folgearra SG, Sch. irro folgearra R. - Cant. Ezech. 10 (610, 15) dácta SG, Sch. dáhta R. - Cant. Annae 3 (614, 13) júnuerro SG, Sch. inuucro R. - Symb. Athan, 6 (640, 31) begrifen SG, Sch, begriffen R. - Symb, Athan, 38 (644, 10) irgeben SG, Sch. irgaben R. Hierher gehört auch, wenn Ps. 61, 1 (231, 18) für transilientem uberstricchenten SG, Sch in R ubers : ricchenten erscheint, oder wenn Ps. 17, 34 (53, 27) statt himele SG, himelo Sch in R himela auftritt (es handelt sich nicht um einen acc. pl., wie Kelle s. 101 der Untersuchungen meint, sondern um einen dativ sg.). Die grosse mehrheit dieser fälle machen teils offenbare fehler von R aus, daher entstanden, dass Rostgaard (wie Kelle selbst, Untersuchungen s. 10, einräumt und belegt) das elaborat seiner schreiber nicht aufmerksam genug revidierte, teils änderungen mit der tendenz, vermeintlichen oder wirklichen versehen abzuhelfen und üblichere formen einzuführen. Hätte beispielsweise die mutterhs, von SG Ps. 104, 36 slüog, wie R corrigiert, oder Cant. Ezech. 10 dahta, wie R aufweist, enthalten, wie wollte man es sich erklären, dass unabhängig von einander zwei schreibern, sowol dem alten von SG als dem modernen Schilters, die selteneren und eigentümlicheren formen sluoah und dacta in die feder gekommen wären? Ich muss überall, wo SG und Sch gegen R zusammenstehen und wo für Sch nicht ein streben nach normalisierung sich wahrscheinlich machen lässt, die schreibweise von SG. Sch für ursprünglicher erachten.

4. Mehrere der vorgeblich minderwertigen lesarten von SG erweisen sich aber bei genauer überlegung als ursprünglicher, die scheinhar besseren von X hingegen als willkürlich geändert. Ps. 41, 2 (153, 22 ft.) heisst es in SG: únsih mügen dürstege uuerden, dero geistlichun laba. dis fone christo chimet. der fons refectionis ist; über den drei letzten worten steht letzte satzteil: der fons resurrectionis ist, und resurrectionis zieht Kelle darum vor, weil es allein zu der deutschen übersetzung urstendi passe. Was soll man sieh aber unter 'einem brunnen, einer quelle der auferstehung' vorstellen? Eine weibermühr vorstellen? Eines an unserer stelle nur fons refectionis, nachgebildet der aqua refectionis des Paalus 22, 2,

echt und möglich ist, erhellt sowol aus WN (136,9): derdir ist ein brunne dero labunga, als aus dem von Henrici s. 118, 2 aus Cassiodor beigebrachten quellenbeleg: fons autem aquarum Christus est dominus, unde ounia fluunt, quaecunque reficiunt. Der interlinearglossator hat also, verführt von der graphischen ähnlichkeit beider worte, refectionis für resurrectionis genommen und dem gemäss verdentscht. Ganz der gleiche lapsus lief dem redactor von WN unter, als er die Psalmstelle 146, 9, welche SG (599, 13 f.) in der fassung: Also ist iz nu gefüren filiis incredulorum, die celesti refectione gezogen unerdent überliefert, widergab mit (342,5 ff.): also iz nu gifaren ist, dei chint dera ungloubigen deidir mit dera himilisgen urstendi gizogen uuerdent. Dieser interlinearglossator hat auch sonst sich versehen zu schulden kommen lassen: er schrieb z. b. Ps. 107, 3 (466, 11) über den durch WN bestätigten text: in quinquagesimo VI psalmo die worte: an deus repulisti. Sie stammen aber aus Ps. 59,3: seinen irrtum veranlasste Ps. 107,14 (468, 11). X aber, das au der übersetzung von refectionis mit urstendi denselhen anstoss wie Kelle nahm und dem im lauf seiner arbeit resurrectio urstendi häufig vorgekommen war, ersetzte refectionis durch resurrectionis. - Ps. 65, 10 (248, 15) iguisti nos sicut ignitur argentum verdient ignitur (geschrieben ignit) von SG unbedingt den vorzug vor ignitum von X. Denn ignitur ist eine von Augustin. Enarrationes in psalmos zu dieser stelle (Migne 36, 796) überlieferte variante der Itala: wir wissen aber zur genüge, wie stark der Notkersche Psalmentext mit italischen elementen durchsetzt war. - Ps. 89, 13 (381, 11 ff.) bietet SG durchaus angemessen das folgende: Vuird éteuuaz trûhten hára ze uns pechéret. cunan fone dinemo ánden, an démo du auersus (darüber dánabechérit) pist: ich verstehe nicht, wie Kelle hier den schreibfehler adversus, den X aufweist, vorziehen kann. - Ebenso wenig begreift sich. dass er Ps. 92, 4 (392, 22) in dem satz: Daz niéman diù hére martyrum gerûobon nemag das sinnlose getrûobon (nicht getrûoben) von X für richtiger erklärt, während allein gerûobon 'zählen' in den zusammenhang passt. - Ps. 134, 18 (569, 17 ff.) lautet in SG: Daz sint dié, dié nieht nehabent oculos fidei, noh aures audiendi. Statt fidei liest man in X videndi; da dies eine schöne parallele zum folgenden audiendi zu bilden scheint,

so hālt es Kelle für ursprünglicher. Leider ist es nichts als eine willkürliche conjectur. Denn Augustin (Henrici s. 341, 21) sagt: cestos habent et non vident; habent enim ocubs corporis, sed non habent ocubs fidei. Dasselbe fidei setzt WN (313, 8) mit seiner übersetzung dei ongen dera douba voraus.

Schon einige mal wurde der Wiener text subsidiär herangezogen. Er entscheidet auch sonst zuweilen für SG gegen X. Zwar Ps. 23, 7 (75, 21) braucht man in dem satz innuére uitia (darüber áchuste), dié iúh ze tôde leîtent zur verteidigung des die von SG gegenüber dem neutrum die von X nur auf das vorangehende iúuuére hinzuweisen und WN (66, 1) inunera achusti. die iuuuih zo tode leitent nicht zu hilfe zu rufen. -Aber Ps. 9, 7 (24, 4) schützt WN (21, 14) das einfache ciuitates von SG, während X, wol auf grund der Vulgata, hinzugefügt hat corum. - Ps. 33, 5 (112, 21 f.) nals Goldes unde rihtuômes SG und WN, dagegen vertauscht X unde mit alde. - Ps. 36, 33 (133, 12) in manus eius SG, WN, in manibus eius X, widerum nach der Vulgata. - Ps. 37, 5 (136, 1-4) lautet in SG: Quoniam iniquitates mee supergresse sunt caput meum. Vnde fone diù. unanda miniu unreht überstigen min houbet. Ratio ist daz hoûbet, diâ ubernuant daz unreht in paraduso. Sowol der zusammenhang als die parallele Ps. 7, 17 (20, 2-4) erweist die richtigkeit des accusativs dia (bezüglich auf Ratio) gegenüber dem nominativ dia von X. Und denselben accusativ dia finden wir in WN (119, 29). - Ps. 37, 13 (138, 22) darinne SG, dainne WN: darumbe X. - Ps. 49, 18 (193, 3) bin ich darum geneigt, der übereinstimmung von SG, WN in stuende, während X stûonde hat, einigen wert beizumessen, weil an der einzigen vergleichbaren stelle Ps. 105, 23 (454, 14) ein stuonde von WN das stuônde von SG reflectiert. - Ps. 106, 40 (465, 7) steht in SG concupiscentiis, in X concupiscentias; nicht nur der zusammenhang, sondern auch die deutsche widergabe mit muôtunillin SG, mit in den gegireilen WN spricht für den dativ.

5. Ich reihe mehrere stellen an, welche sich unter andere kategorien nicht gut unterbringen lassen. Ps. 34, 8 (118, 1) verdient in substantivcomposition die form wilosa SG vor irilosa X den vorzug, vgl. arlösi Ps. 44, 3 (108, 14) und das oben unter 3. zu Ps. 68, 4 bemerkte. — Heisst es Ps. 34, 11 (118, 23) in X föne diü ih neuuissa, während SG das personalpronomen

fortlässt, so muss die normwidrige stellung des verbs (statt neuuissa ih) befremden; vermutlich wurde X durch das vorangehende diù ih neuuissa (118,21 f.) zur einschmuggelung des pronomens verleitet. - Ps. 36,6 (128,2) gibt SG quoadusque ueniat dominus mit unz Got chunt wider, d.h. mit dem indicativ praes, demselben, der gleich darauf (128,4) zur übersetzung von erit verwendet wird. Auch sonst zuweilen dient der indicativ praes, nach gleichwertigem donec als ägnivalent eines lat, conjunctivs praes.; so Ps. 140, 10 (585, 10) donec transcam unz ili irstirbo, 57,8 (219,26) donec infirmentur unz siê geunêichent. Wenn X dafür chum aufweist, eine bei Notker unerhörte form des conjunctivs (ausnahmslos gilt chome), so werden wir darin eine zur herbeiführung scheinbarer harmonie mit dem lat. conjunctiv von X vorgenommene veränderung des seltenen indicativs chunt zu sehen haben. - Dass Ps. 63, 2 (238, 18) das deutsche sie von X vor dem lat, sic von SG den vorzug verdient, ist möglich, vgl. stellen wie Ps. 73, 22 (300, 5). 118 F, 43 (512, 12), aber nicht unbedingt nötig; doch selbst angenommen, sic sei falsch, so könnte sie für eine leichte coniectur in der art der unter 6. aufzuführenden gelten. - Ps. 80, 3 (333, 22) steht in SG ein undeutliches uuerltchl (e aus oder zu l corrigiert) über carnale; für die drei letzten, aus -lich verschriebenen buchstaben, denen es keinen sinn abgewinnen konnte, setzte X dinc aus der vorhergehenden interlinearglosse keistlich dinch ein. Dem stil des glossators hätte diese widerholung des begriffs indessen kaum entsprochen. wenn man nach den analogien Ps. 11, 9 (34, 29), 13, 5 (38, 14 f.). 38,5 (141, 29 f.) schliessen darf. - Ps. 88, 10 (368, 9) hat SG den singular dominaris potestatis maris, X den plural potestates. Dass der singular durch den singular der deutschen übersetzung dero mahte gestützt werde, wird man angesichts des umstandes, dass Ps. 150, 2 (606, 7. 9) mit dem plural potestatibus (hs. potentatibus) der singular sinero mahte correspondiert, kaum behaupten dürfen. Aber die Vulgata construiert dominari nur mit genetiv und dativ, nicht mit accusativ.

6. Nun bringt allerdings X nicht wenige stellen, deren überlieferung in SG fehlerhaft ist, in verbesserter gestalt. Da hat es aber keineswegs ursprünglichere lesarten der vorlage bewahrt, sondern es hat neben den schon mehrfach behandelten falschen auch richtige correcturen vorgenommen, wie solche jeder nicht ganz idiotische schreiber des 17. jh.'s vorzunehmen fähig war und sich berechtigt glaubte. Er verfuhr dann genau so wie wir heute die schreibfehler eines eigenen oder fremden concepts oder die druckfehler eines buches bei seiner abschrift stillschweigend verbessern: die diplomatische treue des modernen fachgelehrten kannte man nicht. Bedarf es eines beweises für das gesagte, so liefert ihn widerum der St. Galler codex 1286. Diese copie des 17, ih.'s berichtigt beispielsweise Ps. 2, 12 (7, 12) glesliphent SG, X in gesliphent (nach g rasur von l). - Ps. 34, 2 (116, 12) hil SG, X in hilf. - Ps. 37, 2 (135, 8) neiréfsest SG mit X in ne irréfsest. - Ps. 58, 14 (224, 14) seben SG, R mit Sch in selben. - Ps. 65, 14 (249, 14) indiere SG, R mit Sch in indigere. - Ps. 67, 14 (256, 16) cocumba SG mit X in columba. - Ps. 77, 3 (312, 10) liest SG daz fóre unas iz uox dei (Piper, der darfóre vermutet, behauptet mit unrecht, das z von daz befinde sich auf rasur), ebenso X, aber in R mit der randbemerkung: 'sic, sed malim ist'. Dies zutreffend conjicierte ist steht schon in 1286. -Ps. 91, 11 (389, 25) unerdent nidergeliget SG, X, dagegen nidergeléget 1286. - Ps. 92, 4 (392, 20) uuurdenlicho (übersetzt mirabiles; den fehler verursachte das unmittelbar vorhergehende uuúrden) SG. uuúrdenlicho R mit dem marginalvermerk; 'sic. sed credo scribendum uuúnderlicho'; diese richtige vermutung teilen dann 1286 und Sch. - Ps. 105, 39 (457, 5) in aduentionibus SG, X (R am rande: 'scrib, adinventionibus'): in adinuentionib' 1286. - Ps. 106, 35 (464, 4) terram sine aquā SG, gebessert von 1286 mit X zu aqua. - Als derartige von X auf eigene hand vorgenommene correcturen muss ich zunächst die vereinfachung eines consonanten, einer silbe, eines wortes ansehen, welche, namentlich bei zeilen- oder seitenbrechung, in SG doppelt auftreten, z. b. Ps. 9, 10 (24, 27) arb/bêite; 14, 4 (40, 6) besuichet.//chet; 23, 9 (76, 7) leit tende; 30, 19 (101, 2) un | unreht; 59, 10 (228, 17) min | nen; 67, 12 (255, 20) michel |lero; 101, 24 (425, 23) nunôste / uuuôste; 103, 17 (437, 17) stagn /nensis1); 74, 2 (300, 22) sútttost; 80, 1 (333, 12) gehalten. gehalten; 82, 6 (343, 17) tôten tôten; 118 O, 105 (527, 2) meis meis. Ferner

<sup>1)</sup> Nicht eingetreten ist vereinfachung in munt tendo Ps. 136, 1 (572, 12).

den einsatz unansgeführter initialen, soweit er selbstverständlich war: Ps. 68, 1 (262, 25) (S)clbemo; 69, 6 (274, 24) (A)diutor; 71, 1 (282, 13). 73, 1 (293, 5) (D)iser, (D)iser. Oder innerhalb eines lateinischen abschnitts die vertauschung eines deutschen wortes mit einem lateinischen, richtig vielleicht Ps. 27, 8 (88, 27). 109, 1 (476, 2), aber falsch 54, 20 (209, 26) die von ist mit est, falsch anch 52, 2 (226, 5) die von unde mit et. An einzelbeispielen seien folgende genannt: geändert wurde Ps. 30, 8 (97, 21) momo in homo. - Ps. 30, 12 (99, 13) Daz in Dar (WN da). - Ps. 31, 7 (104, 28) cororris in corporis. -Ps. 34, 14 (119, 18) under (veranlasst durch die folgenden endningen auf -er: unser brudder) in unde') (so WN). - Ps. 35, 9 (125, 21) unertlichi in unertlichi. - Ps. 36, 26 (132, 1) commedat in commodat (so WN). - Ps. 38,9 (147,8) die ad nocte in die ac nocte. - Ps. 41, 12 (157, 22) vor meus ergänzung von deus, das in SG ausradiert war. - Ps. 43, 23 (165, 26) correctur von catacressis in catacresis. - Ps. 44, 5 (169, 11) u. ö. von euuangelio in euangelio. - Ps. 44, 15 (173, 6) von turhten in truhten. - Ps. 45, 2 (174, 8) von éraft in craft. -Ps. 47, 3 (181, 16) von déro in der. - Ps. 48, 9 (185, 27) von mamona in mammona. - Ps. 49, 3 (189, 26) von Des sceillet in Der (so WN) seeidot. - Ps. 54,5 (207,5) von hoz in haz (das richtige steht unmittelbar nachher zweimal in SG). - Ps. 54, 15 (208, 27 f.) von cum consensum in cum consensu. -Ps. 59, 1 (225, 21) von his in pro his, falls da nicht bloss angleichung an die Vnlgata stattfand. - Ps. 64,3 (242, 20 f.) von otionem in orationem. - Ps. 67, 9 (254, 21) von riinuuo in riduuo. - Ps. 68, 16 (267, 21) von ungueuuitere in ungcunitere. Ps. 70, 11 (278, 11) von und in gewöhnliches unde. — Ps. 72, 10 (289, 6) von gepurperoto in gepurpuroto, beeinflusst durch das darunter stehende purpuratus. - Ps. 73, 18 (298, 19) von Vn:uizziger in Vnuuizziger. - Ps. 73, 22 (299, 26) von causa meam in causam means. - Ps. 74, 9 (302, 17) von lichamháftpo in lichamhaftro. - Ps. 74, 10 (303, 6) von fine in finem. -Ps. 76, 18 (310, 13) von unas in unas. - Ps. 77, 37 (317, 9) von tastamento in testamento. - Ps. 80, 7, 8 (336, 2, 8, 17) von thofi, gethoften in toufi, getouften. - Ps. 81.5 (341.17) von

<sup>1)</sup> Pagegen blieb Ps. 68, 29 (271, 18) Aber statt Abe.

terra in terræ. - Ps. 81, 5 (341, 20 f.) von ad ammiratione in ad ammirationem. - Ps. 86, 2 (359, 11) von imaganária in imaginaria. - Ps. 87, 12 (363, 25) von perditionem in perditione. - Ps. 89.7 (378.24) von finire in finiri: dass aber finire das echte war, zeigt Augustin bei Henrici s. 238; das passiv wurde durch den wortlaut der interlineargl, daz iro ende nuerde veranlasst. - Ps. 90, 12 (386, 8) von lani | dem tuum in lanidem pedem tunm. - Ps. 94, 3 (400, 4) von ménischin in ménnischin (freilich darf dies wort und die folgenden nicht mit Graff 2,755 und mit Kelle für einen dativ, sondern muss für einen genetiv pl. genommen werden, wie das die reihe beschliessende hórno beweist, abhängig von stimmo, parallel mit allerslahto), Ps. 103, 20 (439, 1) von cribaret in cribraret.Ps. 104, 2 (443, 10) von uuuillen in uuillen. - Ps. 104, 26 (447, 21) von moyen in mousen. - Ps. 105, 46 (458, 13) von sih in sie. -Ps. 114, 2 (490, 1) von ungerhorsami in ungehorsami. - Ps. 117, 27 (497, 29) von ad interiore in ad interiorem. - Ps. 118 A, 5 (500, 30) von Vaz in Vuaz. - Ps. 118 R, 131 (533, 10) von uff in uf. - Ps. 118 U, 158 (539, 29) von menbrorum in membrorum (derartige quisquilien begegnen noch oft). - Ps. 121, 3 (550, 24) von ipsû in ipsum. - Ps. 122, 2 (552, 14), 125, 6 (557, 3) von trohêrron und trogarbon in iro hêrron, iro garbon. Ps. 147, 20 (602, 4) von no in noh.Caut. Exech, 17 (612, 26) von postergum in post tergum. - Cant. Dent. 26 (629, 25) von communiones in communionis. - Cant. Zach. 73 (636, 12) von unz in uns (so WN). - Symb, Athan, 23 (642, 20) von enigheite in einigheite (gleich darauf folgt in SG einigheit), Hier schlägt m. e. anch ein der zusatz von in vor löbin in der interlineargl, Ps. 76, 18 (310, 12 f.) löbin unde in (übergeschrieben) sanclèichen unde in gebetin über in ymnis et canticis et orationibus: denn Ps. 105, 39 (457, 12-14) lässt erkennen, dass der glossator die präposition bald mit dem latein widerholte, bald gegen das latein ausliess oder zusetzte,

7. Bei dem ganzen rest der angeblich bessern lesarten von X handelt es sich um orthographische kleinigkeiten. Aus zwei gründen vermag ich ihnen keinerlei beweiskraft beizumessen.

a) Die gleichen graphischen unterschiede zwischen SG und X treten sowol dort auf, wo nach Kelles ansicht X als wo SG

den vorzug verdient. Ps. 16, 6 (44, 24). 19, 7 (62, 7). 24, 12 (79, 2). 88,7 (367, 16) hat SG durch, X durh, dagegen 16, 4 (44, 15). 118 F, 43 (512, 13) SG durh, X durch, und 11, 5 (34, 3) steht durch in SG, X. - Ps. 21, 12 (68, 7) hat SG gesuich, X gesuih, 63,10 (241,13) SG Gótelieh, X Gotelih, aber 43,19 (164, 12) SG genneih, X genneich, 36, 18 (130, 11) SG súslih, X súslieh, 51,4 (200,2) SG kuóllih, X kuollich. - Ps. 4,7 (10, 29). 5, 5 (12, 12) hat SG liceht, X lieht, 5, 5 (12, 14) SG unrecht, X unreht, 5,9 (13,14) SG rechte, X rehte, hingegen 13,5 (38,9 f.) SG forhton, fürhtenne, X forchton, furchtenne, 118 A. 3 (500, 4) SG unreht, X unrecht. 1) Wie will man auf grund dieses befundes den ht-formen alleinberechtigung vindicieren und sämmtliche cht-formen für unrichtig erklären? -Erwägt man weiter den willkürlichen wechsel zwischen d und t, der in X herscht, sodass (gegen SG) einerseits Ps. 7, 17 (20, 3) scheidela, 18, 8 (58, 14) chád, 19, 4 (61, 18) nuúrde, 28,7 (91, 1) u, ö, dieto, 30, 12 (99, 12) kelirnedon, 56, 2 (215, 8) scádo, 64, 2 (242, 18) fridonuardo, 118 C, 21 (505, 26 f.) mánigfalde, andrerseits 16,5 (44,21 f.) gestanten, 44,11 (171,20) chinto, 45,2 (174, 18) chéten, 50, 10 (196, 14) kehoreta, 58, 6 (222, 9 f.) irstante, 61, 4 (232, 14) haltentero, 104, 23 (447, 6) lantes, 118 C, 22 (506, 2) únuuírdeta auftreten, so wird man den schreibungen von X Ps. 70, 17 (279, 21 f.) ellende für SG cllente oder 55,7 (213,3) uuorte für SG uuorde2) oder 138,15 (578, 27) douß für SG touß keine bedeutung beilegen. - Ebensowenig Ps. 30,1 (96,1f.) einem offeno für SG offene oder 89,5 (378, 14) einem mánigôsten für SG mánigôston angesichts der tatsache, dass öfters in X o steht, wo SG e zeigt, und e, wo SG o aufweist: z. b. Ps. 41, 11 (157, 19) getruobot, 49, 3 (189, 26 f.) secidot, 52, 2 (202, 8) Vnreino, und 7, 12 (18, 29) tageliches, 18,6 (57,27) brintegemo, 44,18 (173,26) priutigemo, 22. 4 (73, 20 f.) gebezzerot, 44, 13 (172, 21) loben. - Das gleiche gilt für Symb. Athan. 2 (640, 6) misseliehi statt SG misseliche, wenn man bedenkt, dass X ebenso hänfig i schreibt, wo SG ein e, als e, wo SG ein i hat: z. b. Ps. 29,5 (93,9) fárin,

<sup>1)</sup> Vgl. dazu die zahlreichen stellen im ersten achtel des Psalters, an denen SG und X gleichmässig cht für ht gebrauchen.

<sup>2)</sup> Ps. 104, 2 (443, 6) steht in SG und X uuorden.

72, 10 (289, 4) unirdent, aber 7, 15 (19, 19) bircut, 39, 13 (148, 15) mines. - Findet sich in X Ps. 8, 8 (22, 6) uucg für SG unech, 63, 5 (239, 10) ding für SG dinch, 65, 4 (247, 3) zurgang für SG zurganeh, 65, 17 (250, 17) purligota für SG purlichóta, 70,20 (281,6) keduuang für SG keduuanch, 75,2 (303, 17) chuning für SG chuninch, 77, 31 (316, 19) hohfertig für SG höhfertick, 79,11 (330,24) mazzige für SG mazziche. 80, 17 (339, 23) mag für SG mach, und umgekehrt 68, 2 (263, 11) uuillicho für SG uuilligo, 79,12 (331,4) bechrebet für SG begrcbet, 103, 2 (433, 4) bechonda für SG begonda. 118 K.77 (520, 27) gedanch für SG gedang, so lässt sich Ps. 71, 6 (284, 3 f.) sein ingieng für SG ingiench schwerlich als ursprünglicher erweisen. - Während X Ps. 20, 1 (63, 8). 45, 2. (174, 6) crefte, cráft in übereinstimmung mit SG gebraucht, ersetzt es Ps. 67, 34 (262, 9). Cant. Moysi 16 (619, 3) dessen créfte durch das üblichere chrefte; doch dieser wechsel büsst jeden credit ein, wenn man wahrnimmt, dass unmittelbar hinter der zu zweit angeführten stelle (174, 7. 8) chráft, chreftig von SG einem craft, creftig in X weichen muss. - Wenn X Ps. 15, 2 (40, 24) sulint für SG súlnt, 48, 3 (184, 22) anderen für SG andern, hingegen 56,9 (217,2) nidern für SG nideren schreibt, so wird man auch Ps. 44, 11 (171, 24) seinem sulen für SG suln und 118 C, 19 (503, 26) seinem geboren für SG geborn geringes vertrauen entgegenbringen, zumal in SG suln etwa dreimal so häufig als sulen, sulin vorkommt und die synkopierte form geborn der unsynkopierten mindestens die wage hält. - X bietet Ps. 108, 26 (474, 1), 129, 4 (561, 15) dine für SG dina, 118 S, 140 (535, 21) fiende für SG fienda, 127, 5 (559, 22) tage für SG taga, dagegen 33, 14 (114, 15) dina lefsa für SG dine, 55,6 (212, 27 f.) Alla für SG Alle, 99,4 (415, 25) sina für SG sine, 121,8 (551,29) mina chunnelinga für SG mine, Cant. Moysi 13 (618, 20) sina für SG sine, ferner 118 S, 143 (536, 8) angesta für SG angeste, Cant. Deut. 24 (629, 9) hungera für SG hungere, 56,9 (217,1) chaman für SG chamen: also lässt sich auch Ps. 40, 5 (151, 4) auf mina für SG mine, 81, 6 (341, 26) auf Gota für SG Gote 1) nichts geben. Man

Uebrigens gehen SG und X in den pluralen Ps. 63,6 (239,23) stricche, 75, 12 (305,26) intheize zusammen.

kann nun freilich einwenden, die hier verglichenen consonanten und vocale seien nicht selten verschiedener analität und unterlägen nicht einheitlicher beurteilung. Uns gegenüber wäre dieser einwand berechtigt, nicht aber gegenüber einem schreiber des 17. jh,'s, der von ahd, grammatik und von historischem verständnis der laute keinen schimmer hatte, der auch beim abschreiben sich nicht diplomatischer trene befleissigte, sondern der, halb unbewusst, durch die regeln der nhd. orthographie, durch die vocale benachbarter silben, durch ein gewisses streben nach äusserlicher conformität beeinflusst wurde. Wäre Kelle mit seiner ansicht im recht, an den von ihm citierten stellen habe X etwas prsprünglicheres als SG gewahrt, so kämen wir zu der widersinnigen annahme, dass der schreiber von SG die gleichen fehler, deren er sich gegen seine vorlage schuldig machte, gelegentlich an andern orten dieser selben vorlage vorfand und dort berichtigte. Denn wir sind nicht befugt, einige der abweichnngen in X von vornherein für richtig, die masse der übrigen für falsch auszugeben. Das tut aber Kelle mit der motiviernng, nur die von ihm aus X ausgewählten formen entsprächen dem brauche Notkers. Und hier setzt mein zweites bedenken ein.

 Kelle reglementiert und nniformiert den formenbestand des SG, als ob es sich um ein aus Notkers eigenen händen hervorgegangenes manuscript handelte; jedes abweichen von den strengen vorschriften Notkers erklärt er für einen schreibfehler, den entweder SG oder den seine vorlage begangen habe, SG, sobald es von X differiert, die vorlage, wenn SG nud X übereinstimmen. Aber wir haben es nicht mit dem ursprünglichen text des Psalters zu tun, sondern mit einer um ein volles jahrhundert jüngern abschrift, zwischen der und dem original zahlreiche mittelglieder existiert haben können. Entgegen der gleichmässigkeit, welche die sonstigen schriften Notkers auszeichnet, bietet SG eine bantscheckige musterkarte verschiedenartigster schreibweisen, alter und junger formen, Diese differenzen der orthographie, diese jungen formen sind die spuren, welche verschiedene schreiberindividualitäten und der wandel der sprache während eines jahrhunderts hinterlassen haben. Zeigt es sich nnu, dass in gewissen besonderheiten der schreibung, in gewissen modernisierungen oder altertümlichkeiten X und SG an einzelnen orten des Psalters zusammengehen, diese besonderheiten also schon der vorlage zuznrechnen sind, so brauchen wir, wenn in ganz analogen fällen an andern orten des Psalters X und SG auseinandergehen, nicht zu schliessen, dass hier X das urspringliche gewahrt, SG geändert habe, sondern können ebensogut schliessen, dass X die seltenere form mit der üblicheren, händiger auftretenden vertauscht, kurz dass es normalisiert habe. Denn ungewöhnliche constructionen und worte wandelten die schreiber aller zeiten gern in planere redeweise; das entgegengesetzte verfahren einzuschlagen fiel ihnen nicht ein. Ich greife zunächst zwei grunpen von besisielen heraus.

Während allen übrigen Notkerschen schriften nur unio bekannt ist, erscheint diese form der partikel in SG bloss 10 mal (Ps. 10, 2, 3, 11, 2, 12, 1, 21, 20, 25, 10, 30, 20, 32, 6, 33, 1, 9), hingegen 214 mal, wenn ich richtig zählte, uuićo, daneben 18 mal uuié (Ps. 4, 3, 5, 10, 6, 4, 8, 2 zweimal, 12, 1, 2 zweimal, 3 zweimal, 22, 5, 24, 18, 47, 15, 67, 17, 73, 11, 80, 11, 104, 25, dies von Piper grundlos zu Vuico geandert, Cant. Mar. 55). Dazu treten 6 uniélich, 4 uniéolich, 1 uniolich. An der stelle von vier uuie (Ps. 6, 4, 67, 17, 73, 11. Cant. Mar. 55) hat nun X uuico. Diese vier uuico zieht Kelle den uuic von SG vor, obwol beide formen lantgesetzlich gleichberechtigt sind (Branne § 43 a.6). Nun finden sich aber auch, was Kelle nicht angemerkt hat, in X drei unico, welchen in SG ein unio entspricht (Ps. 11, 2. 30, 20. 32, 6). Man sieht also, die vorherschende form uuiéo lag X überall, wo die partikel vorkam, in der feder, so dass es sich unwillkürlich ihrer bediente. -Das subst. und adj. mammenti gieng hervor aus mandmunti; die nichtassimilierte form manmenti ist daher älter und ursprünglicher als mammenti. Erstere begegnet Boethius 51, 19 f. mánmantsámo. 122, 4. 23 mánmentsami, 226, 24 mánmendo, Capella 725, 15 Mánmendiu, 755, 26 mánmentsámero, 836, 23 mánmendero, letztere Boethius 16, 19 f. mámmendo, 216, 1 mámmondo, Capella 699, 8 gemámmentsámot, 708, 3 mámmendun, 758, 2 mammende, 788, 22 f. mammentsamemo, also beide fast gleich oft. In SG erscheint die nichtassimilierte form Ps. 33, 3 (112, 12, 13) manmende, mánmende, 33, 21 (115, 17) manmindi, 93, 13 (396, 11 f.) gemanmendest, sonst steht mit assimilation Ps. 24, 10 (78, 14) mómminte, 36, 11 (129, 7). 75, 10 (305, 16) mammenden, 44, 5 zweimal (169, 10, 11), 84, 4 (350, 25), 89, 10 zweimal (380, 6. 7). 131, 1 dreimal (563, 4. 5. 8) mómmend, 85, 5 zweimal (384, 20. 21). 95, 12 (405, 3). 146, 6 (598, 15). 149, 4 (604, 27) mómmende, einmal 21, 9 (78, 1) mómenden, bei drei der nichtassimilierten fornen tritt in X assimilation ein, bei der vierten (fr. 93, 31, 30) nur in Sch, nicht in R. SG mässte, wenn X, wie Kelle will, mit seinen assimilationed en stand der vorlage gewahrt hätte, die modernere wortform dieser vorlage mit einer veraltenden vertauscht haben: gewiss höchst unwahrscheinlich. Zudem ersehen wir aus WN, welches an vier stellen (fr. 84, 5, 131, 1. 149, 4) noch unassimilierte formen aufweist, dass ursprünglich auch im Psalter die nichtassimilation überwogen haben wird.

Ueberaus häufig lässt SG einem langen vocal doppelconsonanz folgen, nicht nur dort, wo westgermanische consonantendehnung eingetreten ist1), z. b. ll: Ps. 71.2 (282.23). Symb. apost, 8 (635, 5). Symb. Athan, 36 (644, 4) irteillenne; mm: Ps. 30, 11 (98, 25). 68, 30 (271, 27 f.) rîhtuômme, 48, 1 (184, 13) uuîstuômme; nn: Ps. 48, 8 (185, 22) uuânnent; rr: Ps. 2, 10 (7, 2) Gehörrent, 20, 14 (65, 26) märren, 28, 11 (91, 24) ziérrent, 30, 2 (96, 8) gehörren, 39, 13 (148, 13). 43, 22 (165, 20) uuarra, 50, 10 (196, 10) kehôrren, 65, 7 (247, 25). 71, 8 (284, 13) hérresot; ff: Ps. 22,2 (73,6) toûffi, 63,9 (240,24) slâffenten, 64, 14 (245, 23) scáffo, 68, 15 (267, 17) tiếffi, 77, 48 (319, 2) riffo; tt: Ps. 24, 5 (77, 12) lêittest, 31, 9 (105, 23) bêittendiû, 82,7 (343,24) blúottine, 90,7 (384,27) síttun, Cant. Moysi 13 (618, 17) leittost. Ganz selten findet sich verdoppelung nach kurzer stammsilbe, z. b. Ps. 68, 29 (271, 21) gebúrre, 69, 2 (273, 18) chéllent, häufiger nach kurzer, mitunter auch langer ableitungssilbe, wenn ihr eine lange stammsilbe vorangeht. z. b. Ps. 9, 4 (23, 19) folgérra, 17, 13 (49, 23) tímberriú, 50, 10 (196, 20) lerárra, 51, 7 (200, 24) u. ö. uuúrzellun, 54, 22 (210, 13 f.) réhtfólgerro, 68,4 (264,1) priéuarra, 100,8 (419,1) sundérra, 101, 18 (424, 20) zímbirrún, 138, 20 (579, 24) folgeárra, nur vereinzelt, wenn ihr eine kurze stammsilbe vorangeht. z. b. Ps. 41, 7 (156, 4) niderren, 103, 4 (434, 16 f.) uberlósarra.

Ausser betracht bleibt der wechsel von zz und z und das geminierte n des gerundinms.

Ist also die doppelcousonanz an folgenden stellen in X vereinfacht: Ps. 7, 9 (18, 9) irtéille, 17, 3 (53, 10) sunderro, 20, 7 (64, 16) ánaliútte, 33, 19 (115, 7 f.) níderre, 59, 2 (226, 5) uuârro, 93, 15 (397, 3) irteillenne, 118 U, 158 (539, 28) behuotton, 130, 1 (562, 15) tuômmenne, so wird man anzunehmen haben, nicht dass SG altertümlicheres colorit gegen seine vorlage widerhergestellt, sondern dass X bewusst oder unbewusst die landläufigeren formen mit einfacher consonanz eingeführt hat. -Das gleiche gilt für die wenigen nieth von SG 6, 10 (16, 11). 25, 2 (81, 12). 46, 10 (180, 12). 72, 20 (291, 1). 72, 27 (292, 20), welche mit alleiniger ausnahme der ersten und der letzten stelle bei X in das üblichere nieht umgesetzt erscheinen. -Die seltene schreibweise erh ist Ps. 28, 3 (89, 24) magenerhefte, 28,4 (90,5) crhéfte, 65,6 (247,19) crhiûze von X in ehr abgeändert worden, jedoch 39, 10 (147, 10) erhistenheit und 63, 6 (239, 17) crhièze wenigstens in R unaugetastet geblieben. -SG liebt vocalentfaltung zwischen gr: Ps. 77, 58 (321, 16) geruözton, 106, 16 (461, 19) gerindela; chn: Ps. 81, 1 (340, 12) chéneteméleuue, 109,5 (478,4) ferchenistet, 136,9 (574,9.11) chenistet, ferchenisten; chr: Ps. 88, 1 (365, 24) chereftic; tw: Ps. 72, 13 (289, 19) teuuuôg, und namentlich zw: Ps. 24, 10 (78, 7) zeuuéne, 85, 6 (355, 17) zeuuéio, 85, 11 (357, 1) zennisken, 85, 16 (358, 7 f.) zennelf, 87, 3 (361, 11 f.) zennêi, 88. 53 (377. 6) zeuuein, 105, 9 (452, 18) zeuuisken, 105, 33 (456, 9. 11) zeuniuelondo, zeuniuele, 108, 29 (474, 21) zeuniualtin, 118 C, 21 (505, 20) zeuniuelon, 118 U, 160 (540, 12) zeunéi, 118 Cant. grad. (545, 8, 20, 546, 21) zeunelfen, zeunelfo, zeunelfto, 147, 12 (599, 28) zeuuéne, Cant. Ezech. 17 (612, 15. 17) zeuuifele, zeuuiseen, Cant. Movsi 8 (617, 29 f.) zeuuisken, Cant. Abac. 9 (621, 30) zeuuélif, Cant. Deut. 30 (630, 8), Symb. apost. 4 (634, 20), Symb. Athan, 30 (643, 16) zeuuene. Darum dürfte man auch Ps. 35, 10 (126, 8) gelánzeliéhte nicht beanstanden, selbst wenn diese form nicht durch das zusammengehen von SG und Sch gegen R (glanze-, nach q ein ausgestrichenes e) geschützt wäre. - In einigen zusammensetzungen, deren ersten bestandteil ein wort mit langer stammsilbe bildet, namentlich unin und erda, zeigt SG gern den compositionsvocal e: uninebere, uninegarto, erdequot, erdemist, erderiche, erdering, erdeuusoeher: nur einmal Ps. 98, 9 (414, 14) erderiche lässt hier X den vocal gegen SG

ausfallen. Man wird deshalb auch Ps. 117, 22 (496, 17) uuinchelestéin von SG für ursprünglicher ansehen als das uuinchelstein von X. - Synkope des vocals der ableitungs- und bildningssilbe -er- kommt in SG nicht ganz selten vor, ohne dass X abwiche, z, b, Ps. 15, 4 (41, 17) bruodra, 16, 14 (46, 16), 68, 11 (266, 10) liebra, 16, 14 (46, 19) únsriú, 69, 6 (274, 20) andra, 73, 4 (294, 9) östron, 79, 11 (330, 22) altrin, 118 N, 99 (525.16) méistra; weist daher X Ps. 44, 9 (171.7) und 49 praef. (189, 1) tohtera, sangmeistero für SG tohtra, sangmeistro auf. so hat es widerum nur die gewöhnlichere form eingesetzt. -Worte, denen lautgesetzlich cch, und solche, denen ch gebührt, scheidet SG nicht überall streng: fleccho und flecho, ecchert und cchert erscheinen neben einander; ferner findet sich Ps. 98,7 (413,8) uuoleehen (hier hat allerdings zwischen beiden e zeilenschluss statt), 64, 6 (243, 25 f.) precchente, 72, 28 (292, 27) raccho, 77, 44 (318, 18) erúntlaccha, 78, 5 (326, 2 f.), 10 (327, 11) gericche. 93.1 (394, 4.5) kericchis, kricchis, 98, 8 (413, 24 f.) récchinde. 108.6 (470,1) frecchi, hinwider jedoch Ps. 70,13 (278, 21) Pedéchet, 77, 68 (323, 11) fúregczúchit. So wird man denn auch Ps. 76.5 (307, 22) Vuáccherôren (nicht Vuácchererôren, wie Kelle druckt), 85,3 (354,6) licchamo, 102.6 (429,1f.) irricche, wo X überall ein c weniger aufweist (während es z. b. Ps. 141, 3 (585, 19) dem von SG überlieferten échert ein solches hinzufügt), nicht für unursprünglicher erklären dürfen. Vereinzelt tritt in SG die schreibung ah auf, sowol f
ür a als für ch: z. b. Ps. 67, 1 (252, 17) sánghleichis, 67, 15 (256, 23 f.) chúniahrihtáre, 76,3 (307,1) taah, 85,2 (353,21) heiliah, 106,43 (465, 21) uuízzigh; 56, 7 (216, 11) strígh, 61, 9 (233, 20) stargh, 10 (241, 13) uucrah. Wie nun X Ps. 85, 2 (353, 24) scalah zu scala änderte, so konnte von ihm auch 107, 14 (468, 12) folleghlicher in das gewöhnlichere folleglicher (folleleglicher Sch) umgestaltet werden. - SG verwendet insgemein die form ana- für verbal- und nominalcomposition; daneben erscheint aber auch ane .: Ps. 20, 4 (64, 1) anefange, 37, 4 (135, 19 f.) aneburte, 52, 7 (203, 22) ánesco, 67, 36 (262, 19) áncschentin, 100, 8 (418, 23) anegenne und an-: Ps. 79, 4 (329, 8) ansiune, 83, 8 (348, 15 f.) anscounungo. Somit führte X widerum nur die normalform ein, als es Ps. 72, 28 (292, 24) zweimaliges ansiūne und 73, 14 (296, 25) aneséhin durch anasiune, anasehin ersetzte, - Auch gesiéhet ist in SG die normalform der 3. p. sg. praes. von gesehan, welche daher X Ps. 48, 20 (188, 22) für SG gesthet schreibt. Aber Ps. 18, 13 (60, 8). 21, 30 (72, 13). 23, 1 (74, 12). 32, 15 (110, 4). 36, 12 (129, 14). 41, 8 (156, 12) teilt es dies sihet mit SG. - Der dativ gelouba Ps. 49, 1 (189, 12), welchen X mit dem normaleren geloùbo vertauschte, hat an der SG und X gemeinsamen form erda Ps. 45, 3 (174, 22) eine parallele. -Bei den ableitungen des verbs bruttan überwiegt in SG einfaches t: darum änderte X Ps. 75, 13 (306, 11). 95, 4 (403, 8) prúttelich, brúttelih in prútelih, brútelih, obwol es Ps. 54, 23 (210, 22) brúttén, 78, 7 (326, 13) prúttinon, 87, 18 (365, 15) brútti nicht antastete. - SG zeigt luter und seine sippe neunmal mit einfachem, fünfmal mit doppeltem t: weshalb also Ps. 74,9 (302, 24 f.) das lútteren von X richtiger sein soll als das lúteren von SG, ist nicht abzusehen. - Ebensowenig begreift man, warum Ps. 57,7 (219, 18) louuen (X) den vorzug vor louuuen (SG) verdient: gerade die form mit drei u steht, soweit nicht leuno verwendet ist, in SG durchgängig, vgl. Ps. 21, 5 (67, 3). 34, 17 (120, 20), 62, 12 (238, 9). - Das fon in fon éunon SG Ps. 91, 8 (389, 13) erhält in X die normalgestalt fone. Aber ebenso wird Ps. 17, 25 (52, 10) nub ouh, 101, 8 (422, 15) fur unsih, 142, 2 (587, 11) ob erdo elidiert, und wesentlich anders sind auch Ps. 20, 3 (63, 18 f.) gibich, laz ih, 65, 17 (250, 19) uuil ih, 88, 39 (374, 2) benâmin, 99, 20 (398, 8) mêinich, 118 F, 44 (513, 3) behuót ih, 118 Cant. grad. (544, 14) ébenőt ér nicht zu beurteilen. - Dem praeteritum inphundun Ps. 80, 8 (336, 18), das X zum gewöhnlicheren inphunden umwandelt, stehen zur seite die von X ungeändert belassenen getrunchen Ps. 20, 4 (63, 23), fersuundun 52, 5 (202, 26), vielleicht auch fürdur 9 sec. Hebr., 11 (29, 24); überall hat sich der wurzelvocal den vocal der endung assimiliert. - Der weibliche nominativ des artikels dú, den Ps. 54, 10 (208, 4) X mit diu vertauscht, steht in SG, X ebenso Ps. 90, 6 (384, 23), 12 (386, 12), als tu 16, 1 (43, 16). Hier kann allerdings ein schreibfehler vorliegen, den an der einen stelle X richtig erkannte: denn dû und diû wurden mehrfach verwechselt, Ps. 21, 20 (70, 14). 147, 12 (600, 8) ist diú statt dú geschrieben, 24, 11 (78, 24) dú aus diú corrigiert. - Gleichfalls einen schreibfehler enthält möglicherweise Ps. 77,42 (318,6) irhiûgeton. Da dies verb im Psalter ungemein häufig sich vorfindet, so hätte X unschwer sein irhügeton nach analogie conjicieren können. Vielleicht war aber nmlautsbezeichnung beabsichtigt, wie sie Ps. 75, 11 (305, 22) in irhiúgeda, 44,2 (167,21) in chiúninge widerznkehren scheint. -Ps. 102, 5 (428, 18) steht in SG geschielt (t und circumflex von anderer hand); d. h. der schreiber hatte geschië/het setzen wollen, aber am beginn der neuen zeile die letzte silbe vergessen. X hat dafür gesciehet. Auch dies m.e. ein zeugnis für seine harmonistische tendenz. Denn das verb beginnt in den übrigen Notkerschen schriften regelmässig, in den Psalmen vorwiegend mit sk oder sc; ich finde sch nur Ps. 17, 39 (54, 26). 102, 5 (428, 24). 118 I, 71 (519, 9) geschiehet, 20, 12 (65, 11) keschiet, 4, 5 (10, 10) keschee, 66, 8 (252, 13), 70, 3 (276, 20 f.) zweimal geschêhe, 37,20 (140,4) geschêhent, 2,7 (6,14). 9,2 (23, 4 f.), 17, 46 (56, 4), 77, 25 (315, 29) geschehen, 2, 7 (6, 14) geschah, 17,8 (48,14) geschác, 17,16 (50,17) keschách. Und an einer dieser stellen, 66, 8, äudert X geschehe zu gescehe.1) -

<sup>1)</sup> Ausserdem andert Sch 2, 7 and 70, 3 (heide mal) zu gescehen, gescehe. Nun ist 70,3 das eine mal & von R erst nachträglich hineincorrigiert, befand sich also nicht in der für Schilter hergestellten abschrift, wol aber (doch vgl. oben abschnitt 3) in derjenigen Lonbères. Diese tatsache liesse sich mitverwerten zur stütze der mir recht wahrscheinlichen, allerdings nicht streng beweisbaren vermntung, dass ein gutes teil der besprochenen orthographischen änderungen nicht, wie hisher angenommen ist, auf Loubères copie, d. h. X, zurückgeht, sondern erst auf Schott, der sich überhaupt nach answeis der hunderte von hesserungen und ergänzungen, die Rostgaard vornehmen musste, seiner aufgabe mit grosser sorglosigkeit entledigte: dann hätte Rostgaard, als er Loubères ms. collationierte, kaum die hälfte der von Schott begangenen fehler bemerkt und berichtigt. Denn nnter den zahlreichen ahweichungen, welche R und Sch gegenüber SG gemeinsam sind, kaun man gewisse gruppen häufig widerkehrender wahrnehmen, welche znmeist aus der gewöhnung an die regeln nhd. orthographie sich erklären: ei für î, einmal auch für i, z. b. Ps. 36, 17 (130, 3) sceinet, 58, 17 (225, 7) leiden, 71, 17 (286, 15) zeitlichiu, 75, 5 (304, 18) irsceinende, 77, 2 (312, 5) zeitlicho, 83, 4 (347, 23) meiniu, 88, 7 (367, 10) sceinbari, 118 G, 50 (514, 16) dein, 118 N. 99 (525, 16) meine; h als dehnungszeichen, z. b. Ps. 43, 22 (165, 4) nah, 44, 10 (171, 12) ihro, 47, 8 (182, 13) drahtemo, 48, 1 (184, 13) gemáhnot, 58, 15 (224, 23) spáhto, 74, 5 (301, 14) fahrent, 98, 7 (413, 14) beuohlehen; nmgekehrt fortlassung des h als vermeintlichen dehnungszeichens, z. b. Ps. 62, 2 (234, 26. 235, 1) notun, nota, 62, 4 (235, 24) chnet, 118 F, 47 (513, 20) tata; synkope des e bei geloubo, geloubig, iegelich; sie für si; verdoppelung anslantender consonanten, z. h. Ps. 40, 10 (152, 7)

Dass X die singulären schreibungen Ps. 4, 10 (11, 16) sinderchilcho, 17, 6 (48, 1) umba, 79, 5 (329, 12) übirtäilare selbständig in die sonst ansnahmsios auftreteuden sunderlicho, umbe, überteilare verwandeln konnte, liegt auf der hand. Ich halte sinderchilcho übrigens für keinen schreibfehler, sondern vergleiche Boeth. 283, 32 sinderglicha, das mir nicht aus sunderglicha (Graff 2, 114), vielmehr aus sunderglicha hervorgegangen scheint, und das gleichfalls spätalemannische glossar Re. Gill. 2, 234, 18 Priuatum sunderclicho (hs. sunderdicho): ist die synkope des i trotz der verschiedenen quantität der wurzelsilbe zu berurteilen wie bei nebulgiu, suebelgiu Capella Toö, 29, 707, 12?

Allen im siebenten abschnitt erörterten orthographicis wohnt also beweisende kraft nicht inne. Sie sind neutraler natur: weder sprechen sie, wenn anderweitige stützen fehlen, für Kelles ansicht, noch würden sie, wenn sonstige beweise sich beibringen liessen, lit widerstreiten.

Somit verbleiben von den mehr als zweihundert besseren lesarten, die X vor SG voranshaben sol, ganze zwei, nämlich 1s. 129, 3 (561, 10) mannelichemo statt SG manlichemo, und 37, 1 (574, 17) gehörtost mih, wo das von dem einen Basler doppelbatt und von WN bestütigte mih SG fehlt. Beide wird nan für richtige conjecturen anzuselnen haben, wenn sie gleich nicht so selbstverständlich waren wie die sonst von X gemachten.

II. Immerhin aber wäre Kelles meinung in einer modificierten gestalt noch haltbar, auf die von mir schon im Anz. da. 17, 331 hingedeutet wurde, dass man nämlich annähme, X sei nicht aus der mutterls. von SG, sondern aus seiner selwesterhs. geflossen, aus einem codex, der mit SG die gleiche

montmann; un für u (=f), z. b. Fr. 9, 20 (27, 2), 54, 10 (207, 29) Ermuille. 42, 3 (15.94, waterstero, 5, 54, 21 (211.5) waterse, 8, 55 (224, 27) warrs, 60, 3 (220, 10) rewelle. Innerhalb sümmtlicher dieser gruppen hat R hin und wiler die learnt von SG, die dennach noch in Loubères copie gestanden haben muss, durch correctur hergestellt. Zwar möglich, doch nicht gerade sehr währschnich ist set, alsas beide schreiber, dejenigte Loubères und derjenige Schiltern, sich in gleicher weise von der nhd. lautgehung besinflussen liesens. Schotts willikt ersehen wir aber zur genige darans, dass er licken der vorlage mehrnals eigenmächtig und angrammatisch ersengiarte: pr. 8, 12 (822, 17) erweitert er univ an uninsparten, 83, 13 (303, 5) sektit er titifda über den genetiv diaboli, 95, 6 (403, 22) wunnder über den abstätt mirzealb.

vorlage geteilt hätte. Man müsste dann nur die verschiedenen in den nummern 4—7 besprochenen änderungen nicht Loubères oder Schilters copisten zuschreiben, sondern um eine stufe früher ansetzen. Aber eine reihe graphischer eigentfimlichkeiten lassen sich nur unter der voraussetzung befriedigend erklären, dass X direct aus SG abgelette ist.

1. Ich beginne mit einer stelle, die bereits Füglistaller (Hattemer 2, 19) in gleichem sinne verwertete. SG s. 300 findet sich ein grosser brännlicher fleck, welcher sowol nach der rückseite 299 durchgeschlagen als auch auf die beiden untersten zeilen der gegenseite 301 abgedrückt hat. Dort wollte man ihn dnrch rasnr entfernen, hat aber damit nur bewirkt, dass in der vorletzten zeile Ps. 81, 3 (341, 1 f.) zwischen daz und mo foresint mehrere buchstaben bis auf einen hochstehenden feinen strich gänzlich schwanden und dass in der letzten zeile das t von uuellent (341, 2 f.) sehr undeutlich wurde. Es nnterliegt nicht dem leisesten zweifel, dass, wie Füglistaller erkannte, gestanden haben muss: daz ir imo foresint. Solche braunen flecke, herrührend von einer mittelalterlichen eisenvitriolhaltigen tinte, begegnen in SG nicht selten, z. b. s. 98-100 und besonders schädigend s. 5. sodass das bild auf s. 4 ganz zerfressen wurde. Fleck und rasur verunzierten die s 301 schon im 17. ih.: denn die mehrerwähnte conie von SG im codex 1286 zeigt zwischen Daz und mo freigelassenen raum (Hattemer 2, 539). Aber ir fehlt auch in X. Doch in der vorlage von SG muss es gestanden haben, sonst begriffe sich ja sein ehemaliges vorhandensein in SG nicht. Man sähe sich also genötigt, mit dem höchst unwahrscheinlichen zufall zu rechnen. dass X, falls es nicht SG selbst, sondern dessen mutterhs, abschrieb, oder dass die schwesterhs, von SG das kleine wörtchen versehentlich ausgelassen hätte.

2. Unter andern nachträgen verschiedener hände, welche sämmtlich in X widerkehren (denn die beiden von Kelle, St. Galler schriften s. 274 = 70 als bei Sch fehlend vermerkten randglossen stehen in R), weist SG auch zwei zusätze des 13, jh.'s anf, nämlich Ps. 50, 6 (195 ann) Fon den ichtir buchis din seze ich úf stêl din über De frectv. ventris. tvi. ponam. seper sedem. tvam und Ps. 140, 5(599, 3) zur ergäuzung der interlinearglosse der sih ferbéren nemüge der über Qei se non

continct nubat die marginalglosse chome zerê mit verweisung auf nybat. Kelle sieht (St. Galler schriften s. 213 = 9) in beiden nachträgen 'offenbar nach einer zweiten hs.' vorgenommene besserungen. Aber es ist ebensowenig wahrscheinlich, dass man in Einsiedeln neben dem nach Kelles dafürhalten dort geschriebenen und, abgesehen von einer ausleihe während des 14. ih.'s, bis ins 17. ih. dort verbliebenen SG noch einen zweiten Psaltertext besass, den man hätte nachschlagen können, als glaublich, dass um der anbringung zweier winziger notizen willen, wie solche noch an vielen orten sich hätten hinzufügen lassen, im 13. jh. jemand sich sollte die mühe genommen haben, ein anderes exemplar zu rate zu ziehen. Unflectiert nachgesetztes possessivpronomen ist sonst in der interlinearglossatur unerhört und die widergabe von nubere mit zer ê chomen statt etwa mit gehien denkbarst ungeschickt. Beiden zusätzen steht so deutlich der stempel jüngeren ursprungs aufgedrückt, dass sie zu beginn des 12. jh.'s, als SG geschrieben wurde, nicht in dessen vorlage gestanden haben könnten, sondern auch in dieser erst erheblich später nachgetragen sein müssten. Hat es aber irgend welche wahrscheinlichkeit, dass in zwei hss. hundert und mehr jahre nach ihrer entstehung dieselben gleichgiltigen einträge vorgenommen wurden? Noch complicierter würde die sache sich in dem fall gestalten, dass X aus der schwesterhs, von SG abgeschrieben wäre.

3. Am anfang von Ps. 75 (303, 13) ist vor ouuélec ein reinitialbuchstab ausradiert, und zwar allem anschein nach das richtige S; im eingang von Ps. 100 (416, 12) steht mit einem fehler, den noch der jüngste herausgeber unberichtigt gelassen hat, De selbemo statt Ze selbemo. Den irrtum teilt an beiden orten X, welches anderwärts (s. oben abschnitt 6) initialen richtig ergänzte.

4. Ps. 45,3 (175,5 f.) liest man über Si haberritis fidem interlinear habent ir o geloiba: daraus entstand in X ein sinnloses iro. Das nur zum teil ausgeführte o ist indessen bloss der ansatz eines g (vom folgenden geloiba; ganz ein gleiches o findet sich Ps. 70, 17 (279, 18) von geseciden), welcher darum nicht fortgesetzt wurde, weil er über [hab] reritis statt über dem richtigen fide stand. Aus demselben grunde wurde Ps. 34, 17 (120, 14 f.) männis nucichi, das über [consuctultime

hum[anct] sich befand, ausradiert und den silben [hum]anc infirmital[tis] übergesetzt. — Ps. 55, 9 (213, 16) und 56, 9 (217, 6) stehen in SG, X die souderbaren bicomposita ki Götseclio (ke Gotseclio Sch), während es Ps. 10 see. Hebr., 7 (28, 27) kotsecilo hiess, und kegechriuzegot (kegechriuzigot Sch): beide mal handelt es sich um falschen wortansatz für kötseclio, kechriuzegot.

5. Misverständnis von correcturen. Ps. 67, 35 (262, 16) ist das erste n von unolchentunchel aus einem langen striche. dem ansatz eines l corrigiert, d.h. dem schreiber von SG schwebte bereits der schluss des zweiten compositionsteils tunchel vor: R bietet daher uuolchehtuuchel, erst Sch hat die naheliegende bessernng zu uuolchentunchel vollzogen. - Ps. 48,3 (184,20) zeigt in SG das zweite n von mennescen änderung aus s, weil der schreiber auf men gleich die dritte silbe scen hatte folgen lassen wollen; jeder oberflächliche leser konnte das corrigierte wort für mensieseen nehmen, und so steht es in X. - Analog sind die fälle Ps. 67, 14 (256, 14) gebótin (n aus einem unter einwirkung von geminis preceptis caritatis oder von Gotes unde maunis zuerst geschriebenen s berichtigt) und 40,11 (152,14) habelosin (n aus dem durch inopis veranlassten s corrigiert), welche nunmehr durchaus den eindruck von gebótisi und habelosifi (so X) machen. - Ps. 53, 9 (205, 27) púrlichi, wo r in SG aus ansatz des folgenden l corrigiert ist. konnte sehr wol als publichi gelesen werden, wie X aufweist; R fügt hinzu: 'sic, sed etiam legi potest puslichi.' - Das ergebnis der correctur von de zu die Ps. 55, 2 (212.6) liess sich bei flüchtiger einsicht leicht als ille (so R; verschlimmbessert von ihm und von Sch in alle) auffassen. - Ps. 104, 35 (448, 28) hoistaffel, das erste f aus l, dem schlussbuchstaben des wortes, corrigiert SG: daher hoistalfel X. -Ps. 50, 21 (199, 9) war die verlesung von ĉuuarto zu ĉuuarin, das R enthält, unschwer; aus conjectur setzte dann mit rücksicht auf den lateinischen plural saecrdotes Sch eungrten. -Ps. 7,6 (17,23) konnte für lichen SG, 1286 von X in der tat lieben gelesen werden. Man darf es wol als ausgeschlossen ansehen, dass solche correcturen und fehlerhaften ansätze, wie sie unter nummer 4 und 5 aufgezählt wurden, aus der vorlage nach SG und seiner schwesterhs, sich fortgepflanzt hätten, d. h. hier getreu nachgemalt wären.

6. Kelle legt gewicht auf den umstand, dass gewisse correcturen, tilgungen oder umstellungen von buchstaben oder worten, die SG vorgenommen hat, in X unberücksichtigt blieben: daraus schliesst er. X habe den tenor der vorlage getreuer gewahrt. Beiläufig bemerkt: dass SG seine vorlage habe berichtigen wollen und gar zu dem ende sich einer weiteren hs. bediente, kann natürlich nur für eine von zwei möglichen annahmen gelten. Dafür liesse sich allenfalls Ps. 40, 12 (152, 21) ins feld führen. Hier steht in SG: pe din nemént den (dies wort mit drei deutlichen punkten darunter) sie. in 1286 némentden sie, in X nemént Sie. Das richtige stellte Piper nach WN her: neméndent sie. Man sieht, das über der zeile befindlich gewesene den der vorlage war bei der abschrift nach statt vor t eingereiht worden, gab nunmehr keinen sinn und wurde getilgt. Ebenso möglich zur erklärung der von SG vorgenommenen correcturen ist aber die zweite supposition, dass es fehler zu beseitigen trachtete, welche gegen die vorlage, wider seinen willen, ihm selbst untergelaufen waren. In der tat berichtigen denn auch die correctnren von SG, soweit wir sie controlieren können, zumeist fälschlich vorausgenommene buchstaben oder silben. Das nichtvorhandensein zahlreicher änderungen, welche SG aufweist, in X rührt vielmehr daher, dass sie häufig so fein oder so zweideutig ausgefallen waren, dass sie X übersah oder irrig auffasste. Der beweis lässt sich wider mit hilfe des St. Galler codex 1286 führen. Von ihm hat noch niemand bezweifelt, dass er direct aus SG abgeschrieben sei: trotzdem stimmt auch er des öftern mit X gegen SG. Ps. 3. 7 (8.19) hat SG die worte ih neirsterben muge durch unterpungierung getilgt, sie stehen jedoch in X und 1286, weil ihrer feinheit halber die punkte kaum wahrnehmbar sind. - Ps. 4.5 (10.6) ist in SG, wo zuerst inh geschrieben werden sollte, das zweite u von iuuih aus h corrigiert; R hat iuh ih, 1286 tuh ih, bei Sch fehlt der ganze passus. - Ps. 5,4 (12,7) morgen, e corrigiert aus o SG, morgen aus morgen corrigiert R, morgon Sch. inorgon 1286. - Ps. 5, 12 (14, 7) fréuuent, t unterund überpunctiert SG: fréuuent bez. freuuent X, 1286. - Ps. 9, 18 (26, 20) uuerfen, n ganz dünn unterstrichen SG: uuerfen X, 1286. - Ps. 24, 9 (77, 31) ist in SG Daz durch einen umgebenden kreis von punkten athetiert: trotzdem weisen X, 1286

das wort auf. - Ps. 32, 3 (107, 8) ähnelt das z von dáz in SG einem h oder ist ans einem solchen corrigiert: dah R, dah 1286, erst Sch aus conjectur daz. - Ps. 35,7 (125,1) dannan uuard gebreitet si über al SG mit verweisungszeichen vor gebréitet und si, sodass es heissen sollte uuard si acbréitet über al: 1286 ohne rücksicht auf die zeichen wuard gebreitet si: X dagegen dehnte fälschlich ihre geltung auch auf über al aus. sodass man hier liest: uuard si überal gebreitet. - Ps. 36,38 (134, 22) lib hafter, unter h ein ganz feiner strich SG: libhafter X, libhafter 1286. - Ps. 44,1 (167,9) stellt SG die worte dilectum christum durch zeichen um: weder X noch 1286 beachten die zeichen. - Ebenso steht es Ps. 49, 15 (192, 19 f.) mit lose danne. - Das in SG Ps. 101, 28 (426, 27) richtig überlieferte imbrificans haben sowol X und 1286 wie die neueren herausgeber zu umbrificans verlesen. - Dass mitunter in zweifelhaften fällen X und 1286 auseinander gehen, begreift sich. So schreibt Ps. 2, 2 (5, 9) X als, weil in SG das n anradiert ist, 1286 behält Nals bei. - Ps. 4,8 (11,9) dia, a corrigiert aus u SG; dia 1286, aber diu X. - Ps. 6,7 (15,24) ist in SG vor nahteliches ein langer strich radiert. I oder der ansatz eines b (Piper irrt, wenn er angibt, :n sei radiert aus be): 1286 setzte, die rasur respectierend, nah'teliches, X malte das scheinbare schriftbild mit Inahteliehes bez. Inahteliehes nach. - Ps. 16.14 (46.14) sie, e corrigiert aus u. nach Piper (und das ist wahrscheinlicher) aus a SG: siú X, sîa 1286. -Ps. 38.1 (140.24) Duz, z aus h corrigiert SG: Dah R, Duz 1286 und aus conjectur Sch. - Ps. 72,3 (287, 22) anaséhende, das end-e radiert aus o SG: anaschende 1286, ana Schendo. anasehendo X. - Ps. 91, 4 (388, 10) kann in SG sowol zênscitigen als zênsettigen gelesen werden: daher zénseitigen, das erste i aus correctur 1286, zênsettigen X. Man braucht deshalb an stellen, wo 1286 nicht vergleichbar ist, aus der nichtbeachtung von correcturen, die SG vorgenommen hat, durch X für dieses nicht auf eine correcturenfreie vorlage zu schliessen. Ps. 24, 14 (79,9) steht in SG diffidentia (darüber plúchéit) heizzet unde uirehunst mit verweiszeichen vor heizzet und unde. d. h. umstellung zu diffidentia unde uirehunst sollte stattfinden: den zeichen schenkte weder X noch 1286 (wo freilich plúchéit als interlinearglosse felilt) beachtung. - Ps. 37, 8 (136, 26 f.) ist bei Hattemer und Piper der wortlaut von SG der folgende: das er Got unanda unésen ligna unde lapides mit der interlinearglosse holz unde steina über den drei letzten worten, X dagegen hat: daz er Got uuanda uuesen ligna (darüber holzir) unde lapides (darüber steina). Letzterer fassung gibt Kelle den vorzug: weshalb, ersieht man nicht recht, denn der interlinearglossator gebraucht beide pluralformen, sowol holz Ps. 64, 4 (243, 2) als holzir Ps. 80, 16 (339, 3), und dass ein deutsches textwort zum überfluss nochmals interlinear erscheint. hat auch seine parallelen, z. b. Ps. 21, 19 (70, 1). 41, 2 (153, 24) ist, 104.8 (444, 13 f.) did joh. Aber SG enthält kein interlineares unde, sondern u mit einem punkt dahinter: so kürzte man im mittelalter nicht ab. Obendrein ist u unterstrichen nnd steht der punkt hoch: es liegt also nur ein ansatz von unde vor, der beim ersten zuge des n abgebrochen wurde, weil das wort bereits im linearen texte stand. Sehr wol indessen konnte u mit folgendem punkt für ir genommen werden. -Ps. 44, 10 (171,6) war in SG tohteron nach analogie der gleichen z. 4 vorangehenden form geschrieben gewesen, n wurde dann nnterstrichen und o in a corrigiert: X kümmerte sich um den strich nicht und schrieb tohterun. - Ps. 59, 8 (227, 26) hat SG das anfangs-h von hähsele durch strich darüber und darunter getilgt: trotzdem liest X háhsele. - Nicht minder steht Ps. 63, 9 (241, 2) in SG unter dem ersten e von deen ein tilgungsstrich: aber X hat dessen ungeachtet deen. - Ps. 67,35 (262, 16) befindet sich über und unter dem zweiten s von stüolstazzen in SG ein schwer erkennbarer punkt: stüolstazzen R. stuolsazzen aus richtiger vermutung Sch. - Ps. 73. 18 (298. 20 f.) alles (mit tilgungsstrich über s) Gotes tulte SG: alles X. - Ps. 82, 2 (342, 20) tougener, das letzte e corrigiert aus o und einem solchen in der tat sehr ähnlich SG: tougeno: R. tougenor Sch. - Ps. 84, 9 (352, 1) tódiga, a gebessert aus u und allerdings davon nur schwer unterscheidbar SG: tôdigu X. - Ps. 85,7 (355,24) so uuellen (llen unterstrichen) uuir geellindot fone Gote = peregrinamur a domino SG; es hatte uuerden geschrieben werden sollen, vgl. Ps. 125, 1 (555, 24): aber auch in X steht unter nichtbeachtung des tilgungsstriches uuellen. - Ps. 89, 10 (380, 10 f.) überhéuen, u aus b corrigiert SG: úberheben X. - Ps. 93, 13 (396, 19) tougenoro, das erste o corrigiert in c SG: tougenoro X.—
Ps. 97, 3 (409, 15) auffrisct mit ganz feinem strich unter dem
letzten t, übersetzung von interpretatione, SG: antfristot X.—
Ps. 101, 28 (427,7) dar, r aus z corrigiert und noch immer
einem z sehr ähnlich SG: daz X.— Ps. 104, 16 (446, 1 t). Et
panis cor hominis confirmat mit der interlinearglosse unde
brôt festit manne das herzo, manne corrigiert aus mannis,
indem i zu e geändert und s fein unterstrichen wurde SG:
mannis X.— Cant. Abac. 17 (623, 28) chimet zpe durch zeichen
umgestellt SG: ebenso X, indem die zeichen unbeachtet blieben.
— Auch Dauid über dem gleichlautenden lat. eigennamen in
X. Ps. 33, 1 (112, 3) erklärt sich aus misverständinis oder nichtberücksichtigung der abbreviatur dauid SG und sed in Ps.
57, 5 (218, 23) aus verleung von sedm SG = secundum.

III. Nun behauptet freilich Kelle, die hs. SG, welche nach Mezlers zeugnis noch am anfang des 17. jh.'s sich in Einsiedeln befand, sei nicht vor 1700 nach St. Gallen gekommen. könne somit Loubère nicht zur vorlage gedient haben, da dieser ausdrücklich einen St. Galler codex als seine quelle bezeichne. Denn in des bibliothekars Hermann Schenk Catalogus codicum mss. bibliothecae S. Galli ante a. 1700 (St. Galler hs. 1280) hätte iene spätere hand erst, welche den catalog überhaupt vielfach ergänzte, s. 72 class, IV no. 149 nachgetragen: Notkeri Labconis Psalteriā in lingua Teuton. Theotiscă translată fol. M. n. 31 (Untersuchungen s. 1). Die tatsache stimmt, der aus ihr gezogene schluss geht fehl. Diese spätere hand hat nämlich zahlreiche mss. nachgetragen, von denen sich ohne jede mühe dartun lässt, dass sie seit jahrhunderten eigentum des stifts waren. Unmittelbar hinter Notkers Psalter (no. 150) verzeichnet sie: Psalteriā Davidis aureis characterib, conscriptum, fol. M. n. 21. Das ist der jetzige codex 22, welcher auf s. 1 den vermerk saec. XIV trägt: lib\* sci galli aureus. Sie bucht s. 73 unter no. 154: Antiquina delincatio Monrii S. Galli fol. cum Præfatione ad Cosbertū. Das ist der jetzige codex 1092, der schon im bibliothekscatalog von 1461 (Weidmann, Geschichte der bibliothek von St. Gallen s. 411) erscheiut. Endlich nennt sie s. 107 unter no. 211 (fortsetzung der nachträge zu classe III, s. 62) den jetzigen codex 899, wie die beigefügte Kolbsche signatur 259 über allen zweifel erhebt. Ihn bezeichnet aber auf seiner ersten seite schon eine hand des XIV XV, ih.'s als Liber sancti galli. Schenk hat in den von ihm geschriebenen partien des catalogs nicht entfernt alle hss. eingetragen, welche das stift vor dem jahre 1700 besass. Das erklärt sich sehr einfach daher, dass er während seiner nur zweijährigen bibliothekarischen tätigkeit (1680-1682) mit der catalogisierung nicht fertig geworden war. Dies geschäft kann er dann selbst in seinem letzten lebensjahr, als er am 22 april 1705 abermals zum bibliothekar gewählt worden war, oder einer seiner nachfolger beendet haben: denn die nachträge zum catalog fallen nach 1704, wie bei der oben erwähnten no. 154 der hinweis auf ihre reproduction im zweiten bande von Mabillons Annales ordinis S. Benedicti zeigt. Weil Schenk von 1682-1705 der bibliothek nicht vorstand, ja grossenteils fern von St. Gallen weilte, begreift sich auch entgegen Kelles bedenken (St. Galler schriften s. 215 = 11), warum Mabillon, als ihn Schilter um vermittelung des St. Galler Psalters angieng (Jahresbericht a.a.o.), nicht an Schenk sich wenden konnte. Der codex 21, der allem anschein nach auf unrechtmässige weise nach St. Gallen gelangte (St. Galler schriften s. 235 = 31), dessen verheimlichung man darum Loubère zur pflicht machte, kann somit sehr wol 1675 oder noch früher auf der stiftshibliothek sich befunden haben. Wie Loubère. wie später Schilter von ihm erfuhr, woher Mabillon oder schon Schilter ihre wissenschaft von Loubères abschrift schöpften, das entzieht sich unserer kenntnis

Noch eine schwierigkeit bleibt zu beseitigen.) Kelle hat nachgewiesen, dass den 300 blättern von Loubères Psaltercopie zwei mit dem titel und einer Vita autoris vorangiengen (Untersuchungen s. 12). Beide stücke finden sich aus Schilters nachlass in dessen Thesaurus s. xıt mitgeteilt. SG aber bringt weder diese biographie Notkers noch überhampt eine. Schilters

<sup>3)</sup> Welche bewantnis es mit der angabe zweier briefe Mabillons hat, in Lonbères abschrift sei nicht nur der Psalter, sondern auch die verdeutschte Benedictinerregel enthalten gewesen, weiss ich nicht zu sagen. Ihr fehlt jede sonstige beglaubigung und sehr wahrscheinlich will sie mich nicht bedünker.

Vita gehört indessen auch nicht dem 12. jb. an, sondern ist ans Jodocus Nezlers schrift De viris illustribus Sangallensibus I, 44 in einer von dem drucke bei Pez, Thesaurus aneed. I, 3, 580 etwas abweichenden gestalt (deslanb zuweilen näherer anklang an Kolbs worte bei Hattemer 2, 3) zurechtgemacht. Ich stelle die drei fassungen nebeneinander und kennzeichne die gemeinsamen partien durch sperrdruck.

#### Schilter.

#### Mezler.

#### Kolb.

Scriba ad Lectorem de Notkero Tertio, B. Notkerus Labeo à latioribus labiis cognomiuatus, subtilis ingenii, & iu literis apprime exercitatus, Magister scholis S. Galli multis annis cum lande præfuit, ac primo in gratiam fratrum suorum Psalterinm Davidicum & complura alia in linguam vernacnlam vertit; Et cum non minus sanctitate quam scientiis floreret. mortis suæ præscius, eamque fratribus in pernigilio S. Petri, cuius mirificus cultor erat, ante completorium, sanus adhuc prædicens, sub completorio pauperes, quod officii sui erat, alacer pascens, post completorium decumbens placidissime obdormivit Anno

MXXII.

De Notkero Labeoue Monacho. Notkerus cognomento Labeo seu labio lato in Divinis scripturis exercitatus, ingenio subtilis, atone ad invenieudum quælibet promptus, in snorum fratrum (ut scripsit Eckerardus & alii) gratiam, primus in Germanicam lingnam vertit Davidis Psalterium, Job librum, & D. Gregorii Moralia. De quibus psalterium tantum paraphrastice ab eo interpretatnm vidimus, ex archetypo trausscriptum, quando quidem archetypou ipsum Gisela Imperatrix ad S. Gallum cum venisset.

cuecyo vransenjuan, archetypou quando quiden archetypou de S. Collan cum archetypou de S. Collan cum venisse & asportant. Cuterna quoman Notkens auctitate etiam pollebat, mortis sus prescino, ita denum obilit; ut in pervigilio S. Petri Apostoli sauns adhue cum esset, missi ad Completorium ceteris, paneres interim jue pas-ceret, & finito demum completorium ceteris, paneres interim jue pas-ceret, & finito demum completorio, cum Patros, ne sepeliendum hatten su sepeliendum battos in september sep

A latioribus autem labiis Labeo dicitar, multorum discipulorum doctissimus Magister, Scripsit nou pauca barbarice, sen antiquo theodisce, et primus psalterium Davidicum transtulit in lingnam autiquam Germanicam. Cumone non minus sanctitate. quam scientia polleret, præscius mortis sanctissime obiit circa auuum, ut Hepidannns scribit 1022 sub Bur-

chardo II. Abbate.

### Mezler.

fuisset contestatus; ipsa hora opinione omnium Sanctus placidissime connievit.

Mit Mezlers darstellung berührt sich auch stark B. Francks Dissertatio historico-critica s. xuv in Schilters Thesaurus I, die jedoch daneben deren quelle, den Liber benedictionnm Ekkehards IV., verwertet hat.

Der eigenen, durch Mabillons brief an Schilter vom 3. mai 1697 verbürgten aussage Loubères: 'se quidem habere apographum illius Psalterii ex codice sancti Galli, sed ea conditione acceptum, ut nulli alteri id communicaret' muss man entnehmen, dass er aus St. Gallen eine für ihn hergestellte copie zugesant erhielt, welcher ganz passend eine kurze biographische skizze beigegeben sein konnte. Diesem zengnis widerspricht scheinbar der wortlaut des titels, wie Schilter a.a.o. ihn gibt: 'Psalterii Translatio Barbarica Notkeri tertii Abbatis de Sancto Gallo in Helvetia, summa curâ descripta ex Autographo in Bibliotheca San-Gallensi seruato, Soloduri Anno 1675. à Mr. la Loubere.' Denn er kann kaum anders gedeutet werden, als dass der St. Galler codex nach Solothurn gesant und dort von oder für Loubère copiert worden sei; so legte schon pastor Frick, der vorredner des Thesaurus, ihn aus. Wäre SG an Loubère zur abschriftnahme verschickt worden, so begriffe sich die zusätzliche bezeichnung Notkers als St. Galler abtes schwerer; diese von Goldast aufgebrachte verwechslung mit dem 975 verstorbenen prälaten war in St. Gallen beliebt und lag einem St. Galler abschreiber besonders nahe. Vermutlich hat man die schlussworte des titelblattes 'Soloduri - Loubere' gewissermassen als einen bibliotheksvermerk abzutrennen, der ort und zeit der erwerbung sowie den namen des besitzers angab; à ware dann als französische dativpräposition zu fassen.

Der Kopenhagner codex darf nunmehr in die vergessenneit wider zurücksinken, welcher für kurze frist ihn entrissen zu haben zu den nicht geringen verdiensten zählt, die sich Kelle während eines arbeitsreichen lebens um die quellenkunde der ahd. Literatur erwarb. Denn gerade mit hilfe von

### 94 STEINMEYER, NOTKERS PSALTER. - LÜCKENBÜSSER.

Rostgaards abschrift liess sich leichter, als das auf grund von Schilters stark änderndem druck möglich gewesen wäre, der nachweis erbringen, dass der Notkersche Psalter vollständig allein in dem Sangallensis 21 auf uns gekommen ist.

ERLANGEN, juni 1907.

E. STEINMEYER.

## LÜCKENBÜSSER.

Die glosse des Clm. 14747 Exercuere aruueizzan Gll. 2, 330, 23 ist weder dort noch von Graff 1, 1106 gedeutet worden. Der zusammenhang, in welchem exercuere bei Hieronymus vorkommt (quorum eausa exercuere uirtutes), hilft auch nicht weiter. Es liegt einfach ein misverständnis des glossators vor: er verlas exercuere zu exacuere und verdeutschte dies dann ganz angemessen mit dem infinitiv aruueizzan = aruuezzan. Zur bezeichnung des ans unhaut hervorgegangenen e war ei von ihm schon 2, 329, 34 (eineho) angewant worden. Anlautendes h vor consonanz ist in dem denkmal bald erhalten bald abgefallen.

STEINMEYER.

# ZUR LEHRE VON DER ALLITERATION IN DER WESTGERMANISCHEN DICHTUNG.

# Einleitung.

1. Die vorliegende arbeit ist von einer untersuchung über die sog, gekreuzte alliteration ausgegangen, die im herbst 1905 unternommen wurde. Diese erstreckte sich damals nur auf den Beowulf und brachte zunächst wenig erhebliche resultate. Doch führte ich die untersuchung weiter, um mir wenigstens vollständiges material zu verschaffen. Denn es war mir aufgefallen, dass, wiewol man stets mit zahlen und procentsätzen gearbeitet hatte, es doch anscheinend niemandem gelnngen war, auch nur aus einem einzigen grösseren gedicht sämmtliche belegfälle aufzuzählen.1) Ich wollte also versuchen, auf grund eines möglichst vollständigen materials wenigstens die hänfigkeit der kreuzalliteration für die grösseren dichtungen der alt- und angelsächsischen literatur vergleichend zu bestimmen. Die auf diese weise gewonnenen resultate wurden dann herrn prof. E. Sievers vorgelegt, der bisher das auftreten der gekreuzten alliteration im allgemeinen als zufällig betrachtet hatte (Altg. metr. § 21 d). Aus meinem material ergab sich ihm aber bald, dass die belege aus dem Beownlf viel deutlicher auf das ohr wirkten als die aus dem Heliand2). und er bekam den eindruck, als könne das irgendwie mit den tonhöhenverhältnissen der hebungen zusammenhängen. Er regte mich daher an, das verhältnis zwischen alliterationssetznng und sprachmelodie zu untersuchen, indem

<sup>&#</sup>x27;) Erst nachher fand ich, dass Ries, QF. 41, 125 die beispiele ans dem Heliand vollständig angeführt hat, aber auf der anderen seite doch wider vermischt mit entschieden nngültigem.

<sup>2)</sup> Znr erklärung dieses nmstandes vgl. unten 343 ff.

er zugleich die vermutung aussprach, dass hebungen mit hochton (in musikalischem sinne) alliterieren möchten, andere nicht. Mit gewissen änderungen hat sich diese vermutung denn auch bestätigt, was durch die weiteren ausführungen dieser arbeit des näheren dargelegt werden soll.

- 2. Bisher hat über die setzung der alliteration im westg. alltgemetr. § 17,1 formiliert ist. Dort wird gelehrt, dass 'die stellung der alliteration... sich genau dem rhetorischen sinnesaccent auschliesst'. Diese lehre lässt sich ja anch ohne erhebliche schwierigkeiten auf das überlieferte anwenden. Indessen bleibt bei dieser allgemeinen fassung doch noch manches dunkel, und wird erst dann erklärlich, wenn man nicht nur den dynamischen, sondern auch, und zwar in erster linie, deu musik alischen accent (Sievers, Phonetik § 572. 599 ft.) in betracht zieht.
- 3. Erst in den letzten jahrzehnten ist die grosse bedeutung des musikalischen accentes in den älteren und neueren sprachen mehr und mehr gewürdigt worden (vgl. beispielsweise die lehre von den griechischen accenten, von den litauischen circumflexen, u. ä. die verschiedenen angaben über relative tonhöhen in den modernen deutschen mundarten, die a.a.o. bei Sievers mitgeteilt sind). Zu ienen resultaten können nun die ergebnisse meiner untersuchung erweiternd hinzutreten. insofern sich diese für einen grossen teil der alliterationsdichtnug in den satz zusammenfassen lassen: gleiche tonböhe zweier (oder mehrerer) hebungen fordert die setzung der alliteration, während diese bei wesentlich ungleicher tonhöhe nicht gestattet ist. Nur darf man den satz nicht allzu schroff formulieren. Es hat sich nämlich als notwendig herausgestellt, drei tonstufen zu unterscheiden, deren abgrenzung und bezeichnung freilich gleich wider einige schwierigkeiten bereitet. Denn es ergibt sich bald die auffällige doppelheit, dass (nach deutscher wie nach englischer betonungsweise) nebenhebungen, senkungen, ja selbst die nichtalliterierenden hebungen sowol tiefer als auch höher liegen können, als die alliterierenden hebungen.1) Es geht also nicht

<sup>&#</sup>x27;) Ich bemerke ausdrücklich, dass sich die ausdrücke 'höher' und 'tiefer'

an, die 'haupttonhöhe', d.h. die tonhöhe der alliterierenden hebungen schlechthin, etwa 'hochton' zu nennen; sie ist zwar gewiss oft ein wirklicher 'hochton', ebenso oft aber auch ein ausgesprochener 'tiefton'. Da sie aber auf ieden fall mindestens in der halbzeile sozusagen die führende ist, so können wir für sie wol den terminns 'führton' anwenden. Dieser ausdruck soll jedoch nicht eine in musikalischem sinne feste tonhöhe bezeichnen, vielmehr ein für jede langzeile besonders zn bestimmendes niveau, oder noch genauer eine zone, innerhalb deren die einzelnen auftretenden tone auf uns als gleichwertig wirken, auch wo sie vielleicht ein wenig von einander abweichen. Haben zwei hebungen ein und derselben halbzeile in diesem sinne den führton, so nennen wir sie 'gleichtonig'. Das gilt zunächst für die einzelnen halbzeilen, es scheint aber, als lägen anch die führtone der beiden halbzeilen eines langverses innerhalb derselben zone.

- 4. Dem führton am nächsten steht dann das, was ich als nahton' bezeichne. Ich verstehe darunter eine tonlage, die sich von der der benachbarten führtöne nur mässig nnterscheidet, jedenfalls nur so, dass die differenz nicht als ausgesprochener contrast empfunden wird. Der nahton selbst ist ferner entweder ein 'gehobener' oder ein 'gesenkter', je nachdem er höher oder tiefer liegt als der führton.
- 5. Auf der anderen seite haben hebungen, die durch grosse abstände vom führton getrennt sind, und daher für nnser empfinden deutlich zu ihm in contrast treten, das was ich 'fernton' nenne. Auch dieser 'fernton' ist wider in zwei unterarten zu zerlegen, die wir nach ihrem verhältnis zum führton als 'überton' und 'unterton' oder vielleicht besser als 'gehobenen' und 'gesenkten fernton' bezeichnen können.
- Endlich fasse ich unter dem namen 'ausweichton' alles zusammen, was vom führton durch einen wahrnehmbaren abstand getrennt ist (also ausweichton = nahton + fernton).

im folgenden stets auf das englische intonationssystem beziehen, das im wesentlichen mit dem hochdeutschen, nicht mit dem niederdeutschen zusammengeht.

- 7. Dass es sich bei allen diesen bezeichnungen nur um die relativen tonverhältnisse der einzelnen zeilen bez. halbzeilen handelt, sei nochmals ausdrücklich hervorgehoben. Man darf sich also nicht dadurch irre machen lassen, dass selbst benachbarte zeilen im tonniveau ganz gewöhnlich stark von einander abweichen.
- S. Im anschluss an diese terminologie k\u00fcunen wir nun den oben gegebenen satz genauer so formulieren: hebungen mit f\u00fchrton m\u00e4ssen alliterieren, hebungen mit nahton (einerlei ob gehoben oder gesenkt) d\u00e4rfen alliterieren, m\u00e4ssen saber nicht; hebungen mit fernton sind von der alliteration mit hebungen anderer tonstufe ausgeschlossen.
- 9. Man sieht aus dieser formnlierung, dass es sich auch ei der alliterationssetzung um ein system von bindungsund contrasterscheinungen handelt. Die hebungen, die auf wesentlich gleicher tonstufe liegen, werden dadurch für unser empfinden deutlich coordiniert, sozusagen auf einander bezogen, und eben dadurch geeignet die alliteration zu tragen, die ja auch auf einer gegenseitigen bezichung der verschiedenen hebungen auf einander beruht, nur mit einseitiger beschrünkung auf deren allaute. Fehlt aber eine ausgesprochene tonbindung, so verliert auch der anlaut der in frage kommenden hebungen an bedeutung für unsere auffassung; ja, ist der tonabstam zweier hebungen sehr gross, so wäre deren bindung durch alliteration geradezu stilwidrig, weil diese gewaltsam zusammenbringen würde, was sonst getrennt ist.
- 10. Es wurde schon oben (2) bemerkt, dass der dynamische sinnesaceent allein nicht genigt, um alle tatsachen des alliterationsgebrauches zu erklären. So wäre z.b. von dieser seite aus nicht zu verstehen, warum der typus B überall 50 proc. weniger doppelall, hat als der typus A, und warum der typus C am seltensten doppelall. aufweist. Untersuchen wir aber die tonhöhenverhältnisse, so finden wir, dass die zweite hebung von B gern im ton ausweicht, und bei C fällt der tousprung zwischen erster und zweiter hebung meist noch viel deutlicher ins ohr. Ferner begreift zich uur vom standpunkt der tonhöhenverhältnisse aus die tatsache, dass der ersten hebung niemals ein nomen (alliterationslos) vorausgecht:

denn jedes voranstehende nomen hat erfabrungsgemäss den fibrton, und zieht infolgedessen die alliteration auf sich. Aehnlich ist es auch bei den versen, in denen ein verbum einem nomen vorausgeht. Auch hier hat das nomen normalerweise den führton, und darum muss es alliteriren, wenn nicht besondere umstände kreuzend dazwischen treten. Auch dieser satz findet durch die tatsachen durchaus nur bestätigung.

11. Ich verzichte an dieser stelle darauf, die geltung der neuen regel weiter zu verfolgen, da vieles später bei der erörterung des einzelmaterials zur sprache kommen muss. Nur éinen wichtigen punkt möchte ich hier noch heransgreifen. Es ist schon frühzeitig bemerkt worden, dass ein nomen, das in rectionsverhältnis zu einem anderen nomen derselben halbzeile steht, nicht zu alliterieren braucht: aber eine einleuchtende erklärung für diese erscheinnng ist bis jetzt noch nicht gefunden worden. Mit dem dynamischen sinnesaccent kann man hier offenbar nicht operieren, denn oft enthält das regierte wort das stärkste bedeutungsmoment. Auf der andern seite findet man aber bald, dass jedes rectionsverhältnis seine typische tonfolge hat: und insbesondere steht das regierte nomen in bedeutender (mnsikalischer) tonenklise zum regierenden: d.h. das regierte nomen hat, gegenüber dem führton des anderen nomens, meist nahton, bisweilen sogar fernton, und es braucht daher an der alliteration nicht teilzunehmen, bez. kann sogar von dieser ansgeschlossen sein.

12. Im folgenden lege ich nun die tonverhältnisse im Beowulf zu grunde, in der form, wie sie sich mir beim sinnund stilgemässen vortrag ergeben laben. Es ist dabei fast selbstverständlich, dass die anzuführenden tonschemata nur als teile eines ganzen anzusehen sind. Die einzelnen halbverse lassen sich in musikalischer beziehung noch weniger als in dynamischer auseinander reissen. Die richtigkeit meiner angaben bez. auffassungen wird also nur dann von dem leser controlliert werden bez. einelueuthen können, wenn er den fortlaufenden text vor augen hat — wie denn auch die besprochenen verhältnisse in erster linie eben an diesem texte festgestellt worden sind. Trotzdem wird man schon aus praktischen rücksichten diejenigen verse zusammen anführen müssen, weche ungefähr demselben tonschema folgen, wei nur auf diese weise

das material einigermassen übersichtlich wird; dazu kommt, dass der ganze begriff des führtons mit den tonverhältuissen der einzelnen halbzeile aufs engste zusammenhängt, während weitergreifende tonschemata fortwährend genauere auseinandersetzung über die tonsprünge zwischen vers nud vers verlangen würden.

13. Zu grunde gelegt habe ich Holders text! ) (Tüb. 1899). Auf fragen der textkritik habe ich mich meist nur da eingelassen, wo es für die verstypen oder die versmelodie von bedeutung war. Dagegen habe ich Holders interpunction sehr häufig ändern mässen, da tonfahrung und interpunction wider aufs engste zusammenhängen, und falsche interpunction leicht falsche tonführung suggerieren kann. In dieser hinsicht finde ich die erste ausgabe von Holder der zweiten überlegen, denn dort entspricht die interpunction der sprachmelodie oft besser als in der neueren bearbeitung.

14. Ehe ich auf einzelheiten eingehe, wird es sich empfehlen, bei einem zusammenhängenden stück aus dem Beowulf die tonhöhen auch graphisch zu bezeichnen, damit es dem leser erleichtert werde, die sprachmelodische auffassung des verf. zu controllieren. Dabei habe ich mich folgender zeichen bedient: 'führton' (vgl. 3 ff.) wird bezeichnet durch einen nach oben stehenden punkt, wie in Gar, 'gehobener nahton' durch ein umgekehrtes semikolon, wie in ofteath, 'gesenkter nahton' durch semikolon, wie in cy:ninga, desgl. 'gesenkter fernton' durch ein komma, wie in gefru,non, 'gehobener fernton' durch ein umgekehrtes komma, wie in dy'don 44. Im übrigen (ausser bei den belegen für krenzalliteration, unten 314 ff.) muss ich es dem leser überlassen, zu entscheiden, ob der 'ausweichton' in jedem bestimmteu falle nach seiner betonungsweise 'gehoben' oder 'gesenkt' ist: ich bekäme zu viele unterabteilungen, wenn ich darauf eingehen wollte, und es genügt für uns, zu constatieren, dass in diesem oder jenem vers ein contrast wirklich existiert. Zur allgemeinen orientierung will ich nur bemerken, dass nach meiner betonungsweise der 'ausweichton' in der ersten halbzeile tatsächlich meist 'gesenkt', dagegen in der zweiten oft 'gehoben' ist.

 $<sup>^1</sup>$ ] Nur setze ich überall  $\dot{p}$  für die dentale spirans und löse das zeichen für 'und' stets durch and auf.

Hwat, we Garr-De'na in gea'r-da;gum peo'd-cyninga pry'm gefru,non, hn þa æ'peli,ngas e'llen fre,medon. oft Scy'ld Sce'fing scea'pena þrea,tum,

- 5 monegum mægpmm meodo-setla oftea'h, e'gsode eorlas, syppan ierest wea;rp fea-sceaft funden; he pæs fro fre geha'd, weo'x under wo'lenum, o, pæt him æghwylc ymbei;tendra
- 15 pa hie æ'r dru,gon a'ldor-lea;se lange hwi,le. Him pæs lif-fre,ga, wn'ldres wea'ldend, wo'rold-are forgea,f: Beo'wulf wæs hre'me, blæ'd wisde sprang
- 19 Scyldes easteran Sce'de-landum i.n.
  26 Him þa Scy'ld gewast to gesæp-hwi'le
  fe'la-hror fe'ran
  Hi, hyne þa æthæ'ron to hri'mæs fa,roþe,
- swæ'se gesi'pas, swa he se'lfa bæ';d,
  30 penden wordnm weo'ld wine Scyldinga,
  leef land-fruma † lange a,hte.
  Dær æt hy pe sto'd hringed-ste'fna
  i'sig and u'ttus, æ'pelinges fie,r;
  ale'don bæ; leofen beoden.
  - hearga bryttan on hearm sci.pes,
    mærne be mærste.
    of feor-weignm
    ne hydle ic cymli,cor ceo'l gegy,rwan
    hilde-wæipnum and hea po-wæidum,
  - 40 hi llum and hyrnum: him on hearme læ'g ma'dma mæ-nigo, pa him ni'd sco,ldon on flo'des æ'ht feo'r gewi,tan. Na,læs hi hine læ'ssan lacum teo,dan, peo'd-gestreo'nnm, ponne pa' dy'don,
  - 45 pe hine set furunsea, ite forp onse, ndon
    serme ofer ype urmbor-wesende:
    pa, gyt hie him asetton sergen gy;ldenne
    hea'n ofer hea'fod, leton ho'lm he, ran,
    gea'fon on gar-seeg: him wes geomor se, fa,
  - 50 murmende mo'd: me'n ne chinnon seregan to so'pe se'le-ræidende, hæ'leb nuder heofenum, hwa bæm blæ'ste onfe,ng'

#### Capitel I.

# Die tonverhältnisse der hebungen im Beowulf.

#### Erster halbvers.

15. Es macht sich dem leser bald bemerkbar, dass die ersten halbverse ganz anders geartet sind als die zweiten: jedoch fällt es einem znnächst sehr schwer, den unterschied zu formulieren, denn die besetzung der hebungen ist oft scheinbar dieselbe: es kommen z. b. oft zwei nomina, oder verbum + nomen, oder nomen + verbum u.s.w. (freilich mit sehr verschiedener häufigkeit) in beiden halbversen vor. Und doch bleibt der unterschied der sprachmelodie bestehen. Ueber die umstände, die mir hier wirksam zu sein scheinen, kann ich nur ein paar andeutungen geben.

16. Vor allem fällt es auf, mit welcher häufigkeit verba finita im zweiten halbvers vorkommen: jeder zweite vers enthält eins, und gehört somit zu einer gattung von versen, die ich 'erzählend' oder 'fortlaufend' nennen will. Diese haben wider drei melodische typen, je nach der stellung im satze. Den einen typus haben wir bei

bem eafera was 19a pone god sende 13 b

lof-dædum sceal 24 b

him þa Scyld gewat 25 a

n.s.w. Man kann am schlusse nicht pausieren, denn das hauptinteresse des satzes ist noch nicht da. Die stimme neigt dazu, ein wenig zu eilen, und die leise erregtheit des vortrags hindert den gleichten. Es ist auch charakteristisch, dass hier die 'leichten' verstypen B und C sehr stark vertreten sind.

17. Einen zweiten typus finden wir bei

in worold woeun 60 a prym gefrunon 2b ellen fremedon 3b findan mihte 207 a.

Bei solchen versen bildet das verbnn den schluss eines sinnesabschnittes; also fällt die stimme gewöhnlich stark. und es folgt eine panse. Diese beiden typen kommen hanptsächlich (letzterer fast ausschliesslich) im zweiten halbvers vor.

18. Dagegen ist der dritte typus fast ganz auf den ersten halbvers beschränkt: im zweiten kommt er nur 10 mal vor. Beispiele sind:

egsode eorlas 6a weox under wolcoum 8a geafon on gar-secg 49a panon woc fela 1265 b

Dieser vortragstypus ist ganz anders als die eben besprochenen: er ist ruhig, meist gleichtonig, und gestattet eine pause am schluss. Jedoch schliessen diese verse selten ab, und so bleibt die stimme beim nomen noch hoch, um zu zeigen, dass der satz noch nicht zu ende ist.

19. In der hanptsache zeigen die letztgenannten verse verbale variation; ihnen reihen sich also bequem die verse an, die nominale variation enthalten. Formell gehört die verbale variation dem 'erzählenden' typus an, ihr vortragstypus liegt jedoch dem einer versart näher, die ich 'appositionell' nennen möchte. Es ist ihre aufgabe, einen bereits dagewesenen begriff weiter ausznführen, während die eigentliche erzählung ruht. Anch hier bleibt die stimmer ruhig, sehr oft gleichtonig, und sie pausiert am schlusse ein weilchen, ehe ise weiter fortfährt. Beispiele dieser art verse: gomban gyldan 11, wiges weorfi-mynd 55, wuldres wealdend 17. Es ist bezeichnend für die melodischen verhältnisse, dass auch dieser typus fast auf den ersten halbvers beschränkt ist.

20. Eine abart dieser verse (die sich aber von den rein 'appositionellen' bisweilen schwer scheiden lassen) nenne ich 'parenthetisch', insofern sie in einem laufenden zusammenhang eingestellt sind, ohne wesentlich neues zu bringen. Z. b. sexæse gesiphas 29, 'sie taten das und das, die lieben gefährten'; oder anne ofer ybe 46, 'sie santen ihn fort, allein über die wellen, als neugebornes kind'. Auch dieser meist gleichtonige typus ist dem zweiten halbvers frend.

21. Man sieht hierans, dass der erste halbvers andere illung zeigt als der zweite, obgleich die auftretenden wort-klassen in beiden halbversen oft dieselben sind. Dies gilt wenigstens von den versen mit doppelall; dagegen zeigen die verse mit einfacher all. viel häufiger den erzählenden typus. Zu diesem typus sind viele verse zu rechnen, die keine verba enthalten. Dahin gehören beispielsweise die meisten einwortigen verse, die hauptmasse der verse mit zweihebigen composita, und fast sämmtliche A3-verse (mit aufsteigender statt absteigender melodie).

22. Einzelheiten über die tonverhältnisse, wie sie durch besondere wortstellung, syntaktische dinge und sinnesinhalt der einzelnen wörter bedingt sind, werden in zusammenhang mit dem einzelmaterial besprochen werden.

23. Endlich ist noch über die einteilung ein wort zu sagen. Um einen vergleich zwischen den gleichtonigen versen und denen mit ausweichten möglichst einfach zu machen, werden die einzelnen klassen der besetzung mit nomen + nomen im folgenden neben einander gestellt. Danach aber werden alle verse mit gleicher melodie zusammen behandelt, weil bei anderen combinationen als nomen + nomen entweder ein vergleich nicht so belehrend ist, oder aber die differenzen so gewaltie sind, dass sie von selbst auffallen.

#### A. Offene verse.

24. 'Offene verse') nenne ich solche, hinter denen gar keine interpunction oder höchstens ein komma steht. Im gegensatz zu ihnen stehen die stark interpungierten verse (s. nnten 140 fl.), die ich als 'geschlossen' bezeichnen will.

# a) Nomen + nomen.

# Typus A.

25. Coordination, bei gleichton und doppelalliteration. Unter den terminus 'coordination' bitte ich in dieser arbeit stets 'melodische coordination' verstehen zu wollen. Diese kann oft mit der rein grammatischen coordination znsammenhängen, und der name wird tatsächlich hier auch unda gebrancht, wo zwei nomina beziehungslos neben einander in derselben halbzeile stehen. Wo dagegen nur syntaktische coordination gemeint ist, z.b. in ungleichtonigen versen, wird stets 'syntaktisch' oder 'grammatisch' hinzugefügt.

26. Zu den klarsten und nubestreitbarsten belegen für gleichten gehören die verse, bei denen die auftretenden nomina vollständig coordiniert sind. Folgende arten von bindung sind zu unterscheiden:

Hierin zusammentreffend mit Ries, Die wortstellung im Beowulf s. 265, fussnote.

#### 1) Bindung darch 'nad':

isig and ntfus 33 leomum and leafum (,=;)') 97 heah and horn-geap (,=:) 82 eotenas and ylfe 112

n.s.w. 58. 61, 121, 2, 153, 192, 289, 292, 205, 8, 57, 408 (, =;), 413, 602, 81, 98, 780, 885, 53, 46, 70, 902, 12, 93, 1048, 61, 74 (; ist m tilgen), 87, 1189, 95, 1200, 41, 77, 1431, 44, 99, 1546, 9, 62, 4, 1772, 1800, 33, 1058, 2037, 8, 2922, 2322 (, =;), 19 (, =;), 2493, 34, 9, 71, 80, 2571, 9021, 91, 6, 2701, 4, 62, 2912, 2912, 29, 3098, 3102. Man beachts ferser hold and heard secord 2509, wo heard second mighesters wie ein compositum betont, vielleicht aber geradern als compositum anzusetzen ist (72 mal).

- 2) Bindung durch das verbam substantivum: Heoruly ires forme 18, ap ires gerfind 1107, feguns syndom geheere 1200; ferner 320, 755, 61, 1459, 1569, 1768, 1925, 2554 (,=;) 2778, 2783, Hierzu kann majouus generus gerechnet werden, dem das zugehörige verhum voransgeschicht ist (14 ma).
- Ein nomen ist von einer pr\(\frac{1}{2}\)p, ah\(\frac{1}{2}\)ng evon \(\frac{1}{2}\) ng eurding.
   Aure \(\frac{1}{2}\) p\(\frac{4}{2}\) felte \(\frac{1}{2}\) felte \(\frac{1}{2}\) felte \(\frac{1}{2}\) for \(\frac{1}{2}\
- 4) Seltenere formen von coordination sind die folgenden: him gdarch 'oder': fole ohje freo-buke 802, ald ôhje iren 1818; durch 'wie': sefa sea seuro-grin 594, eldum sea unnyt 3188; durch 'nock': verdum ne worcum 1100, ald ne yldo 1736; durch 'na so': sundes be source 1436; durch 'als auch': ge et ham ge on herge 1284. Ferner geberen hierher einige participial wend nangen: gouen-sundu greied 1085, serian geschie 1829, godum geogene 3036, delum behougen 3139, omge phrib-tion 3049. Endlich noch vier verse: leef his leadum 521, Higdac Hirphing 1923, peolom his begume 2869, Hiepecha Hirphing 1923, peolom his begume 2869, Hiepecha Hirphing 1923.
- 27. Syntaktische coordination bei einfacher all, und ausweichton. Durch den satzaccent bedingt ist die tonausweichung bei fole and rice 1179, darges and uittes 2269. Bei gub getworfed 1658 scheint die starke markierung von getworfed schuld zu sein. In zwei anderen fällen: fela is on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das == setze ich allemal vor die von mir verworkene lesart des Holderschen textes. Unser heispiel bedeutet also: lies komma statt des semikolons bei Holder.

geogopė 2426 und call swylce kyrsta 3164 steht die erste hebung tiefer als die zweite: ein melodischer typus, den wir bei den versen mit verbis und den schwächeren wortklassen häufiger finden werden. Ursache ist hier wol die geringe schwere des sinnesinhaltes von fela und call, in vergleich zu dem der anderen nomina. Alle diese belege haben nahton; dagegen ist fernton vorhanden in to lang yst or reccan (= reccune) 2093, Wiglaf wes haten 2602. Man kann sich leicht überzeugen, dass diese betonung richtig ist, wenn man die beiden verse in das hd. hiersetzt. Man spreche etwa: 'zu läng wäre die erzählung, wie ...' und 'Wiglaf war geheissen der sohn des Weoxstan'. Unwillkärlich steigt die stimme bei 'lang' und 'Wiglaf', sie sinkt aber dann wider tief herab.

- Subst. + zugehörigem adj. ist ein mittelding zwischen coordination und einem rectionsverhältnis. Zunächst bei doppelall. und gleichton.
- Das adj. kann vorangehen, wie a.b. monegum meglum 5, excate gesijas 29, heahun huses (= heen) 116; ferner 75, 158, 275, 488, 527, 58, 628, 37, 41, 70, 90, 719, 84, 849, 1111, 28, 78, 1411, 26, 80, 1542, 1621, 82, 1771, 1934, 2040, 2163, 40, 2164, 2332, 98, 2698, 2698, 3140 (37 mal).
- 2) Oder das ad, kann hinter dem subst. stehen: medo-erm ceic 69, refeing ergod 103, 1232, 2342; ferner 156, 153, 435, 522, 776. 817. 989, 1015. 1147. 1234, 67, 1533, 90, 1650, 1784. 1881, 2154, 53, 2250, 2260, 56, 47, 2507, 2907, 2737. Bei cald ascord octonic 1558, 2016. 2579 laben wir es im ersten fusse mit der betonung eines compositums oder mit einem compositum (caldbaccord) selbst un tun; dasselbe gilt von cald ascord caccas 1683.
  3) Von den adj. kaum zu scheiden sind die participia, die stets die
- 3) von den auf, kanin zu seneigen sind die participia, die siets die zweite behing tragen: cempan gecoron sind die participia, die siets die hragt broden 552, heorias tolklidene (,=;) 599, broost-net broden (,=;) 1548, heard siegrd hilted 2987. Zu 2987 s. no. 2, ende.
  - 29. Adjectiva bei einfacher all. und ausweichton.
- 1) Das adj. steht voran. c) Fihrton + nahton: merne froder 201. 345, 797. 1715. 2572, fetten golder 2102. 1963, und ähnl. 1750. 2282, eee drilken 1982\_1779. 2786. 108 107b 108a sind in klammer m setten); ferner 334. 56f. 58. 973. 126t. 1378. 58f. 1413. 1517. 28f. 1688. 173. 205. 8. 97. 215. 68. 91. 99. 2211. 2872. 2477. 201. 25. 2672. 8. 3108 (40 mai). β) Fihrton + fernton: helpes sende 852, fetten golder 2246, ferner 1982. 2257. 92. 789. 288. 108 in eaklet belge mag anfalled gross erscheinen, besonders well ein machstelnedes substautium für gewöhnlich einen führton behält. In den meisten dieser fülle kommes jedoch factoren

zur geltung, die mit dem rein begrifflichen nichts zu tun haben. Z. t. haben wir es mit stehenden formeln zu tun, wie eet drihten, merne peoden n. dgl.; in anderen fällen ist die gesammtmelodie des betreffenden satzes massgebend.

- Das adj. steht hinter dem subst. a) Führton + nahton: beoden marrne 353. 2721. 3070, byrnan side 1291, sib gemæne 1857, fahho genoge 2480. — β) Führton + fernton: abelum diore 1949.
- 30. Inf. + anderes nomen, bei doppelall. und gleichton.
- 1) Das andere nomen gehört zum subject oder zum object des vh. fin., das den inf. regiert. Z. h. fela-hror feran 27 'Seyld machte sich auf, der kriegerische, zu fahren', u.s. w. 711. 820. 1033. 1024. 72. 2553. 2820. Vgl. ferner brim-chifu blican 222 'sie sahen die meerklippen gilauzen' (9 mal).
- 2) Das subst. wird von einer präp. regiert, und die fälle klingen den oben 26, 3 besprochenen versen schr ähnlich: seegan to sofe 51, beran ofer bolcan 231, n.s. w. 439, 1869, 2526, 2878, 3011, 17.
- Der inf. wird von einer präp. regiert: sorh is me to seegan (= seeganne) 473, idese to efnan (= efnanne) 1941, fuse to farenne 1805.
- Inf. nnd instr. (dat.) ergiht einen melodischen typus, der dem von no. 2 ziemlich gleichkommt: listum tolucan 781, wordum wrixlan 874; ferner 684, 1054, 1961, 2128, 2521, 2791, 3083.
- 5) Das ambst. (bez. adj.) wird vom inf. regiert. Nur die astrendedie ruft bei diesen versen gleichten hervor: fyrene freuman 101, hafalan hydan 446, saunte begyrean 713; n.s.w. 788. 384, 1116. 1569. 1660. 1889. 2046. 2313 (.=:) 2333, 48. 2001. 2. 25. 3024. 34, 311. Achalich sind godne gegyrean 199 und Greudle forgyddan 1377 (21 mal).
  - 31. Subst. + regierender inf., bei einf. alliteration.
- a) Führton + nahton: werhho dreogan 589, aldre seehhan 1324; ferner 1786. 2514. 3015. 26.  $\beta$ ) Führton + fernton: frum-cyn witan 252, hryh-word sprecen 643; ferner 968. 1293. 2388. 2499. 2888. 3078.
- 32. Von den rectionsverhältnissen sind die verbindungen mit dem gen. am häufigsten, und zwar kann dieser entweder die erste oder die zweite hebung tragen. Im allgemeinen neigt im ersteren falle das regierte nomen zur tonenklise, während dies bei nachstehendem gen. nicht so üblich ist. Jedoch finden wir formeln wie bearn Eegheorees, namentlich im zweiten halbvers, bei denen tonausweichung ganz gewölmlich ist; und widerum finden wir viele fälle voranstehenden genitivs, wo gleichton am natürlichsten ist. Zunächst behandeln wir die verse mit gleichton und donelalliteratie.

- Der gen. steht voran: wiges weorh-mynd 65, in Caines cynne 107, worolde wilna 950; ferner 17. 35, 41, 127, 36, 81, 259, 81, 329, 52, 69 (,=;), 80, 441, 83, 810, 36, 986, 1123, 52, 1229, 1487, 1530, 55, 1752, 97, 2143, 6, 2245, 2386, 2953, 88, 3181 (35 mal).
- 2) Der gen. folgt nach: frumsceaft fira 91, freo-wine folca 430, gilp-wide Geates (,=;) 640; ferner 715. 1047. 79. 1171. 98. 1238. 84. 1476. 1619. 70. 1852. 91. 2017. 35. 43. 64. 2357. 2404 (,=;). 29. 2584. 2742. 2947. 3000 (26 ma).
- 33. Bei den verbindungen mit dem gen. ist es charakteristisch, dass dieser gen. bei einfacher all. uud ausweichton in den allermeisten fällen die erste hebung trägt, weil eine solche wortstellung öfter tonenklise zeigt, als wenn das regierte wort vorangelt.
- 1) Der gen, geht voran: c) Flhrton + nahton: huas seket 146. 55, seça betta 947. 1759, föces hydre 610, 1852. 1849. 2891; hallich 2927. 3989; femer 150. 752. 985 (stifpn = stefra). 1692. 58. 1144. 1387. 167. 1634. 1849. 35. 87. 2071. 88. 2170. 4. 224. 38. 2353. 45. 00. 2436. 85. 2555 (, =;), 67. 2875. 2945. 3088. In vielen füllen zeigen diese verse ganz formehafte wendungen, die man im ind. mit com positis widerged wirde. 8o. 2. b. yldra bearman 150 'den menchenkindern'. Noch formelhafter sind die bindungen mit eigennamen, we Sydles cafran 19. Wedera tedez 255, Genta drybhe 18513. 2483. 2576; femere 1088. 81. 391. 1856. 2305. 8268. 2927. 32. 58. 92. 3037. Dann kommen noch 5 verse, bei denne der gen. andere function hat, und deren besonderes rectionsverhättnis den answeichten hervorruft: caldres sydlig 1388, cafopes creftig 1684, morpries sydlig 1684, moders socce 1693, modes geomow 2190 (61 mal).

   j) Führton + fernton: Deniga fregan (= freau) (, =;) 271, corla manneau 1255; femer 2018. 2776, 3044.
- 2) Der gen, trägt die zweite hebnig, nur bei nähten: leode Dwigs 1993, ikuliel 1982, Jurjean Denn 637, Boseulf Gestel 676, 1191, drühten sercela 2193, druhten Gesta 2402, 2291, filig seintra 2293, fählighen Gesta 2402, 2291, filig seintra 2293, fählighen 1995, filig seintra 1995, fi
- 34. Andere verhältnisse der nomina, unter denen namentlich der instr. eine rolle spielt; bei doppelall. und gleichton.
- Participial wendungen, wie wapnum geweorpad 250, cystum geophed 923; ferner 567, 975, 1005, 28, 31, 1126, 93, 4, 1264, 75, 1439, 1743, 2595, 3072, 3, 3106, 46 (19 mal).
- Adjectivische wendungen: folcum gefræge 55, hube hremig 124; ferner 626, 727, 1256, 81, 1633, 2937, 3176, 82. Dazu die ähnlichen fälle

mit snbst. statt adj.: sige-brep seegum 490, magen-wudu mundum 236, aldr-bealu corhum 1676, nnd 9977 feorh-bealu faquum (14 mal). Man empfindet, dass die meisten dieser fälle ganz den vortragstypus der oben 26,3 besprochenen verse zeigen.

- 35. Achnliches bei einfacher all, und ausweichten.
- Dat.-instr.: α) Führton + nahton: dreore fahne 447; ähnlich 927, beore druncen 531; ähnlich 1467; fermer 624. 80. 777. 1182. 1287.
   2054. Dazu niþa ofercuman 845, dessen gen. wie ein instr. wirkt. β) Führton + fernton: 238. 296. 1478.
- 36. Endlich gibt es bei gleichten noch fünf verse, die composita aufweisen;
- geasceaft-gasta (,=;) 1266, mil-gemearces 1362, hilde-hlammum 2201. 2351. 2544. Auch hier spreche ich zwangsweise gleichton, obwol comp. sonst regelmässig zum tonabfall neigen.
  - 37. Bei einfacher all. sind die composita häufig:
- a) Führton + nahton: hilde-verpnum 39, food-gestronum 44, 1218, undex-teffun 290, agend-freque (−-frean) 1886; ferner 233, 325, 506, 88 (,−=); 678, 759, 881, 75, 1696, 53, 1103, 1298, 11, 52, 1324, 81, 1434, 42, 81, 1511, 26, 40, 41, 1576, 87, 1714, 76, 95, 1819, 25, 88, 190, 3, 47, 53, 73, 6, 2151, 2232, 2355, 52, 4, 49, 3412, 53, 2977, 98, 2979, 2723, 87, 95, 2818, 51, 36, 6, 69, 2911, 62, 3003, 32, 64 (67ma), − β), Führton + fernton: witgesijas 23, ende-seta 241; ferner 749, 1326, 1520, 2280, 2728, 90, 78, 2283, 2424, 3002, 3126 (44ma),

## Typus B.

38. Der umfang dieses typus wird dadurch eingeschränkt, dass der ausgang entweder einsilbig oder aufgelöst sein muss. Volle coordination der hebungen erscheint deshalb nur gelegentlich:

ne kof ne laþ 511, þer ræs sang and sæg 1963, beo vejb Gratas glæd 1173; ferner 1686. 1763. 1864. 2105 (, = ;). 2431 (symbel = symbel). 2472. Anch bei 639 þam veife þa neorl ist coordination, wenn nicht grammatisch, so doch musikalisch erreicht. Vgl. ferner mæg þonne on þæm golde onglut n. 1484 (11 mal).

39. Für ausweichton finde ich bei syntaktischer coordination nur éinen beleg: pæt næfre Grendel svea fela 591, bei dem starker nachdruck auf Grendel ruht, wührend fela auch sonst ein schwaches wort ist.

40. Subst. und adj. erscheint mit gleichten nur wenn das adj. voransteht:

was se grimma gast 102, we purh holdne hige 267, pus manige men

337; ferner 432, 507, 725, 980, 3, 97, 1148, 99, 1335, 1405, 48, 1551, 1726, 1950, 2045, 2255, 2441 (20 mal),

Adjectiva sind nicht sehr häufig bei ausweichton.
 Einmal (pa wes wunder micel 771) geht das subst. voran, und zwar hat micel nahton.

Die übrigeu belege sind: a) Führton + nahton: burh runne seßau 28, and ha freele wir 615, bet midlig god 701, 1716, 55; hallich 1056; fermer 1085, 1415, 1781, 1813, 79, 2240, 2290, 3134. Man beachte, dass es bei 278 genade auf das runner ankommt, und bei 1056 pet him ober flet auf das ober. Fec 2240 verhält sich wie tid und heul, die gewöhnlich tomabilal 1seigen. Midsig pod scheint eine art formel zu sein. Vgl. ferner he bu gystram nicht 1335, bei dem mit adverbiad wirkt. Endlich bei 135 ac yubb ans mit begegnen wir einem zahlvort, dessen einflusswir sehn kennen gelernt haben (33, 2) (17 nah). — 3) Führton + fernton: brun feoser bearn 58, burh sihne mip 184, se þe ar langs tid 1915. In 59 haben wir ein zahlvort, in 1915 das wort tid (selu vorigen abastz); und in vers 184 scheint die verachtung, mit der das nijh nuwille ktirkich gesprochen wird, auf die tonblöse einzwirken.

- 42. Bei einfacher all, hat B eine doppelte form der melodie: oft zeigt die mittelsenkung eine tiefere tonlage als die beiden hebungen, während sie in anderen versen auf derselben höhe gesprochen wird wie die erste hebung. Erstere art ist im ersten halbvers selten, ein deutliches beispiel dafür ist aber ... Edetan bearn 1088. 1141: vielleicht hängt es hier mit der auflösung zusammen. Diese art begegnet auch gelegentlich vor einem komma; z. b. he bot ne alch 80.
- 43. Bei verbindungen mit dem gen. steht dieser hier zwangsweise voran, da der gen. fast durchgehends den ausgang -× geben würde.

Mit gleichton finden wir folgende belege: se fe his wordes gewendl
Ng gebad wirden worn 261; fermer 182. 5, 302 400 (...); 14. 504 16. 78.
fol 1 (...) 1030. 1115. 1210 (oder schwellvers). 1300. 93. 4. 1633. 1764.
fol 15, 52. 60. 2529. 2316. 84. 82019. 45. 3035. 63. 3117. Hierar vielleicht
v. 3056, der in der überlieferung he is manna gehyld lautet? Der zweit
halberen (hord opension) zeigt, dass eine verderbnis vorliegt, weil die all.
falsch angekracht ist. Die änderung bei Grein? hebmanna gehyld ist
metrisch numfeiglich, weil sie den sonst unbelegten typus E mit auftakt
ergeben würde (a. Altg. metr. § 85). 1ch vermute, dass manna nach der
folgenden zeile verschieben ist, und dass unsyrbniglich herbys dagestanden
hat. Ich rechne feloch den vers m den verderbten, da ich meine änderung
nicht als sicher aufstellen will (31 mal).

44. Mit éiner ausnahme (ymb aldor Dena 668) steht auch

bei ausweichten der gen. stets voran. Für fernten finde ich keinen beleg.

Die beispiele sind: on flodes acht 42, Jonne yldo bearn 70, 605, nolde corla hleo 791, 1005, 1866, 2142, 2190; feruer 418, 64, 8, 568, 648, 69, 99, 808, 60, 78, 86, 903, 10, 40, 88, 1088, 1106, 41, 56, 1297, 1469, 1609, 80, 1773, 1844, 1911, 2059, 84, 2184, 2256, 2454, 2799, 2808, 3068, 3166 (43 mal).

- 45. Endlich haben wir bei gleichton zwei belege mit composita: in Hrefnes-holt 2935, swylce giomor-gyd 3150. Bei dem ersteren ist holt ein völliges novum, bei dem letzteren haben wir satzeingang.
- 46. Relativ noch häufiger als bei A sind die composita mit einfacher all.; sie haben im zweiten gliede alle nahton:
- ph as ellen-gest 86; ähnlich 340, nerfre he on aldor-dagum 718, 757, bet hone hilde-res 300; ähnlich 312, 97, 834, 1039, hy on veig-getäneum (=-täreum) 338; ähnlich 2536; ferner 440, 513, 661, 844, 59, 583, 1161, 5, 40, 1222, 1301, 8, 73, 1428, 46, 64, 1533, 1629, 77, 1753, 91, 1939, 79, 2155, 67, 2367, 2567, 2643, 57, 2750, 85, 2843, 39, 3018 (64 mal).
  - 47. Mit ausweichten bleiben noch zwei reste:

bonne he wintrum frod 2114, bet he blode fah 2974. Beide haben nahton im zweiten fuss. Frod ist eigentlich bereits im instr. gegehen, ebeuso fah.

## Typus C.

- 48. Noch mehr als B tritt hier C zurück, hauptsächlich weil durch den gewöhnlichen tonsprung zwischen erster und zweiter hebung die letztere meist nah- oder fernton zeigt.
  - 49. Volle coordination kommt nur 5 mal vor:
- oft Scyld Scefing 4, to medo modig 604, from mere modge 855, on geflit faran 865, ofer heafo healdan 2477. Aehnlich wirkt beloren leofum 1073.
- 50. Das zugehörige adjectivum geht bei gleichton meist voran:
- wib wrap werod 319, oppe atol yldo 1766; ferner 1926. 30. 2394. 2473. Dazu 2212 se pe on heam hape (= heaure). Ueher das geschlecht von hape s. Beitr. 20, 553.
  - 51. Bei ausweichton ist das verhältnis umgekehrt:
- α) Führton + nahton: bonne heoru bunden 1285, þat hyre eald metod 945; ikhnlich 979; ferner 1801. 3077. - β) Führton + fernton: 170. 539. 854. 2875.
  - 52. Viermal erscheint ein gen. mit gleichton: swa fela fyrena 164, and to fæder fæhmum 188, on weres wæstmum

1352, ne gemet mannes 2533. In den ersten drei f\u00e4llen enth\u00e4lt das nomen das st\u00e4rstet sinnesmoment; bei dem letzten vers zeigt die zweite balbzeile, dass schwerer nachdruck gerade auf mannes liegt, wodurch seine tonh\u00f6be gehoben wird.

53. Bei einfacher all. zeigen die genitive höchstens nahton:

on bearm nacan 214, pe on land Dena 242, oppe gripe meces 1765, wolde dom godes 2858.

54. Mit gleichton haben wir endlich eine reihe von compositis:

pone cuealm-cuman 792, geond wid-segna 840. 1704, in fen-freebo 810, of brysh-time 291, efter sessife 1149, swipet ferh-freetan 1146, with plans gryre-giest 2569, mid winne gold-gyfan 2502, was sio swed-seagha 2494 (10 mal). Zt. sind dies seltene composita, und in allen fillen ist das zweite glied noch inhaltlich schwer, sodass die gleiche tonhöhe der hebungen erklärich ist.

55. Es ist bezeichnend für den charakter dieses typus, dass bei ausweichton fast huter composita erscheinen, die schon an und für sich neigung zur tonenklise des zweiten gliedes zeigen. Hier finden wir auch einen grösseren procentsatz von versen mit fernton als bei den anderen typen.

a) Führton + nahton: ofer bron-rade 10: älmlich 200, of feorwegum 32, on heah-stede 285, bara be ic on Scepen-igge 1686; ferner mit -Denum 382, 1769, 1996; mit -sele 443, 82, 92, 647, 95, 1094, 1253, 1513. 5, 1639, 2010, 83, 2231, 2410, 2515, 2635, 2840, 3053; dazu min mondrihten 436, 2617. Die übrigen belege: 73, 85, 99, 117, 25, 63, 74, 7, 89, 228. 30. 9. 60. 82. 93. 7. 304. 70. 3. 85. 434. 62. 79. 81. 6. 91. 519. 33. 7. 66, 71, 7, 638, 704, 38, 66, 93, 6, 804, 24, 62, 6, 94, 9, 944, 65, 71, 6, 81, 1029. 52. 62. 6. 7. 84. 9. 98. 1260. 2. 1314. 5. 20. 5. 42. 5. 54. 68. 1403. 21, 7, 33, 48, 5, 9, 57, 62, 80, 6, 1561, 97, 1606, 35, 8, 1712, 44, 54, 68, 1813. 8. 23. 50. 62. 1900. 2. 7. 28. 36. 8. 42. 3. 6. 52. 5. 81. 6. 2012. 49. 66. 7. 2130. 44. 76. 81. 5. 2203. 32. 57. 61. 2311. 33. 44. 6. 2366. 83. 91. 2438, 65, 79, 2522, 31, 40, 61, 79, 81, 2605, 27, 41, 64, 88, 2712, 26, 35, 53, 86, 2806, 35, 46, 9, 97, 2918, 54, 70, 84, 3020, 46, 3100, 75, 77, Auszuschliessen ist 707 se syn-scapa, der nur scheinbar hierker gehört. Die all, zeigt, dass der vers verderbt ist (186 mal). - β) Führton + fernton: 68, 84, 138, 173, 80, 96, 243, 317, 39, 49, 67, 78, 82, 96, 458, 93, 509, 26, 49. 84. 677. 812. 32. 8. 43. 69. 83. 964. 1007. 12. 70. 1102. 1213. 1317. 1523, 52, 1695, 1708, 1810, 41, 1994, 2139, 48, 2223, 78, 2318, 21, 40, 71, 2428. 95. 2502. 28. 2639. 2718. 98. 2830. 56. 65. 7. 73. 84. 7. 2900. 22. 63. 3008, 97 (68 mal).

56. Mit ausweichton haben wir noch vier reste: zwei infinitive: and on sped wrecan 873, und him on bearm hladon 2775; und die farblosen verse wolde self cyning 1010 nnd him was ful boren 1192. Der erste vers hat führton + fernton, die anderen führton + nahton.

### Typus D.

57. Dieser typus steht unter den versen mit doppelall. nur hinter A zurück. Sein schwerer, feierlicher gang begünstigt den gleichton, und manche worte, namentlich die comp, waren nur in D oder in E unterzubringen.

58. Volle coordination ist häufig.

- Bindewörter sind freilich selten, weil der ban des typus mehr als einsilbige senkungen nur ganz ausnahmsweise gestattet. Ueberliefert sind nur brond ne beado-mecas 1454, byrne and byrdu-serud 2600, lif and leodscipe 2751.
- Häufiger stehen zwei adjectiva nebeneinander, im gleichen casus: heard hond-locen 322. 551, eadkum infrodum 1874; ferner 1927. 2025.
   2408. 2829. 2850. 3022. Dazn mit part. gyfen gold-hroden 1948 und onboren beaga hord 2284 (12 mal).
- 3) Häufig stossen auch zwei sabstantiva aneinander, von denen daeine anch in einem rectionsverhältnis zu einem dritten nomen stehen kann: wudu wod-ecofus 398, sadol saarseum fah 1038; ähnlich 1286; ferner 1259. 1332. 64. 9. 2138. 78. 98. 2931. 51. 65 (13 mal).
- Inf. + anderes nomen: swefan sibbe-gedriht 729, liegean lif-bysig 966; ferner 1485. 2758. 2805. 3115. 33.
  - 59. Nomen und zugehöriges adj, mit gleichton.
- Das adj. steht voran: fromme feeb-giftum 21, keef land-fromes.
   atol agleece 552: 732: 816; feemer 54: 103. 06. 5. 263. 88. 502. 54. 70.
   96. 96. 96. 1022. 3. 1155. 1212. 31. 98. 1397. 39. 48. 59. 1496. 10. 1565.
   26. 86. 167. 44. 6. 78. 1702. 47. 38. 1816. 1598. 2012. 74. 9. 9. 2112. 18.
   23. 61. 2205 (hild-frecum = hilde). 10. 71. 3. 2315. 68. 96. 2414. 76. 8.
   2466. 2517. 63. 2003. 42. 70. 4. 89. 710. 9. 49. 55. 2900. 11. 25. 47. 85.
   2411. 36. In vern 341 gill Wedra 21cod für die spruchmelodie als comp., und danach benrteile ich anch 818. 1627. 1932. 2513. 2717. Es sind gerade solche genitifvennel, ide 6fers starke tonenklise redgen (84 mat).
- Das adj. folgt nach: flota fami-heals 218; ihnlich 1909, rondas regn-hearde 326, wado weallende 546; ferner 298, 606, 808, 906, 1097, 1112, 1690, 1806, 47, 95, 1919, 2082, 2443, 2613, 67, 2725, 2810, 27, 63, 3063, 99, 3142 (26 mal).
- 60. Bei ausweichton sind die tonverhältnisse des typus D in beziehung auf die scheidung von nah- und fernton vielleicht nicht ganz sicher. Ein vers z. b. wie heodegninga 2 wird von einigen individuen so gelesen, dass heod hoch und cy- tief liegt (oder umgekehrt), während -ning- wider höher ist als cyr, doch nicht so hoch als heod. Mit dieser betonungs-

weise komme ich aber in schwierigkeiten bei den versen, die kurz vor einem satzschlnss stehen. Ich werde später ausfüllren, dass die satzmelodie gegen das ende hin abfällt, besonders wenn der punkt (bez. das semikolon und bisweilen das kolon) inmitten der langszeile steht (vgl. 140f.) Wenn nun ein D als zweite halbzeile unmittelbar vor einem solchen schlussvers steht, kann nur eine betonungsweise befriedigen, bei der die erste hebung hoch, die zweite mittel, und die nebenhebung und die senkung tief gelesen werden. Diese betonung ist mir überall naturgemäss (d. h. da wo gleichton nicht eintritt). Indessen hat die frage hier keine erhebliche bedeutung, denn schon bei nahton ist doppelalliteration nicht mehr direct erforderlich.

- Adjectiva kommen bei ausweichton nur viermal VOT: reced selesta 412, segen gyldenne 1021, dugub unlytel 498, gold unrime 3012.
  - 62. Bei gleichton ist der genitiv selten:

aldor East-Dena 392; āhnlich 616, haltp Healf-Dena 1069; ferner 427. 609 (,=:), 1044, 1100, 54, 1420, 1710, 2933, 6, 2357 (13 mal). Dazn mit voranstehendem gen. cevites andultian (,=:) 689, leoda land-geneore 938; ferner 978, 1447, 1565, 1729, 57, 2286, 3055.

63. Bei ausweichton dagegen sind die genitivverbindungen verhältnismässig zahlreich und meist formelhaft. Der gen. muss nachstehen. Nur führton + nahton kommt vor.

sons Healtfelener 288. 645. 1639. 2147; khulich 1837, Jepn Hrolpaner
 jähnlich 613, meg Higelaces 914, ferner mit Seildinga 148. 351. 428.
 183. 1431. 1633. 75. 1871. 2159. Die übrigen falle sind 524. 737. 95.
 1968. 1293. 1898. 1992. 8. 71. 2242. 2612. Schon die widerholungen zeigen, dasse seich hier um typische phrasen handelt (20 mal).

- 64. Nomen and regierender inf., mit gleichton:
- seon sibbe-gedriht 387, secan sund-gebland 1450; ferner 1904. 2422. 2649. Dazu die ähnlich wirkenden part. fela friegende 2106 und nearo nepende 2350.
- 65. Bei ausweichton finden wir nur einen inf., und zwar trägt dieser die zweite hebung, wodurch die verschiedenheit der tonmelodie hervorgerufen wird: 2744 hord sceawian.
  - 66. Nur vier composita zeigen gleichton:

wig-weorpunga 176, heard-hicgende 394. 799, heoro-hocyhtum 1438, eall-irenne 2338.

67. Dagegen sind composita mit ausweichten, and zwar stets mit nahton im zweiten gliede, häufig:

beod-cyninga 2, Heabo-Scilfingas 63, swib-hicgende 919, 1016; ferner 246. 55. 95. 9. 768. 861. 952. 1006. 19. 1346. 1586. 1625. 1788. 98. 1811. 1945, 2004, 2125, 2235, 2504, 65, 2837, 68, 95, 2955, 98, 3112, 58 (32 mal).

68. Verbalnomen + dat.-instr.:

befongen frea-wrasnum 1451, hladen here-wædum 1897, hyran heabosiocum 2754, faran flot-herge 2915.

# Typus E.

69. Wie B ist auch E weniger verbreitet, weil die letzte hebung fast stets auf ein einsilbiges wort fällt: denn auflösung ist selten. Eine sonderstellung in musikalischer beziehung nimmt dieser typus auch dadurch ein, dass er bei gleichton der beiden hebungen zwei verschiedene melodien zeigt, je nach der stellung im satze. In dem einen falle bleibt die stimme beharrlich auf der ebene des führtons, und die hebungen werden nur dynamisch ausgezeichnet; im auderen falle dagegen sinkt die tonhöhe bis zur senkung einschliesslich, um dann bei der letzten hebung wider zum führton aufzusteigen. Letztere art ist indessen beim gleichtonigen E seltener als beim ungleichtonigen, weil das aufsteigen gegen ende des typus der stimme oft etwas schwer fällt. Beispiele der ersteren art:

> wlite-beorhtne wang 93 won-sæli wer 105 sorh-fullne sip 512.

Beispiele der letzteren art:

sinc-fæge sel 167 fif nihta fyrst 545 nipende niht 547.

Kein anderer typns zeigt diese doppelheit der melodie, ausser B (s. 42) und vielleicht auch D (? s. 60) bei einfacher alliteration. Für die all, hat aber diese zweifache melodische form keine bedentung, und deshalb wird hier keine besondere rücksicht daranf genommen. Im übrigen gelten bei E dieselben gesichtspankte für die einteilung wie bei den anderen typen, Nur ist insofern eine abweichung nötig, als es bei E keine volle syntaktische coordination gibt, weil ja ein bindewort nicht gut unterzubringen wäre. Allenfalls hätten wir theoretisch die möglichkeit, verse wie \*infrod and eald zu finden: solche verse klingen aber besser in der umgekehrten folge

eald and infrod 2450, wie sie denn auch beim typus A häufig vorkommen.

70. Das adjectivum steht bei gleichton stets voran. An zweiter stelle würde es bei diesem typus leicht ausweichton hervorrufen, schon weil die neigung dazu im typus selbst vorhanden ist. Es scheint aber auch, als spielte die einsilbigkeit des ausgangs eine rolle.

Beispiele: wlite-beorhtne wang 93, won-sæli wer 105, sorh-fullne sib 512; ferner 167. 547. 73. 787. 850. 91. 1245. 68. 71. 8. 1429. 1536. 1991. 2153. 82. 2352. 2447. 64. 2695 (22 mal).

 Auch bei ausweichton erscheint das adjectivum stets an erster stelle. Dafür sind die substantiva im zusammenhang unbedeutend.

Vgl. lagu-craftig mon 209, slapendne rinc 741; ferner 528, 1158, 1645.
2189, 2894, 3162, 5 (9 mal). Führton + nahton herscht; nuf 741 hat führton + ferton.

72. Nachstehender genitiv ist hier auch unmöglich, weil dieser in der regel den ausgang — x geben würde. Gleichton wird indessen z. t. dadurch verursacht, dass starker sinnesnachdruck auf dem zweiten worte ruht. Man vgl. z. b. mit beadu-scruda betst 453 eine compositenartige formel wie Wedra leod 341, sowie die beispiele von 73.

Die belege sind: fif nihta fyrst 545, sige-folca sweg 644; ferner 650. 4. 97. 877. 908. 1042. 91. 1500. 1613. 81. 1889 (,==;). 1974. 2068. 2317. 2761. 2807. 43. 3052. 75. 3160. 79 (24 mal).

 Bei ausweichton finden wir folgende belege: irenna cyst 673. 1697, aphlinges beam 888. 2591. 3170, Gub-Geata leod 1538; shulich 2531; ferner 803. 29.

74. Adj. und dat.-instr., bei gleichton:

fyr-bendum fæst 722, fyren-dædum fag 1001, gum-cystum god 2543, fyr-cyslmum fah 2671, feþer-gearwum fus 3119. In allen diesen belegen enthalten die adjectiva das hauptmoment, und erhalten daher den führton.

75. Instr. bei ausweichton, nur zweimal belegt:

dadum gefremed 954. oncer-bendum fæst (führton + fernton) 1918.

76. Endlich zwei infinitive, bei gleichton:

fæþer-æþelum onfon 911, searo-wundor seon 920.

77. Im folgenden wird nun eingeteilt in erster linie nach der melodie der betreffenden verse, und zwar betrachten wir zuerst die verse mit gleichten und doppelalliteration.

#### I. Gleichton und doppelalliteration.

### b) Verbum finitum + nomen.

78. Bei dieser combination könnte man fast von coordination sprechen, und jedenfalls ist gleichton von vornherein praktisch gegeben. Denn das nomen ist für gewöhnlich höher betont als das verbum (im Beowulf erhält überhaupt das nominale mehr nachdruck), und somit ist jedenfalls ein tonabfall der zweiten hebung gegen die erste ausgeschlossen. Eher wäre noch eine steigende melodie zu erwarten, wie wir sie z. b. bei den A3 tatsächlich sehr häung finden. Wenn sich statt dessen dem leser die aussprache mit wesentlich gleichem ton anfdräugt, so hängt das offenbar mit der bedeutenden sinnesschwere der verba zusammen.

79. Wol aus sprachlichen gründen kommen hier eigentlich nur zwei verstypen vor, nämlich A und D: der dichter hat sich irgendwie gescheut, einsilbige nomina zu benutzen, und dadurch fehlen B und E gänzlich. Auch C ist nur durch einen beleg vertreten: gemyne mer/po 659.

## Typus A.

80. Ob das nomen subject oder object des verbums ist, oder von einer präposition abhängt, oder in sonst einem rectionsverhältnis steht, ist für die satzmelodie gleichgiltig, und wird daher im folgenden nicht besonders unterschieden. Ie gebe beispiele für jede vorkommende form, und bemerke beiläufig, dass die rection durch präpositionen bei weitem am häufigsten ist.

Beispiele für aubject: licite se leoma 311. 1570, aran þa se ríca 389, hyldt hise þa hæpode-orða 65; für object: egosde-orða 6 (- oerl, vgl. Sievers, Beitr 29, 500 fb.), ne gefeah he þære fahþe 109, þolode þryþ-neyþ 311; für prip: seox under volcenam 8, genat þa ofer uvsy-holm 217, coneþ þarh egan 276; sonat leges: berl hine hölphe 617, let han liegean 3082; ferner 24. 302 32. 27 (-=:), 489. 505. 90. 712. 4. 58. 62. 922. 6. 103. 118. 20 (-=:), 32 (-=:), 5. 61. 9. 1216. 9. 57. 1483. 1506. 108. 4.5. 57. 63. 81. 1605. 1701. 11. 35. 58. 70. 90 (,=:), 1807. 1917. 77. 82. 7. 303. 2110. 32. 79. 522. 27. 40. 82. 329. 3202. 32. 40. 61. 81. 90. 7. 2703. 2883. 92. 2810. 91. 3118. 21. 73. Data gefeng þa becade 1537, hei dem ich mit Sweet Rieger und Ten Brita fæzet lese: souts hitte ein nomen den führton, ohne zu alliterieren, was überhaupt selten volkomnt und in diesem fille ganz unerträgliðu wirken wirde (50 mal).

### Typus D.

81. Bei diesem typus fällt die rection durch präpositionen meist weg, da sie nur im erweiterten typus möglich wäre. Im übrigen begegnen dieselben combinationen wie bei A:

gesette sige-herfolg 94, havetton hige-rofue 204, setton se-mefix 325, were Weidern mb 426; ferms 388, 411, 2.1, 48, 9, 50, 14, 19, 64, 42, 56, 1709, 22, 42, 72, 889, 96, 1114, 1312, 58, 90 (,-+), 1452, 3, 1531, 9, 43, 161, 162, 5, 2259, 249, 52, 54, 1610, 22, 6270, 53, 46, 56, 2892, 2902, 9 (hige-mefe=-mefann) 2700, 6, 3031, 3123 (58 mal).

# c) Nomen + verbum finitum.

### Typus A.

82. Am hänfigsten ist das nomen object des verbums, Dieser typus begünstigt anch am meisten den gleichton, weil dann das noninale element des verbalen zur ergänzung bedarf. Dagegen neigt die stimme dazu, von der nominalen tonhöhe herabzusinken, wenn das nomen subject des verbums ist. Die allgemeine satzmelodie spielt aber auch bei solchen versen eine grosse rolle.

Beispiele: sæ-æudu sældon 226, heuho-rof heoldon 401, symbel ymbsæton 564; ferner 87, 169, 284, 622, 35, 811, 933, 59, 1239, 54, 1738, 1893, 1901, 2133, 2206, 2576, 8, 8, 2706, 2917, 44, 3076, Darn gode forgylde 956, bei dem der instr. einem directen object gleichkommt (26 mal).

Nur vereinzelt fungiert das nomen als subject.
 In den meisten fällen haben wir starke begriffsverba: gub-mod grum-

84. Der dat.-instr. tritt gelegentlich auf:

fylle gefægon 1014, feondum ætferede (,=;) 1669; ferner 1957. 2116. 3149. 61. 74. Bei diesen versen wirkt der instr. adverbiell, sodass seine tonhöhe fast bis zur verbalen tonstufe sinkt.

S5. Es bleiben nur noch zwei belege, übrigens mit ganz nenen syntaktischen typen:

seofon niht swuncon (,=;) 517, wesan, henden ic wealde 1859 (Typus A, 44 mal).

86. Die anderen verstypen kommen viel seltener vor,

typus D gar nicht (weil es wenige oder keine verba der erforderlichen form  $\triangle_{-\infty}$  gibt). Wir würden erwarten, dass typus E häufiger vorkäme als die anderen, weil sein charakter dem gleichton am günstigsten ist: das trifft auch ein. Ich fähre das wenige material ohne klassificierung an.

#### Typus B.

87. Die belege sind: Jenden wordum verold 30, ho se wym onwoe 2287, ho se gest ongan 2312, and et gube forgrap 2353, as in campe gecrong 2509, swylee he siomian gesch 2767, he þam fretteum feng 2509. Heir treten die verha an beledtumg meist stark hervor. Nur in 2312 haben wir ein hilfsverbam, jedoch wird hier der gleichton dadurch verursacht, dass der verst am sattenigang steht.

#### Typus C.

88. pæt he ma moste 735, on sefan succorech 1737, geond sæl swingeh 2264, ofer sæ sohtan 2350. Hier ist das moste in vers 735 nicht ein blosses bilfsverbum, sondern dient zur ausführung von Wyrd 734, und somit erhält es starken nachdruck und führton.

#### Typus E.

 sæ-bat gesæt 633, medo-stig gemæt 924, metod-sceaft bemearn 1077; ferner 1498, 1567, 1993, 2469, 81, 2566, 2748.

#### d) Verbum + verbum.

90. Für diese combination finden sich nur 8 belege, die mit éiner ausnahme (hafa nu and geheald [E] 058) alle nach dem typus A gehen. Die gleichheit der tonhöhe leuchtet beim lesen sofort ein:

seconade and syrede (,=;) 161, swefeh and sendeh 600, wiston and weendon 1604, weaveh and weridah 1741, forgyteh and forgymeh 1751, manah sea and myndah 2037. heold mee and herfed 2430.

#### e) Reste.

- Etwas schwer wird die einteilung der ziemlich h\u00e4ufigen restbelege. Es d\u00fcrfte am zweckm\u00e4ssigsten sein, die verse nach den tonverh\u00e4ltnissen zu klassificieren.
- 92. Volle coordination erscheint gelegentlich bei der verbindung zweier adverbien:
- fyr and fastor 143, þa was eft swa ar 642. 1787, innan and utan 774, oft nalles ane 3019.
- 93. Oft kommt ein nomen neben einem vertreter einer schwächeren wortklasse vor, und zwar trägt es dann

meist die zweite hebung. Sonst wirde das schwächere wort gern in tonenklise zu dem nomen treten, ausser wo besondere umstände das verhindern. So z.b. wäre es bei witena welharyde 266 sinnwidrig, das pron. tief zu sprechen: es heist doch emphatisch: 'jeder der weisen männer'. In 376 heard her cumen ist heard 'parenthetischer' natur (s. 20), und deswegen kann es nicht allein den führton erhalten. Man beachte ferner no þy ær suna sinum 2160, bei dem gerade das (für gewöhnlich indiferente) pronomen sinum das hauptgewicht trägt; es heisst hier so viel wie 'seinem eigenen sohn'. Aehnliche gesichtspunkte gelten bei den anderen versen, wo das nomen voransteht.

Die belege sind: gyddum geomre 151, flod-yhum feor 542, Grendle togeanes 666; ferner 783 (,=;) (A). 1187 (E). 2334 (A). 2772 (A). 3122 (A). 800 (B).

#### 94. Schwächere wörter + nomen:

puler to fauce 379, surplera searco-nifes 382, on such suceface houd 68, cft ceart-hipm 682, ongen gramuss 1084, nime getellan 1894; ferner 864 (D), 988 (D), 1000 (A), 1185 (A), 1228 (B), 1529 (A), 1618 (A), 1865 (D), 68 (D), 2070 (A), 2107 (D), 2294 (A), 2024 (A), 54 (A), 2731 (D), 2815 (A), 2979 (B), 80 (A), 83 (A), 3135 (A), 5135 (A), 5135

- 95. Verbnm (oder verbalnomen) + adv.:
- gesægd soblice 141, sigon atsomne 307, etan unforhte 444; ferner 402 (A). 560 (A). 905 (A). 991 (B). 1501 (A). 1632 (D). 1854 (D).
  - Adv. + verbum (verbalnomen), nur bei typus A:
     lyt-hwon logon 203, torht getahte 313; ferner 597, 763, 1295, 1375.
- 1591, 1718, 1967, 75, 2872, 89, 2983, 3101, 13 (14 mal).

#### Ji. Reste:

ure aghwyle sceal 1386, pys dogor pu 1395, meaht pu, min wine 2047.

Tabelle I.

Doppelalliteration und gleichton.

| Zwei nomina.    |  |  | A   | В  | C  | D   | E  | Sa. |
|-----------------|--|--|-----|----|----|-----|----|-----|
| Coordination .  |  |  | 207 | 11 | 6  | 35  | _  | 259 |
| Instr           |  |  | 33  | _  | _  | 3   | 5  | 41  |
| Adj             |  |  | 77  | 20 | 7  | 110 | 22 | 236 |
| Gen. in 1. heb. |  |  | 35  | 31 | 2  | 9   | 24 | 101 |
| Gen. in 2. heb. |  |  | 26  | -  | 2  | 13  | _  | 41  |
| Inf             |  |  | 50  | _  | _  | 8   | 2  | 60  |
| Comp            |  |  | 5   | 2  | 10 | 5   | _  | 22  |
|                 |  |  | 433 | 61 | 97 | 183 | 53 | 760 |

|                        | Α     | R  | C     | D   | E  | Sa.  |
|------------------------|-------|----|-------|-----|----|------|
|                        | 433   | 64 | 27    | 183 | 53 | 760  |
| Verbum + nomen         | 83    | _  | 1     | 58  | _  | 142  |
| Nomen + verbum         | 43    | 7  | 4     | _   | 10 | 65   |
| Verbum + verbum        | 7     | _  | water |     | 1  | 8    |
| Reste                  |       |    |       |     | -  |      |
| Coordination           | 3     | 2  |       |     | -  | 5    |
| Nomen + schw. wörter . | 7     | 1  | 1     | 1   | 2  | 12   |
| Schw. wörter + nomen . | 14    | 3  | 1     | 8   | -  | 26   |
| Verbum + adverbium .   | 5     | 1  |       | 4   | _  | 10   |
| Adverbium + verbum .   | 15    |    | _     | _   | -  | 15   |
| Sonstiges              | 1     |    |       | 1   | 1  | 3    |
| _                      | 44    | 7  | 2     | 14  | 3  | 70   |
| e                      | - 014 | 70 | 0.4   | OFF | 07 | 1010 |

#### II. Gleichton und einfache alliteration.

98. Genauer analyse bedürfen die immerhin wenigen verse, die hierher fallen. Z. t. sind es zwangsbildungen, z. t. handelt es sich um nomina propria, z. t. sind andere umstände für den gleichton massgebend.

 $99.\ {\rm Nicht}$  unbedeutend an zahl sind die belege für volle coordination:

geongum and caldum 72, hu he frod and god 273, duguhe and googobe 621. 1674, siphan ic hond and rond 636, hatte suh ne norh 838, het mec er and sih 2300, oncer four ophe neah 2870, Iofore and Wulfe 2303. Dazu der nnregelmässige vers eam his nefan 831, and mit umstellung 1174 feorran and neham (= nean), eine wortstellung, die 840, 2870 belegt ist.

100. In den meisten dieser fälle haben wir es mit fest geprägten formel haften wendungen zu tun, die wol nur in der überlieferten gestalt üblich waren. Einen ersatz für die all. bietet der reim bei 279. 560, wahrscheinlich auch bei 621. 1674 (vgl. Sievers, Altg. metr. § 20, anm. 1).

101. Auch nomina propria machen den dichtern oft schwierigkeiten, jedoch hat wenigstens der Beowulfdichter sehr geschickt gearbeitet, und nur ein paar mal finde ich gleichton oder nahezu gleichton bei einfacher alliteration.

Bei vers 1 heert we Gar-Dena haben wir einen feierlichen eingangsvortrag, der die stimme bei -Dena nm so weniger sinken lässt, als dieses wort erst den namen bringt, auf den es ankommt. Indessen liegt hier kein eigentlicher verstoss gegen den alliterationsgebrauch vor, denn der langvers hat zum ersatz gekreute alliteration (s. unten 31s f.h.) ehense wie anch der gleichtonige vers Hropgar Beowulf 653. Die anderen belege mit eigennamen sind: peoden Hropgar 417, gleichte Hropgar 863, gleiche Hropulf 1181, Hropgar leofa 1483, leofa Beowulf 2663, Wiglaf leofa 2745, gometa Scilfing 2086.

102. Endlich bleiben nur noch 6 fälle, bei denen der gleichten z. t. auch motiviert ist.

253 lease sceateeras ist wahrscheinlich verderbt. Bei 1422 flod blode toch been wir zum ersatz wider reim (und bei 1475 snottra fengel desgl. gekreuzte alliteration; vgl. oben 100). Die übrigen fälle sind: refe cempa 1585, dyre iren 2000, brunfagne helm 2615.

### III. Doppelalliteration bei ausweichton.

103. Die zweite hebung liegt höher. Es sind dies fast lauter verse des typus A 3, d. h. des typus A mit all. nur m zweiten fuss. In den meisten fällen ist die doppelall wol nur scheinbar, d. h. sie hat sich nur znfällig eingestellt, ohne als solche vom dichter beabsichtigt zu sein. Hat jedoch die erste hebung nahton, so kann die doppelall nach der hauptregel (oben 8) sehr wol beabsichtigt sein. Definitiv lässt sich die frage nicht entscheiden: massgebend für den leser kann nur sein, ob er beim freien vortrag den reim hört oder nicht.

a) Nahton + führton: sona him sele-þega 1794, hyrde ie þet hene healt-beah 2172, eft þet geiode 2200, hyne þa mið handa 2720. — β) Fernton + führton: oþ þet him eghugið 9, and þer on innan 71, heilum hie geheton 175; ferner 219. 338. 442. 1125. 1204. 1740. 1846. 1914. 2351. 2334 (17 mal).

104. Die erste hebung liegt höher. Nahton hat 442 miceras mihtes; nihtes ist adverbial und 'pareuthetisch' (oben 20) gebraucht und kann deshalb nicht auf der höhe von niceras bleiben. Zweimal begegnen wir gleichem silbenanlaut auch bei einfachen wörtern: seugke gigundas 113, to gegungene 2416. Die zweite hebung hat in beiden fällen fernton, der anklang ist also wol bloss zufällig. Dreimal finden wir composita, die nahton haben und nach typus C gehen: ofter deap-dage 187. 855, in hyra gryre-geateum 324. Von den übrigen fällen gehen drei nach C, einer nach B; alle setzen sich zusammen aus nomen + verbum, einer combination, die oft ausweichton zeigt: in worodd woeun 60, no by leng leofah 974, þone hring hafde 1202, ie þat med geman 2633. Auch hier liegt kein verstoss gegen die hauptregel vor, denn nahton darf immer an der all. teilnelmen (oben S).

#### IV. Einfache alliteration bei ausweichton.

105. Die hier anzuführenden tonverhältnisse lassen sich zwar durch die vortragsprobe als tatsächlich vorhanden erweisen, aber vorläufig nicht alle logisch, grammatisch oder sonstwie im einzelnen erklären. Manche verse sind scheinbar ebenso gebatt wie andere, bei denen gleichton constatiert wurde, und doch klingen sie, im zusammenhang gelesen, andera las jene. Entweder lässt sich diese tatsache durch einfluss der satzmelodie erklären, oder es sind traditionelle, vom sprachgefühl eingegebene tonverbindungen, wie sie in jeder sprache nachzuweisen sind.

106. Eine principielle scheidung der nah- und ferntöne habe ich nicht vorgenommen. Die frage, ob an einer stelle nahton oder fernton zu lesen ist, hängt so selten von begrifflichen dingen ab (wie bedeutungsinhalt der hebungsräger u.dgl.), und ihre beantwortung wird so oft bedingt durch die stellung des verses im ganzen zusammenhang des textes, dass eine principielle einteilning nach dieser richtung hin sehwer durchzuführen wäre. Dazu kommt, dass die individuelle auffassung hier eine grössere rolle spielt als anderswo. Nahton und fernton sind ja eben bezeichnungen für relative verhältnisse, zwischen denn keine feste grenzez zu ziehen ist.

107. Zur sache will ich noch im allgemeinen bemerken, dass fernton meist auftritt: a) bei den hilfsverbis und anderen schwächeren verbis, wie 'sehen', 'hieissen' u.dgl.; — b) bei schwachen partikeln (pron, präp, conj.); — c) bei sinneseinschnitten im satze; — d) bei einigen comp; — e) sehr oft beim typus C, selbst bei schwerem begriffsinhalt des zweiten wortes.

# b) Nomen + verbum.

## Typus A.

108. a) Führton + nahton: aldrum nefdon (,=;) 538, rand geheaue 682; ferner 687. 870. 1491. 1717. 2055. 2874 (,=;). 2508. — §) Führton + fernton: 807. 42. 1055. 99. 1327. 1908. 2023. 2308. 72. 2470. 2514. 2940. 3049 (13 mal).

### Typus B.

109. a) Führton + nahton: pæm eafera wæs 12, him þa Scyld gewat 26, þær at hyþe stod 32; ferner 80. 194. 229. 374. 466. 95. 500. 662. 74. 788. 822. 1004. 9. 40. 9. 1110. 12206. 1341. 15. 1446. 88. 1008. 62. 84. 2006. 2137. 2309. 2418. 2020. 7414. 2977. (35 mal.) Die blünigkreit des nahtons kommt daher, weil wir bei allen dieses versen 'fortlaufenle' erzählung (den 16) haben unr hinter vers 80 steht ein komma, alle anderen sind gar nicht interpangiert. β Führten + fernton: hyre bearn gearzer 2121 (hier haben wir hinter dem vers einen sinneseinschnitt), ba ic on morgue gefragn 2584; shnlich 2004. 2752. 73. Man beachte den unterschied zwischen dem mit nahton an sprechenden gefragn 194 und demselben wort in den eben angeführten versen. Dert folgt in der zweiten habeitel ein sabsiet: hier blütet das wort eine "averattese" (den 20).

#### Typus C.

110. a) Führton + nahton: part he his freend wrece 1385. β) Führton + fernton: part ie sweord fere 437, him on efn ligep 2903; ferner 3071, 3163. 9.

#### Typus D.

11. Bei diesem typas handelt es sich nm einen vers, der h\u00e4n\u00e4g wilderkehrt, anlicht Beeseuff (\u00fcglos, Hrobgen etc.) saabelode. Das verhum hat gesenkten fernton, da der ganze nachdrack auf dem nomen ruht. Die beltige sind: 296. 348. 60. 71. 405. 58 pp. 328. 631. 925. 57. 1215. 1321. dec 1473. 1651. 87. 1817. 40. 1999. 2425. 2510. 2631. 2724. 2852. 3976 (26 mai).

# Typus E.

112. Nur éin beleg: feorh-bennum seoc 2740 (nahton).

# c) Verbum + nomen.

113. Hiermit kommen wir zu der grossen klasse der As, d.h. der verse mit all, nur im zweiten fuss. Diese haben stets steigende melodie, die in der zweiten hebung ihren h\u00f6bepunkt erreicht. Der typus A3 steht meist am satzeingang, wo die stimme gern tief einsetzt. Es ist kaum n\u00f6tig, einzelne f\u00e4lle zu besprechen. Nur im allgemeinen will ich bemerken, dass hier die tohn\u00f6bhe der ersten hebung direct mit der sinnesst\u00e4rke des voranstehenden verbums zusammenzuh\u00e4ngen seineit: je st\u00e4rker (begrifflich) das verbum, desto mehr r\u00fcckt die stimme in die h\u00f6ble.

a) Nahton + führton: gesaga him een vordum 388, gesprec þa se goda 675, com þa to recede 730, nam þa mið handa 146; ferner 728. 1184. 1242. 1337. 1425. 74. 1573. 1612. 1790. 2. 82. 1888. 2163. 2337. 2417. 2542. 50. 2596. 2896. 2949. 77. Daan der nurgelmissige vera gesloh þin forder 499 (28 mal). — β) Fernton + führton: genar þa nessen til, hafðe þa se goða 205, haðbolp ver to þarm mærna 270. 301 (das semikolon ist zm. tilgen). 44. 86. 433. 506. 681. 855. 1011. 1145. 81. 1221. 72. 1316. 30. 1550.

1623, 59, 1748, 1855, 68, 1963, 2026, 32, 2304, 5, 61, 89, 2403, 60, 2609, 53, 2747, 2855, 2971, 94, 3033, 79, 3110, 43, Dazu wees min fæder 262 (43 mal).

### d) Nomen und schwächere wortklassen.

## Typus A.

114. Das nomen steht an zweiter stelle und hat den führton. Hierher fällt die hauptmasse des typus A3. Nahton an erster stelle ist selten, denn die erste hebung fällt in der regel auf so schwache wörter, dass sie sich kaum auf das niveau der senkung emporheben.

# 115. Das nomen geht voran:

a) Führton + nahton: cynna gehwylcum 98, gumena ængum 474; ferner 96. 1090. 1401. 1900. 2004. 2251. 2588. 2789. 2859. 91. 2959. 3054. β Führton + fernton: aldre þínum 346, weana gehwylces 1396 (typus A, 168 mal).

# Typus B.

# 116. Zweimal steht das nomen an zweiter stelle:

næfre ic ængum men 665, fort hit a mid gemete 779. In letzterem falle trägt das nomen auch die hauptall., sodass die erste hebung nahton hat. Men ist ein begrifflich schwaches wort, und der hauptnachdruck ruht auf ængum.

# 117. Das nomen geht sonst voraus:

c) Führton + nahton: in megha gehierm (— gehierr) 25, þet hie þeiden mi 395. 2099, ac uver a þer hin 1300; ferner 8.15, 241. 82. 909. 1104. 1365. 1412. 1583. 1673. 2033. 2131. 57. 2301. 97. 2401. 81. 2685. 2839. 2848. (28 ma). — β) Führton + ternton: þone siþ-fæt him 202, bonne ha sæteke hacet 890.

### Typus C.

# 118. Das nomen trägt die erste hebung:

a) Führton + nahton: sea se secy heads 3028, darn mit unstellung per him secter neuig (e. n.e.) 1514. Nach v. 778 künnte sava dieser vers vielleicht nach der ha gelesen werden, aber diese alliterationsstellung itst bei C üsserst estene, und die mastellung gibt einen regelrechten und melodisch correcten vers. — β) Führton + fernton: pet sexs an foran 1428, nut is aum nimma 3729.

### 119. Das nomen trägt die zweite hebung:

a) Führton + nahton: dreimal erscheint der vers on form doge 197, 790, 896. Man hat sich oft über den verstoss gewundert, den dieser vers enthalten soll, insefern das 'stärkste' wort nicht die alliteration hat. Aber form hat hier eben zweifellos den führton. Hierber sind ferner die verse mit compositis zu rechnen: jest wes fore-merzet 390, βer file ynder sittesid 1827, pa for on-meillan 2920. Endlich noch die verse on gehrespreofpram 2171, harte fas worn felte 550. — §) Achnikel higte is bei den belegen für führton + fernton: jest hie on ba healig 1935, pa con in gana (— gan) 1914, het fa up weren 1920, het pa in beren 2152. In allen diesen fallen trügt das melodisch böchstebente wort die alliteration. Jetzt verstehen wir also, warnu das zu einem verhum gebörende adv. in beziehung auf die all. bevorzugt wird: wenn das adv. vorausgieng, wande es beher gesprochen, obgleich seine wortklasse an ach 's-bewicher' ist als die der verba. — Endlich finden wir zwei composita mit fernton: for his un-nyutzum 1374, sipfhan or-zearde 3127.

# Typus D.

Bloss éin beleg: ymb-sittendra 2734 (nahton).

## Typus E.

121. Zwei belege, beide mit nahtou der zweiten hebung: folc-rihta geheylc 2608, wine-dryhten his 2722.

# e) Verbum + adverbium.

122. Hier finden wir ein buntes durcheinander. Bald hat das adv. den führton, bald das verbum; jedes kann vorausgehen, ohne die relativen tonverhältnisse zu ändern, und fernton ist anch beim verbum gar nicht selten. Nur drei verstypen kommen vor.

### Typus A.

## 123. Das verbum hat den führton:

a) Einmal neben nahton des adv.: sona pet onfunde 750. β) Häufiger neben fernton des adv.: pa gyt hie him asetton 47, pa me pet gelerdon 415, panon he gesohte 463. 520; ferner 574. 809. 90. 1095. 1130. 42. 1270. 1465. 97. 1508. 78. 2124. 95. 2204. 2634. 2797. 3002. 38 (22 mal).

#### 124. Das adv. hat den führton:

a) Neben nahton des verbums: fand þa þar inne 118, swiþor þohte 1139, alegdon þa to-middes 3141. — β) Neben fernton des verbums: georne hyrdon 66, codon him þa togeanes 1626.

#### Typus B.

### 125. Das verbum hat den führton:

a) Neben nahton des adv.: aledon þa 34, ymb-code þa 620, þαs ne wendon ar 778; ferner 2345. 2516. 2848. 3001. 3156. — β) Neben fernton des adv.: ofer-code þa 1408, gecyste þa 1870.

#### 126. Das adv. hat den führton:

a) Neben nahton des verbums: pa ie furpum weold 465, swylce oft bemearn 907; ferner 2111. 2244. 2387. 3116. — β) Nur zweimal neben fernton des verbums: pa ic wide gefrægn 74, panon eft gewiton 853.

#### Typus C.

127. Einmal erhält das verbum die alliteration und den führton, neben nahton des adv.: ac he gefeng hrabe 740.

128. Sonst alliteriert das adv., nur einmal neben fernton des verbums: him big stodan 3047.

Die übrigen belege sind: pat hie ar drugon 15, pa he him of dyde 671, pat hie oft waron 1247, ge feor hafab 1340.

## f) Einfache wörter.

129. Zu den 'einfachen wörtern' rechne ich hier aus praktischen gründen nicht nur die meisten eigennamen (ausser deutlichen compositis wie Gar-Dena u. dgl.), sondern auch formen wie freondlieor 1027 und gebeotedon 480. 536, bei denen das zweite glied sicherlich nicht dieselbe geltung hat, wie das zweite glied der meisten gewöhnlichen composita.

130. Mit ausnahme der eigennauen und des wortes mabelode (die nicht gut allein stehen können) fällt hierher die hauptmasse der dreisilbigen wörter mit langer stammsilbe, obwol sie theoretisch ebensogut in D nnd E hätten eingestellt werden können. Es scheint, als wären die nebentonigen silben von solchen wörteru nicht genügend ausgezeichnet gewesen, nm wolklingende D und E zu ergeben. Dagegen eignet sich der sprunghafte charakter der betonning des einfaschen wortes vorzügrich dem vortragstypus der C-verse, die schon an sich zur tonenklise der zweiten hebung neigen. Aufnahme in typus A und B war aber in den meisten fällen ausgeschlossen, denn nur wenige wörter haben das schema  $\infty^{-}\times^{-}\infty^{-}$ 

131. Das auftreten des ferntons hängt hier meist mit der satzform zusammen. Insbesondere ist der fall zu erwähnen, wo ein satz mit einem zweiten halbvers zu ende geht: gewöhnlich weicht dann die schwächere hebung des ersten halbverses nicht über nahton aus.

## Typus C.

132. Dieser typus ist bei weitem am häufigsten, und daher stelle ich ihn hier voran.

a)) Führton + mahton ist nicht selten: Da wes Hrobpare 63. 1407. 1502, ac set ogicar 150, 1293. 6220. 34. 92, forgaref Da Beowelle (162). 43. 51; femer 92. 258. 73. 4. 830. 925. 1272. 1363. 1796. 1504. 28. 2976. 217. 2173. 2407. 5. 2873. 8. 1825. 2916. 52. 60. 3109. Darm for scotenum (1026, wo secotendum zu lesen ist (35 ma). — J. Führton + ferraton ist schr häufig: Au ba opletingas 3. 982. 1244. 94. 2374, bert hio Beowalfe 623. 2207. 2393. 2597. 3006; ferrer 98. 45. 96. 111. 39. 44. 221. 44. 57. 61. 90. 334. 6. 63. 416. 25. 52. 60. 71. 556. 65. 85. 627. 30. 4. 49. 708. 17. 38. 875. 88. 201. 28. 63. 1627. 455. 6. 64. 75. 135. 1265. 1369. 599. 1406. 14. 1560. 96. 1640. 55. 85. 1731. 56. 1829. 51. 99. 1922. 44. 56. 88. 202. 68. 72. 122. 77. 94. 2207. 72. 91. 2363. 75. 82. 2445. 52. 63. 2569. 2617. 44. 2823. 8. 41. 4. 57. 71. 99. 2905. 33. 9. 43. 85. 3004. 13. 42. 59. 89. 1310. 578. (11) 150. 78. (11) 150. 78. (12) 150. 78. (12) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13) 150. 78. (13)

# Typus A.

133. Wir haben ein paar wörter auf -lice, alle mit fernton des zweiten gliedes:

eadiglice 100, ybelice 1556, earfoplice 1636. 51. 2303. 2822. Dazn mit nahton des zweiten gliedes der eigenname Eormenrices 1201.

# Typus B.

134. Ein wort auf -lic, mit nahton: swa bip geomorlic 2444; sonst lauter eigennamen, ebenfalls mit nahton: ne huru Hildeburh 1071, obbe him Ongenpeos (= -peowes) 2475. 86.

2924. 61. 86. Typus D.

135. Nur vier belege, alle mit nahton: unbyrnende 2548, Merewioingas 2921, unlyfigendes 744. 1389.

### g) Reste.

136. Verbum + verbum, nur bei typus A:

a) Nahton + führton: mynte þæt he gedælde 731, cwæþ þæt hit hæfde 2158, cwædon þæt he wære 3190. —  $\beta$ ) Fernton + führton: bæd þæt ge geworhton 3096.

#### 137. Verbum und schwächere wörter:

 Das verhnm erscheint an erster stelle und hat den führton; nur bei typas B: a) Führton + nahton: haat syndon ge 237, honne wene ic to he 525. — β) Führton + fernton: haanon ferigeah ge 333, honne sægdon hat 377.

2) Das verhnm trägt die zweite hehing ind hat den führton; unt ei typus A.; e) Nakton + führton: næing heore johte 691, nænig het dorste 1933. – β) Fernton + führton: hi hyne þa ertberon 28, ir ent gohyre 200, ir hine cuþe 172; ferner 393, 429, 35, 503, 508, 706. 51, 98, 937. 67, 1082, 1175, 1947, 1661, 71, 1826, 2665, 2976, 3081, 3137 (24 mal).

138. Adverbia, pronomina u. dgl. kommen vereinzelt vor:

1) Führton der ersten hehung: a) Führton + nahton: se he cow weichweylera 1344, ofter midel 1579, het hire an dæges 1935, no hy ar ut ha gen 2081, and gehwaher ohrum 2171, elles hwergen 2590.

3) Führton + fernton: ohhe a syhhan 283, heo him eft hrahe 1541.

2) Führton der zweiten hehning, nur neben femton an erster stelle: på wit etsomme 544, siem mee gelome 559, pet he hine scoppan (hine = fehlt) 1875, he mee peer on innan 2089, siem me peer inne 2115, ie wees peer inne 3087.

139. Den 13 schwellversen wird unten ein anhang gewidmet (313).
Tabelle II.

Offene verse. Einfache alliteration.

|                |   | TONIO WILL              | -   |     |    |               |     |
|----------------|---|-------------------------|-----|-----|----|---------------|-----|
| Zwei nomina    |   | A                       | В   | C   | D  | E             | Sa. |
| Comp           |   | <ul><li>a) 67</li></ul> | 45  | 186 | 32 | _             | 330 |
|                |   | β) 14                   | _   | 68  | _  | _             | 82  |
| Gen. in 1. heh |   | a) 61                   | 43  | _   | _  | 9             | 113 |
|                |   | β) 5                    | _   | _   | _  | _             | 5   |
| Gen. in 2. heb |   | a) 10                   | 1   | 4   | 30 | _             | 45  |
| Adj            |   | a) 46                   | 17  | 5   | 5  | 8             | 80  |
|                |   | β) 9                    | 3   | 4   | _  | 1             | 17  |
| Inf            |   | a) 6                    | -   | 1   | 1  | -             | 8   |
|                |   | β) 8                    | _   | 1   | -  | $\overline{}$ | 9   |
| Coordination   |   | a) 5                    | 1   | _   | _  | _             | 6   |
|                |   | β) 2                    | -   | 2   | _  | _             | 4   |
| Datinstr       |   | α) 11                   | 2   | _   | _  | 1             | 14  |
|                |   | β) 3                    | _   | _   | -  | 1             | 4   |
|                | _ | 247                     | 112 | 271 | 67 | 20            | 717 |

|                        |     |           | A<br>247 | B<br>112 | C<br>271 | D<br>67 | E<br>20 | Sa.<br>717 |   |
|------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|---|
| Nomen + verbum         |     | α)<br>β)  | 9<br>13  | 34<br>5  | 1<br>5   | 26      | 1       | 45<br>49   |   |
|                        | -   |           | 22       | 39       | 6        | 26      | 1       | 94         |   |
| Verbum + nomen         |     | α)        | 26       | _        | _        | _       | _       | 26         | • |
|                        |     | β)        | 43       | _        | -        | _       | _       | 43         |   |
|                        |     |           | 69       | -        | _        | -       | -       | 69         |   |
| Schw. wörter + nomen . |     | (t)       |          | 1        | 8        | 1       | _       | 22         |   |
|                        |     | $\beta$ ) | 156      | _        | 6        | _       | _       | 162        |   |
|                        | -   |           | 168      | 1        | 14       | 1       | -       | 184        |   |
| Nomen + schw. wörter   |     | α)        | 14       | 25       | 2        | _       | 2       | 43         |   |
|                        |     | β)        | 2        | 2        | 2        | _       | _       | 6          |   |
|                        | -   |           | 16       | 27       | 4        | _       | 2       | 49         |   |
| Verbum + adv           |     | (x)       | 4        | 14       | 2        | _       | _       | 20         | • |
|                        |     | β)        | 24       | 4        | 4        | -       | _       | 32         |   |
|                        |     |           | 28       | 18       | 6        | _       | -       | 52         |   |
| Einfache wörter        | ٠   | α)        |          | 7        | 35       | 4       | _       | 47         |   |
|                        |     | β)        | 6        | -        | 113      |         | _       | 119        |   |
|                        |     |           | 7        | 7        | 148      | 4       |         | 166        |   |
| Reste                  |     | α)        |          | 3        | 3        | _       | _       | 13         |   |
|                        |     | β)        | 31       | 2        | 2        | _       | _       | 35         |   |
|                        | _   |           | 38       | 5        | 5        | _       | -       | 48         |   |
|                        | 595 | 209       | 454      | 98       | 23       | 1379    |         |            |   |

#### B. Geschlossene verse.

140. 'Geschlossene verse' nenne ich (vgl. 24) solche, hinter denen starke interpunctionszeichen (punkt, semikolon oder kolon) stehen. Diese drei zeichen sind nicht ohne erhebliche bedeutung für die tonverhältnisse. In gewöhnlicher prosarede deuten sie auf grössere sinneseinschnitte, und beim vorlesen im leichteren still ist es vielfach üblich, die stimme sinken zu lassen, wo ein solches zeichen erscheint (während sich beim feierlichen vortrag häufig verschiebungen ergeben). Zuerst hatte ich gedacht, die verhültnisse möchten im Beowulf ebenso liegen wie beim leichten lesevortrag, daher alle geschlossenen verse von unserer alliterationsregel nicht betröfen werden. Tch kam

aber bald zu der überzeugung, dass ein tonabfall am satzschlusse in der alliterationsdichtung durchaus nicht immer üblich war. Dagegen spricht einmal die hänfigkeit des typus A. der hier fast bis zur ausschliesslichkeit herscht, und dessen melodieform im allgemeinen den gleichton begünstigt; ferner die häufigkeit der verbindung von nomen mit nomen, die anch wider alles andere an hänfigkeit übertrifft; endlich auch die hänfigkeit der vollen syntaktischen coordination unter den satzschlüssen mit doppelalliteration. Auf die erkenntnis der wahren tonverhältnisse führte mich dann eine weitere beobachtung. Oft dient der satzschluss bloss zur ausführung und abrundung eines bereits in demselben satz gegebenen begriffes. In solchen versen erhält der den satzschluss bildende vers den charakter einer parenthese, die als solche ja stets auf einer anderen tonstufe liegt als die übrigen satzteile. Von beispielen (die sich sehr häufen liessen) will ich nur zwei anführen. Einmal mærne be mæste 36. Hier ist mærne durch leofne beoden 34 gegeben, mæste durch on bearm scipes 35. Die ganze halbzeile bringt nichts nenes, sie rundet bloss ab. Oder magodriht micel 65. Dieser begriff ist in dem geogob der vorhergehenden zeile bereits enthalten, kann also nicht mehr als novum gelten. Ich fand also, dass in diesen und vielen ähnlichen fällen die stimme in der jeweilen vorausgehenden zweiten halbzeile sehr stark sinkt, um dann beim schlussvers zu einem tiefen gleichten zu gelangen.

141. Von dieser beobachtung ausgehend fand ich weiter, dass auch andere 'satzschlisse' (wozu ich hier aus präktischen gründen verse mit kolon oder semikolon am ende rechnen will) sich natürlicher nach diesem tonschema lesen lassen, als wenn die erste hebung hoch, die zweite tief gelegen hätte (oder umgekehrt). In anderen fällen ergab sich, dass der verstyns bei der tonfiltrung eine rolle spielt. Besonders lassen D und A2 ((2222)) wegen ihrer schweren nebentöne die stimme nicht gern eher sinken, als bis die nebenhebung des zweiten fusses erreicht ist. Dazu kam ferner die tatsache, dass der doppelpunkt sehr häufig gleichton auf relativ hoher tonstufe fordert, wie in der modernen sprache.

142. Auf diese weise liesse sich auch bei den geschlossenen versen die alliterationsregel als zu recht bestehend erkennen: in den meisten fällen gehen eben auch hier gleichton und doppelall. tatsächlich zusammen. Ich habe es aber für ratsam gehalten, die geschlossenen verse gesondert anzuführen, damit man die wirkung der interpunction besser beobachten könne.

143. Da die typischen tonverhältnisse, die an die verschiedenen wortklassen und syntaktischen verbindungen anknüpfen, bereits besprochen sind, kann hier davon meist abgesehen werden. Ich gebe aber die von mir für notwendig gehaltene interpunction stets an, das eia euch für die tonführung vielfach massgebend ist. Es scheint nämlich, als läge die normalstufe des tones vor semikolon nicht so tief wie die des tones vor punkt, während das kolon normalerweise gar keine senkung der stimme hervorruft (ausser im zweiten halbvers, vgl. 274).

### I. Gleichton und doppelalliteration.

### a) Nomen + nomen.

# Typus A.

# 144. Volle coordination:

# 145. Dat.-instr.:

Yor doppelpunkt: leodum leofne (=;) 618, folmum gefrætwod
 ferner 1018 (=;), 1113, 2162 (=;), 2256, 74 (=;), 2504, 2680, 2762.
 2826, -2) Vor semikolon: 867, 2359, -3) Vor punkt: 331, 553,
 6942, 1227, 1333, 2149, 2214, 2306, 35, 2580, 2677, 2752, 64 (28 mal).

146. Adjectiva. Da es bei den tiefen gleichtönen der hier in frage stehenden verse anscheinend nichts ausmacht, ob das adj. vor- oder nachgeht, so wird auf diese stellungsverschiedenheit hier keine besondere rücksicht genommen.

1) Vor doppelpuult: lohan ligar (=;) S8, þrilig þegna 123, mitigarora (=;) 162, heardra hynhg (=;) 165; fenrer 215 (=;). 222 St. 735 (=;). 73 (=;). 977 (=;). 1177 (=;). 1243 (=;). 1331 (=;). 43 (=;). 1455 (=;). 63 (=;). 1519 (=;). 1719 (218. 2213. 45. 2329. 2518. 2618. Dann ox-holt ufun grog 330, bei dem ufun grog vielleicht ein comp. ist: ea hat jedenfalls die betoung eines comp. −2 Vor semikolou: 140. 1440. 2692. −3 Vor punkt: 67. 120. 251. 572. 841. 1220. 5. 46. 1423. 4. 1522. 47. 1722. 78. 1955. 2016. 69. 2206. 2582. 2845 (48 mal).

147. Genitive sind hier viel seltener als bei den 'offenen' versen. Der gen. steht meist voran, aber bei dem herschenden tiefen gleichton ist eine enklise des zweiten wortes kaum möglich.

Yor doppelpunkt: guly-mero gumena (=); 328, hord-buth hal-lefu 467, hordes hyrde (=); 887; fermer 583, 984, 1080, 5 (=); 1527, 59, 2289 (=); 2419. — 2)
 Yor semikolom: 1515, 2777. — 3)
 Yor punkt: 183, 247, 516, 628, 823, 1060, 1122, 1306, 1534, 1092, 66, 2072, 2120, 2248, 2229, 2711 (29 mml).

## 148. Inf. und object:

Yor doppelpunkt: gombas gyldan 11, secan omecudan 191;
 ferner 801. 1372. 1490 (=;). 3144. — 2) Vor semikolon: 366. 1470. —
 Yor punkt: 1176. 1940. 2556. 2791. 2906 (13 msl).

149. Sogar ein compositum erscheint am satzschluss: bean-gebyrdo 946. Hier darf aber die stimme erst bei der letzten silbe sinken (wie oft bei den A 2), weil wir in -gebyrdo ein völliges novum haben (typus A 259 mal).

# Typus B.

150. Die fälle sind sehr spärlich, denn der typus wird nicht gern am satzschluss gebraucht.

Nur einmal finden wir ein B vor punkt, uänlich on Grendles grave 478: hier erleichtert die anflösung den leichten ahfall. Einmal kommt auch ein ausrufzeichen vor: wers für Hrzőpars hal! 407. Dieses zeichen, besonders bei kurzen sätzen, deutet gewöhnlich an, dass die stimme allenfalls erst im letzten worte abfallt. Die anderen belege (alle vor doppelpunkt) brauchen keine besprechung: wiß Grendles grave 384, secon deoffa gederg 756, secons syn-less wis (—;) 281, and pars mennes mod 1087.

#### Typus C.

## 151. Auch dieser typus ist schwach vertreten.

Die belege sind: hasse mare magen 518, on grames grapum 765, beforan bearn beran 1024, geboren betra 1703. Alle stehen vor punkt. Dazu das einzige compositum wib bead-breaum (:=;) 178. In allen diesen fällen liegt das hanptinteresse im zweiten fnsse, und dadurch wird die stimme im niveau gehalten. Bei 1024 gilt dies nnr, wenn man die interpanction der vorhergehenden zeilen ändert. Es ist nach 1022 komma, nach 1021 a kolon zu setzen (übrigens anch 1022 hidd-cumbr zu lesen).

#### Typus D.

152. Dieser typus ist hier nicht selten; bemerkenswert ist die relative häufigkeit der verse mit coordination, und die seltenheit des gen., ferner das fehlen der composita.

#### 153. Volle coordination:

 Yor doppelpnnkt: fleon on fen-hopu (=;) 764, hafen handa fæst (=;) 1290, wæpen wundrum heard 2687; femer 487. 1594. 2769. —
 Yor semikolon: 400. 1460. —
 Yor pnnkt: 763. 69. 1137. 57. 62. 1863. 1906. 2527 (16 mal).

#### 154. Die adjectiva gehen meist voran:

1) Vor doppelpnnkt: side sæ-næssas 223, egl unheoru (=;) 987, fæste frioþo-være (=;) 1096; færner 1468. 1668 (=;). 2558 (=;). 2648.
 2819. — 2) Vor semikolon: 57, 2442. 2760. — 3) Vor pnnkt: 90. 129. 581. 770. 1400. 1845. 90. 2226. 2493. 2646 (21 mal).

## 155. Der genitiv ist nur 5 mal belegt:

eafop uncupes; 960, aldres or-wena. 1002, enta ær-geweorc; 1679, eaforan ellor-sip: (==;) 2451, Eafores anne dom: 2964.

# 156. Zweimal tritt ein infinitiv auf:

wong wisian: 2409, alatan lan-dagas. 2591 (typus D 44 mal).

# Typus E.

157. Dieser typus steht nicht weit hinter D zurück: wir finden 26 belege.

## 158. Ein drittel der verse hat coordination:

 Vor doppelpnnkt: wig-heap geneanod (=;) 477, sele-weard ascied 667, lissa gelong 2150, heapo-fyrum hat 2547, siex-bennum seoc 2904, twelf wintra tid (:=fehlt) 147. — 3) Vor punkt: 476. 636. 776.

# 159. Adjectiva gehen voran, ausser in gled-egesa grim 2650.

Vor doppelpnnkt: murnende mod (=.) 50, singale sæce (=,)
 sinnigne secg 1379. — 2) Vor semikolon: 1416. — 3) Vor punkt:
 815. 1136. 1299. 1311. 1584. 2650. 2890.

## 160. Der genitiv kommt nur 5 mal vor:

heal-pegues hete: 142, hæpenra hyht: (=;) 179, here-sceafta heap. 335, mago-rinca heap: 730, gleo-mannes gyd. 1160.

#### b) Verbum + nomen.

#### Typus A.

161. 1) Vor doppelpunkt: hefde be honda (=;) 814, sifode sorhfull (=;) 2119; femer 49. 1739. 2629. 32 (=;) 2834 (=;). 2919. —
2) Vor semikolon: 1118. 2717. 2975. — 3) Vor punkt: søgdest from his sife 532; femer 782. 1008. 1159. 1255. 2085. 96. 2252. 60. 70. 2882 (21 mal).

# Typus C.

162. Bloss éin beleg: forgrand gramum; 424.

### Typus D.

- 163. Hier kommt dieser typus dem typus A fast gleich: auch bei den 'offenen' versen war er bei dieser combination stark vertreten.
- Vor doppelpunkt: mearcap mor hopu 450, eode yrre-mod 726;
   ferner 1150 (=;). 1274 (=;). 1616. 2018. 2277 (=;). 3067. 84. 3) Vor punkt: 496. 702. 818. 1384. 1512. 1724. 2183.

# c) Nomen + verbum.

164. Die zahl der belege für diese combination ist etwas anfällig gross, da das verbum sonst genr zur tonausweichung neigt, wenn es einem nomen folgt. Hier bemerkt man jedoch den einfluss des tiefen gleichtones: auf der den vers beherschenet tiefen stufe ist der abfall des verbums so gering, dass er als solcher vom ohre nicht mehr wahrgenommen wird. Es handelt sich auch fast durchgehends um begriffsverb.

### Typus A.

165. 1) Vor doppelpunkt: mude-wald solate 284, freene geferdon 1891, free gefealleh (=;) 1755; ferner 1783. 1821. 2008 (=;), 41 (=;), 2800 (=;), 2834. − 2) Vor semikolon: 2382. − 3) Vor punkt: wesan, has is wene 272, heap-org harbbe 381; ferner 569. 917. 1205 (=;), 14. 1376. 1055. 1892. 2265. 2253. 307 (typus A. 2mal).

Die anderen verstypen sind sehr spärlich belegt.

Die belege sind: für B on hand gehrearf: 2208; für C on stefn stigon. (=;) 212, geond pat sald swafun. 1280; und endlich 5 belege für E: heafogrim ondhwearf: 548, syn-snædum swealh: 743, gum-cyste ongit. 1723, Weder-Geatum weold. 2379, ban-hus gebrec. 2508.

### d) Reste.

# Typus A.

167. Coordination:

wanode and wyrde. 1337, eft at he anum. 1377, forsiteh and forsicorceh: 1767, hatode and hynde; 2319.

168. Adv. + nomen:

Yor doppelpunkt: hwile wib Hrobgar (=;) 152, gegnum gangan
 (=;) 314; ferner 1630 (=;). 1885. 1985. — 2) Vor semikolon: 183.
 1037, 1959. 3085. — 3) Vor punkt: 240. 54. 904. 2824. 2967. 3090.

169. Adv. + verbum:

bitre gebulge: 2331, lungre gelimpe. 929, wihte ne wene: 2923.

170. Nomen + schwache wörter:

gumum ætgædere: (=;) 321, giogop ætgædere: (=;) 1190, snude tosomne: 2568, attor on innan. 2715, godum togenes: 3114. Dazu der etwas schlecht klingende vers biegean ofer þa niht. 736.

171. Von den anderen typen kommen B und C gar nicht vor, E bloss einmal: singala seap: (=;) 190.

Dazu 4 belege für D: fyrst forh gewat: 210, sigel suhan fus: 1966, eal utan-weard: (=;) (= ealne und -weardne) 2297, gewrecen wrahlice. 3062.

Tabelle III.

Geschlossene verse.

Gleichten und deppelalliteration.

| -                      |   | <br> | -     |    |     |   |   |    |    |     |
|------------------------|---|------|-------|----|-----|---|---|----|----|-----|
| Zwei nomina            |   |      |       |    | A   | В | C | D  | E  | Sa. |
| Coordination           |   |      |       |    | 139 | 1 | 1 | 16 | 9  | 166 |
| Datinstr               |   |      |       |    | 28  | _ |   | -  | _  | 28  |
| Adj                    |   |      |       |    | 48  | 1 | 1 | 21 | 12 | 83  |
| Gen                    |   |      |       |    | 29  | 4 | 1 | 5  | 5  | 44  |
| Inf                    |   |      |       |    | 13  | _ | 1 | 2  | _  | 16  |
| Comp                   |   |      |       |    | 1   | _ | 1 | _  | _  | 2   |
|                        |   |      |       | -  | 259 | 6 | 5 | 44 | 26 | 339 |
| Verbum + nomen         |   |      |       |    | 21  | _ | 1 | 16 | _  | 38  |
| Nomeu + verbum         |   |      |       |    | 23  | 1 | 2 | _  | 5  | 31  |
| Reste                  |   |      |       | -  |     |   |   |    |    |     |
| Coordination           |   |      |       |    | 4   | _ | _ | -  | _  | 4   |
| Adv. + nome            |   |      |       |    | 15  | _ | _ | 1  | _  | 1€  |
| Adv. + verbu           | m |      |       |    | 3   | _ | - | -  | 1  | 4   |
| Nomen + schw. wörter . |   |      | 6     | _  | _   | 3 | - | 9  |    |     |
|                        |   |      |       | -  | 28  | - | - | 4  | 1  | 33  |
|                        |   | Sn   | TO TO | en | 990 | 7 | 9 | 64 | 99 | 441 |

#### II. Gleichton und einfache alliteration.

172. Die belege treten sehr vereinzelt auf und fallen sämmtlich zum typus A.

Bei hringed-stefnan: 1131 haben wir allerdings ein compositum, aber ngleich einen beleg für gekrente alliteration, solaus der gleichten zu rechtfertigen ist (vgl. 314 f.). In sein and meine: 1811 ist die all, durch der erim ersetzt, gemein Scydding, 1792 hat einen eigennamen. In dryhtlie iren; 892 und teofite iren; 1800 ist vielleicht nahton an zweiter stelle möglich; jedoch wird man auch annehmen können, der dichter habe mit dem wort iren sehwierigkeiten gehabt. Nur zweimal kommt dieses wort bei doppelall. vor: iren arrgoof 900, und irenna eege 2084. Vielleicht waren passende, mit vocal anlautende adj, selten.

#### III. Doppelalliteration bei ausweichton.

173. Bei den meisten der hierher gehörigen fälle handelt es sich wider eher um die beschaffenheit des ganzen satzes, als um streng begrifflich fassbare dinge. Z. t. bleibt die stimme bei der vorausgehenden halbzeile zu hoch, um tiefen gleichton zu gestatten, z. t. kommen andere ursachen zur geltung, die nicht mit sicherheit zu bestimmen sind. Ich finde indes keinen vers, bei dem fernton zu constatieren wäre, und somit keine ausnahme von der angenommenen alliterationsregel.

### Typus A.

174. Syntaktische coordination kommt vor, nur vor punkt: eoletes æt ende 224, ealle buton anum 705, fet and folma 745, awa to aldre 955, swelan and swellan 2713.

175. Composita, auch nur vor punkt: helle-hæfton 788, fære-bifongen (= fær) 2009.

176. Verba an zweiter stelle sind verhältnismässig häufig: gest-sele gyredon. 994, westen wurode. 1265, geatolic gengde; 1401, wigend weron; 1814, succea gesette. 2023, hyldo gehendle. 2203, wide necerlefe. 2913, beagas gebohte: 3014. Danu mit verbum an erster stelle: sigon ha to skepe. 1251.

#### 177. Sonstiges:

folc-stede frætwan. 76, niceras nigene. 575, dreamum bedæled. 721, sweordum gesæged. 884, freondum gefægra; 915, idese onlic; 1351.

178. Die anderen typen treten stark zurück.

Wir finden folgende belege: für B: and him fæste wipfeng. 760; für C: druncon win weras: 1233, on sefan sende. 1842, to geseife (== geseife) seyndan. 2570; endlich für E: Welandes geweore. 455, gryrdiene gist. 1441, feasceaftum freond. 2393, breast-hord þurbbræc. 2792.

#### IV. Einfache alliteration bei ausweichton.

#### a) Nomen + nomen.

# Typus A.

# 179. Composita:

Yor doppel punkt, nur bei nakton an zweiter stelle: gwly-goczód (-) 227, food-gwlygen 208; fermer 343 (-); 557, 509 (-); 1133 (-); 1340, 1873, 2165 (-); 50 (-); 2427, 2583, 2884 (-), 3124 (-), -2 Yor seniktolon: c) Fabrton + nakton: 1293, 1937, 57, 2113. -β Führton + fernaton: 683, 200, 1689, 2930, -3) Vor punkt: a) Führton + nakton: 883 (-); 1933, 2162. -β) Führton + fernton: 646 (-); 1226, 4171, 25, 1946, 2163, 2329 (22 ma)

#### 180. Adjectiva:

Yor doppelpunkt: α) Führton + nähton: rice þeoden 1209, merne þeoden (-); 1688; færere 908 (-); 2177. 448: 92. 9209 (-);
 β) Führton + feraton: vergan gasta (-); 133, angan dohtor (-);
 575; færent 47; 1693. 1746: (2 (-); 2511. 41 + 94. 2733. 3055. - 2) Vor semikolon: α) Führton + nähton: 889. 1634. 1594. 2347. 2572. 3131. - β) Führton + feraton: 114. 1502. 1700. - 3) Vor punkt: α) Führton + nähton: 1761. 1912. 80. 92. 2534. 84. 2897. - β) Führton + feraton: 16. 99. 1172. 1303 (-); 57. 1788. 2238.

#### 181. Genitive:

Yor doppelpunkt: a) Führton + nahton: hregås selet (=);
 Abotan tronce 1072; ferner 1742 (soule = souce); 2991; 2727 (=:)
 β) Führton + fernton: 359 (fregam = frem), 885, 1812, 1929, 2891.
 β) Vor semikolon: a) Führton + nahton: 1282, 2061, 229.
 β) Führton + fernton: 700, 897, 1124, 70, 1387, 3981.
 β) Vor punkt: a)
 β) Führton + nahton: 2556.
 β) Führton + fernton: 171, 389, 579, 685, 724, 1233, 1372, 1583.

#### 182. Sonstiges:

a) Führton + nahton: [raplum to gamene. 294, gare wender. (=); 1075, since herwige 1824. hrings defaut 1870, Gestum wendlane: 2830, dennes niosan (= niosian); 2915. — β) Führton + fernton: [raplum dealt. 494, gate gelendan. 265, since [age; fells, cient tog geledan. 605, sole gehunden: 571, metodsceaft seehan (= sean). 1180, Highen seean 1820, bord welp roude: 2937, geram pechan (= peon). 2731. Emilich auch med is me to fram (=); 316, wo die erste hebung fernton hat. Die stimme sinkt bei dem aur von geram wieder.

### Typus B.

183. Éin beleg, bei nahton an zweiter stelle: on ancre fæst. (=;) 303.

### Typus C.

184. Ein genitiv, bei fernton an zweiter stelle: ha com non dæges. 1600. Sonst nur composita, und zwar mit führton + nahton:

to Gar-Denum. 601, after lead-hryre: (=;) 2030, nas he gold-hwate: 3074? (der text ist sehr unsicher); mit führton + fernton: after guf-ceare: 1258, on ad-fare. 3010.

Typus D.

 Die composita haben alle nahton an zweiter stelle, ausser lind-habbende. 245.

Die sonstigen belege (mit führton + fernton) sind: fold-buende: 1355, lind-habbendra. 1402, fela-modigra: 1637, sib-apelingas: 2708.

186 Genitive kommen hier nur von eigennamen vor, und nur bei führton + nahton:

frean Scyldinga. 291; ähnlich 913 (=.), mægen Hreþmonna. 445, bearn Healfdenes. 469, frean Ingwina: (=;) 1319, mæg Ælfheres: 2604.

187. Dreimal kommt ein adjectivum vor, nur bei nahton des zweiten gliedes:

torn unlytel. 833, hieate Scyldingas; 1601, windge èard-weallas. 1224 (letzterer vers ist wahrscheinlich verderbt: sonst hat der Beowulf kein erweitertes D ohne doppelalliteration).

188. Rest: feorh ealgian: (=;) 2668, mit fernton im zweiten glied.

# Typus E.

189. Wir finden nur vier belege, alle mit fernton an zweiter stelle:

heal-arna mast: (==;) 78, an-fealdne gepoht: 256, man-cynnes feond. 1276, fea-sceaftum men. 2285.

## b) Verba und sonstiges.

# Typus A.

190. Nomen + verbum finitum:

- a) Führton + nahton: aderum mepdon. 510, fearf geseble: 1230, merfo fremede: 2134, linde baron: 2365. Dazu mit nahton der ersten hebung ne frin þu after solum. 1322. 3) Führton + fernton: findan mihte: 2071. Beowulf nemnaß. 364, eftum wedde: 1041, heitelyum seadle: 2024. Die thirgen belege stehen entweler vor punkt oder vor semikolon: 541. 794. 1328. 1494. 2241. 2509. Dazu der A3-vers eode þa to sette. 1332.
- 191. Reste: a) Führton + nahton: Maford sinne. 2283, uncer tuega: 2532, suchrian sylphon: 2702. — β) Führton + fernton: cepa gehaylere. 805, ellenlice: 2122, cynninge minum: 8093. Dazu mit fernton der ersten hebung ic hil be gehate: 1392.

140 MORGAN

192. Die anderen verstypen treten sehr vereinzelt auf, typus E gar nicht.

Die belege sind: für B and be healse genam; 1872; für C mid Wilfingum: 461, ofer-higian: 2766; für D Wagmundinga: 2814. Letzterer vers hat das schema führton + nahton; die übrigen haben führton + fernton.

Tabelle IV.

### Einfache alliteration mit ausweichton.

| Zwei nomi | na  |    |   |   |     |    |    | A     | В      | C | D  | $\mathbf{E}$ | Sa. |
|-----------|-----|----|---|---|-----|----|----|-------|--------|---|----|--------------|-----|
| Comp.     |     |    |   |   |     |    |    | 32    | _      | 5 | 5  | -            | 42  |
| Adj       |     |    |   |   |     |    |    | 41    | _      | _ | 3  | 1            | 45  |
| Gen.      |     |    |   |   |     |    |    | 29    | _      | 1 | 6  | 3            | 39  |
| Reste     |     |    |   |   |     |    |    | 16    | 1      | _ | 1  | -            | 18  |
|           |     |    |   |   |     |    |    | 118   | 1      | 6 | 15 | 4            | 144 |
| Nomen +   | rei | bu | m |   |     |    |    | 16    | 1      | _ | _  | _            | 17  |
| Reste     |     |    |   |   |     |    |    | 6     | _      | 3 | 1  | _            | 10  |
|           |     |    |   | 8 | Sur | nm | en | 140   | 2      | 9 | 16 | 4            | 171 |
|           |     |    |   |   |     |    |    |       |        |   |    |              |     |
|           |     |    |   |   | S   | cl | lu | sstal | belle. |   |    |              |     |

| neste                       | 0      | _      | 0   | 1   | _   | 10   |   |
|-----------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|------|---|
| Summen                      | 140    | 2      | 9   | 16  | 4   | 171  |   |
| Schlı                       | ıssta  | belle  |     |     |     |      |   |
| A. Offene verse             | A      | В      | C   | D   | E   | Sa.  |   |
| Doppelall, mit gleichton .  | 611    | 78     | 34  | 255 | 67  | 1045 |   |
| Einfache all. mit gleichton | 17     | 5      | 1   | 2   | 1   | 27   |   |
| Doppelall. mit ausweichten  | 18     | 1      | 8   | -   | _   | 26   |   |
| Einf. all. mit ausweichten  | 595    | 209    | 454 | 98  | 23  | 1379 |   |
|                             | 1241   | 293    | 497 | 355 | 91  | 2477 |   |
| B. Geschlossene verse       |        |        |     |     |     |      | ۰ |
| Doppelall. mit gleichton .  | 330    | 7      | - 8 | 64  | 32  | 441  |   |
| Einfache all. mit gleichton | 5      | _      | _   | _   | _   | 5    |   |
| Doppelall. mit ausweichten  | 23     | 1      | 2   | _   | 4   | 30   |   |
| Einf. all. mit ausweichten  | 140    | 2      | 9   | 16  | 4   | 171  |   |
|                             | 498    | 10     | 19  | 79  | 40  | 646  |   |
| Summen                      | 1739   | 303    | 516 | 435 | 131 | 3124 |   |
| Dazu die schwellverse und   | verder | btes . |     |     |     | . 58 |   |
|                             |        |        |     |     |     | -    |   |

3182

#### Zweiter halbyers.

193. Von grosser bedentung ist die tatsache, dass im zweiten halbvers doppelalliteration nicht vorkommt, und wir dürfen wol versuchen, uns über die ursachen dieses amstandes klarheit zu verschaffen. Möller hat die vermutung ausgesprochen (s. Lawrence, Chapters on Allit. Verse, s. 43), dass die stimme bei der vierten hebung der langzeile schwach werde, und so nicht mehr im stande sei, einen vierten reimstab zu markieren. Diese erklärung befriedigt aber wenig, besonders angesichts der tatsache, dass man beim vortrag alliterierender dichtungen mindestens ebenso oft nach einem ersten halbvers atem zu holen hat, als nach einem zweiten. Ich glaube, eine zutreffende erklärung können wider nur die tonhöhenverhältnisse liefern. Beide halbzeilen dnrchlaufend gleichtonig zu sprechen hätte zu sehr grosser monotonie geführt, und eben darum (nnd vermutlich um zngleich einen melodischen einschnitt als marke für den abschlass des langverses zu gewinnen) liess man mindestens den ton der vierten hebung der langzeile aus dem niveau der übrigen herausfallen, und entzog diese hebung so schon praktisch dem bereiche der alliteration. Später mag sich dann aus diesen auf instinctivem gefühl beruhenden anfängen das feste gesetz entwickelt haben, das die anwendung eines vierten reimstabes direct verbietet, und dessen wirkung auf dem ganzen gebiet der alliterationsdichtung zu beobachten ist. Und dieses gesetz war zn der zeit, wo die tätigkeit des Beowulfdichters begann, schon längst von traditionellen regeln beherscht.

194. Man sieht hierans, dass das problem beim zweiten halbvers wesentlich anders liegt als beim ersten. Dort galt es, eine regel, die hauptsächlich die setzung der doppelall. erklären sollte, an der hand des überlieferten materials zu prifien. Hier haben wir bloss zu untersuchen, ob nicht doch bisweilen im zweiten halbvers gleichton auftritt, und unter welchen bedingungen das geschieht. Es gibt dafür in det at einige belege, aber sie treten doch nur relativ seiten anf. Und das kann nicht wunder nehmen, weil ja der charakter des zweiten halbverses von dem des ersten zugz verschieden ist.

195. Zur allgemeinen orientierung über die typischen tonverhältnisse im zweiten halbvers will ich bemerken, dass verschiedene combinationen von wortarten, die man in der ersten halbzeile (d. h. im melodischen vordersatz) mit gleichton lesen wirde, in der zweiten (d. h. im melodischen nachsatz) ganz andere tonfolgen erzeugen. Dabei spielen u. a. auch die verstypen eine rolle; parenthetische verse (oben 20) felhen meist, variation ist äusserst selten; vor allem aber greift, wie schon oben angedeutet wurde, wider die satzmelodie bestimmend ein, insofern sich die stimme bei sinneseinschnitten gern senkt. Ich werde im folgenden gelegentlich auf diese dinge zurückkommen, da sie sich an der hand des anzuführenden materials verständlicher erörtern lassen.

#### A. Offene verse.

#### I. Gleichton.

#### Typus A.

196. Die hauptmasse der hierher gehörigen verse enthält eigennamen, welche (wie wir schon oben 101 beim ersten halbvers sahen) den dichtern oft schwierigkeiten bereiten. Es sind eben zwangsbildungen, und so möchte man fast vermuten, der Beowulfdichter habe die namen lieber im zweiten als im ersten halbvers untergebracht, weil das fehlen der dopptelall. bei gleichton in der ersten halbzeile als störend empfunden worden wäre.

Die belege für eigennamen sind: wine min Besowull 457, 1704, Beswull ledus [145, 1758, 1987 (magekehrt), drybten Higelace 2000, wine min
Unferþ. 303, Gulþaf and Ohlaf 1148, Succona and Geata 2946. Dara gyrede hine Besowull 1444, bei dem wir die sonst toegfaltig gemiedene combination verbum + nomen finden. Ferner die zwei geschlossenen verse (die
einzigen); glednam Hirolgar. 2671, ledus Besowull; 1854.

 Drei verse haben syntaktische coordination: wind ofer yhum 1907, bunan and discas 2775, feorran and neahan (= nean) 839.

198. Endlich der 'parenthetische' vers hringde byrnan 2615.

### Typus B.

199. Nur vier belege, alle mit coordination: pa was sed and mel 1008, se pe sop and rith 1700, urum secal second and helm 2659, se was heah and brad 3157.

#### Typus D.

200. Noch hänfiger ist gleichton bei diesem typus, der auch im ersten halbvers den stärksten procentsatz von doppelall. zeigt. Von wesentlicher bedeutung ist hier die frage, welche melodie wir beim vortrag der D-verse anzunehmen haben (s. oben 60). Wendet man die dort geschilderte, mehr sprunghafte melodieart an, so erhält man bei weitem nicht so viele fälle von gleichno, nud folglich nicht so viele abweichungen von der gewöhnlichen sprachmelodie des zweiten halbverses. Ich habe indessen gegen diese betonungsweise schon oben gewisse bedenken äussern mitssen. Und die ausnahmen sind nicht so häufig, auch wenn man den zweiten intonationstypus annimmt, dass sie viel zu bedeuten hätten.

- 201. Am häufigsten stehen z wei nomina ne beneinander, von denen das eine in beziehung zu einem verbum derselben halbzeile steht.
- Z. b. pegn nytte beheold 494, geofon yhum weoll 515, blod edrum drane 742; ferner 1057. 80. 1131. 2. 1931. 97. 2593. 2609. 10 (12 mal).
  - 202. Dreimal enthält ein adjectivum den hauptbegriff: wiht unhælo 120, wif unhyre 2120, weard unheore 2413.
     203. Coordination kommt sonst viermal vor:

Fin Hengeste 1996, dead is Æschere 1323, eafor heafod-segn 2152, higum unrote 3148.

204. Verba treten dreimal auf.

205. Composita:

Vor einem nomen: seah on enta geweore 2717; vor einem adverbium: polode ær fela 1525, bat unswipor 2578 (typus D, 22 mal).

### II. Verse mit ausweichton.

a) Nomen + nomen.
 Typus A.

#### ypus A.

- a) Führton + mahton: ablor-less 15, hringer-stefna 32, 1837, dynn-nerina 84, over-megua 363; femer 50+ 55, 753, 198, 80, 974, 88, 1992, 1110, 43, 1244, 7, 1414, 1580, 94, 1696, 32, 41, 1787, 2981, 2294, 4, 271, 2566, 2623, 2671, 3, 303, 51, 318, 69 (37 mal), -9, Führton + fernton: 263, 361, 481, 616, 71, 3, 774, 853, 981, 1030, 64, 1242, 105, 58, 1713, 2222, 2418, 2617, 2761, 2630, 263, 80, 304, 23116, 79, 69 mal),
- 206. Der genitiv steht in der ersten hebung. Es ist charakteristisch, dass diese stellung hier fast zur ausschliesslichkeit herscht.

- Pührton + nahton: foldon sceatas 96, Geata leoda 955. 1213.
   Weidera odoim 637. 200. 3156, manua cymae 701, 12. 35. 510. 914.
   T285. 3137. 78; ferner 242. 493. 43. 658. 750. 79. 93. 842. 68. 83. 912. 82.
   2005. 50. 76. 98. 1258. 70. 96. 1484. 1061. 1716. 32. 94. 1847. 94. 1890.
   2006. 82. 2125. 39. 85. 2304. 88. 2328. 63. 2344. 3111. 5. 21 (35 mal). 9. Führton + fernton: 4. 60. 196. 200. 546. 507. 65 (cyminga e-cyming).
   78. 1021. 153. 51. 1639. 80 (Tegona = frean). 1750. 1891. 71. 1922. 2008.
   2107. 18. 29. 91. 2333. 45. 53. 2565. 2639. 89. 2710. 86. 2823. 29. 95. 2337.
   9. 71. 3001. 13. 77. 3169 (49 mal).
  - 207. Der genitiv steht in der zweiten hebung:
- c) Führton + nahton: megenes Deniga 155. 465 (folce), Herbel Geata 374, Higelac Geata 1202, blee-burk wera 1731, waldend fira 2741, ecgum ascronda 2361. Die ersten vier verse euthalten eigennamen und sind formelhaft; in den übrigen fällen ruht die hanptemphase auf dem ersten wort. — j) Führton + fertun: edolor þegna 1644, mongsum fira 2001.
- 208. Adjectiva stehen hier meist voran, aber die verschiedenheit der stellung ändert nichts an der versmelodie.
- c) Führton + nahton: mere peoden 129, 1946, 2788, 3141, kropte poiden 34, 3079, nueter econda 22, 446, 1501; fermer 211, 9, 2, 2, 75, 325, 529, 5, 605, 58, 740, 91, 839, 65, 96, 907, 16, 52, 8, 63, 1011, 27, 1104, 12, 1203, 57, 62, 89, 3132, 35, 41, 440, 9, 45, 88, 1510, 1677, 94, 1729, 1813, 41, 50, 68, 96, 1900, 15, 25, 2098, 44, 2105, 53, 81, 2200, 7, 34, 55, 2200, 444, 56, 67, 2573, 2697, 2783, 2600, 2956, 67, 3010 (Grand), -9, Führton + ferraton: 54, 141, 214, 31, 97, 459, 66, 576, 795, 873, 7, 963, 78, 603, 55, 1245, 1324, 58, 63, 449, 1847, 1849, 1847, 1942, 144, 82, 300, 49, 163, 78, 2253, 2374, 2417, 73, 2507, 17, 48, 63, 71, 5970, 88, 2774, 3097, 3170, Darm prochand crinter 278, dessenge on the betomorg chest adj. hat (35 mal).
- 209. Davon, dass diese verse wirklich nicht gleichtonig zu sprechen sind, kann man sich leicht überzeugen. wenn man sie möglichst wörtlich ins nhd. übersetzt. So z.b. lautet vers 34 f. etwa: 'Sie legten da ihren lieben herrn, der geber der ringe, in des schiffes schooss, den berühmten an den mast.'
- 210. Die verbalnomina (inf. und part.) scheinen sich hire im gegensatz zu anderen nominibns, der tonstnie des verbum finitum zu nähern. Sie stehen fast immer hinter dem anderen nomen, vielfach in bedeutender tonenklise, sodass bei typus A fernton viel häufiger ist als nahton. Ich führe hier alle belege an, ansser den wenigen belegen für syntaktische coordination (vgl. 211).
- e) Führton + nahton: call gedelan 71, weore gebannan 74, saule bescufan 184, wiege ridan 234; ferner 303. 829. 1060. 1125 (neosan = neosian). 1386. 1933. 2047. Darn mit etwas anderer melodie die part. als adj.: ~

- 211. Grammatische coordination ist nicht unbedingt mit tonischer coordination verbunden. Wir finden sogar eine ziemliche anzahl von versen, bei denen die satzmelodie die anwendung des gleichtons unmöglich macht:
- a) Führton + nahton: sunnan and monan 94 steht nach doppelall. in der ersten halhzeile und schliesst ausserdem einen geringeren sinnesabschnitt: die stimme muss bei monan sinken. Gleicher einfluss des sinneseinschnittes zeigt sich auch bei dugube aud geogobe 160, helm and byrnau 1022 (das ; ist zn tilgen), Hiorogar cyning 2158, wyrm on middan (,-;) 2705, helm and burnan 2868. Bei folgenden versen gilt das oben 210 über die verhalnomina gesagte: sob is gecybed 700, cearu was geniwod 1303, sorh is geniscod 1322, blad is graved 1703, hard us gesceasod 3084, helm and burne 1629 hereitet auf den folgenden tiefen gleichten vor, sodass die stimme hei burne abfällt. Dasselbe gilt von sibbe obbe treowe 2922. In 2890 deap bib sella scheint der starke nachdruck auf deap den gleichton zu verhindern. In den ührigen vier fällen wird der answeichten sichtlich durch die satzmelodie verlangt: niht ofer ealle 649, wrapum on andan 708, swin ofer helme 1286, horn and byman 2943 (18 mal). - β) Führton + fernton: hier finden sich dieselben ursachen für ausweichten wie bei den nahtonigen belegen; z. h. flota was on yhum (vorbereitung auf tiefen gleichton) 210, ofost is selest (nachdruck auf ofost) 256, bot eft cuman (sinneseinschnitt) 281; ferner 614, 43, 769, 1159, 76, 1418, 57 (,=;), 1724 (secgan = secganue). 2369. 2430. 72. 3004. 47. 3163. Nur bei nacan on sande 295 finde ich keinen ansserlich formnlierbaren grund für den tonabfall (18 mal).

#### 212. Reste:

a) Führton + nahton: mecum wunde 565, gode mære 1952, guþe ræsum 2356, symnum sciklig 3071. — β) Führton + fernton: fugle gelicost 218, mægene strengest 789, style gelicost 985, oþrum getrywe 1228, eegum þyhlig 1558, ise gelicost 1608.

# 213. Composita: Typus B.

a) Führton + nahton; geond þisse middan-geard 15, se ge ladjærd 25, tes æ riræþræt 39, om megnetið 485, 181; ferner 30s (getarum = gelássum) 413. 604. 37. 805. 7. 41. 917. 37. 1018. 1359. 1621. 63. 92. 1798. 50. 71. 247. 3331. 5. 3123. 73 (27 mal) — β) Führton + fernton: 1284. 1393. 2525.

#### 214. Der genitiv trägt stets die erste hebung:

c) Führton + nahton: per were medme felt 38, þet were Wendled (...) 348: femre 449. 31. 11. St. 97. 50. 11. 60. 902. 845. 50. 67. 949. 1093. 1298. 82. 83. 1432. 75. 97. 1529. 1761. 4. 5. 6. 1809. 26. 73. 1918. 27. 49. 67. 3003. 72. 2132. 2250. 2. 2450. 62. 2058. 24. 42. 6. 80. 2052. 82. 50. 2052. 49. 66 (23m.) — f) Führton + fernton: 89. 408. 54. 500. 633. 764. 81. 1147. 80. 1499. 1509. 59. 1607. 72. 1954. 2269. 2759. 91. 2915. 3011 (20 mal).

#### 215. Adjectiva:

c) Führton + nahton: wers hil lengen fyrst 134, wers fort gerin to straing 133; hindis 191, to sel from home 91, 910.6, 1984, ba wers format sip 1527, 2925; fermer 228, 351, 437, 67, 503, 672, 85, 702, 52, 65, 853, 87, 925, 1087, 99, 1107, 50, 93, 1304, 57, 76, 1553, 1691, 1717, 42, 1940, 2014, 6, 23, 2100, 2264, 76, 97, 2415, 9, 70, 2566, 88, 2984, 3024, 85 (48 mal), — β) Führton + feration: new first forms sip 716, 1463; femer 49, 271, 510, 1579, 1616, 1576, 2589, 2461, 39, 2555, 2564, 2715, 44, 3084.

216. Man beachte besonders den versausgang forma sij, welcher viermal belegt ist. In zwei f\( \text{Allen gel\)\tilde{\text{or}} te einem positiven aussagesatz mit nahton an, in den beiden anderen einem negativen satz mit fernton; durch den einf\( \text{use} text die erste hebung mehr in die h\( \text{ble}, \text{wodurch die zweite fernton erh\( \text{all} t. \text{Der fall zeigt}, \text{ wie auch kleine \( \text{anderungen in der \( \text{usersen} t. \text{usersen} t. \text{orm die ganze satzmelodie ummodeln \( \text{konnen.} \)

# 217. Reste:

Dat-instr: jot was yddum cuþ 705, þonne blode fah 894, þan sig metode þan 1778, and om node frod 1844, eccal mu dedum ro 9968, mu ye leodum ven 2910, was jo deelpe frat 3045. Nur der letzte ven hat fernton an zweiter stelle, wie ferner ven 811 he sæzs fag wiß god (waz — fehlt). Dazu die vense mit verbalnomina, von denen 1080 und 2633 nahton an zweiter stelle laben: zeolde on heelster fleon 755, þa neva seinter sæcare 1136, haum þar sæcerd georcht 1080, þar ter ernduð særen 2838. Endlich noch bei nahton an zweiter stelle: miston hie drihten god 181; und bei fernton an zweiter stelle: was þara fernedel sum 1266.

### Typus C.

#### 218. Composita:

 51. 80. 1604, 1711, 1934 (frega), 1963, 78, 2065, 79, 2274, 2335, 79, 2437, 2514, 2651, 77, 2733, 47, 2884, 93, 2940, 3096, 3112, 81 (59 mal),

219. Genitive stehen z.t. in zweiter hebung, weil in der ersten nur solche mit knrzer stammsilbe (~x) statthaft sind.

a) Führton + nahton: on land Dena 253, ic pæs wine Deniga 350, at Hnæfes ade 1114, wæs se gryre læssa 1282; ferner 1495. 1314. 36. 92. 1950. 2009. 2314. — β) Führton + fernton: 28. 35. 2455. 2905. 3096.

#### 220. Adjectiva:

e) Führton + nahton: ne milit enotor keide 190, be som keconum (685, 1966; ferner 307, 31, 1306, 1738, 2013, 2206, 33, 2306, 3150 (12 mal),  $-\beta$ ) Führton + fernton: 146 (ist in klammer zu setzen =-), 230, 339, 509, 685, 918, 22, 1081, 95, 1297, 1307, 1560, 1885, 1989, 2063, 2180, 2506, 817, 726 (19ma),

#### 221. Verbalnomina:

a) Führton + nahton; pa wes heal roden 1151, nes seo ceg fraced 1575; darn mit nahton des mists (der einzige beleg) ghroden gold: 304.
g) Führton + fernton; leton holm beron 48, to hom faran 124; ferner 221, 88, 439, 530, 1036 (leohan = teon), 1139, 52, 1328, 39, 1439, 1534 (doam = don), 46, 1647, 78, 88, 1745, 1888, 57, 62, 2236, 66 (donn), 2283, 94, 2306, 2485, 2318, 44, 69, 2646, 2708, 2964, 92, 2913, 57, 62, 3914, 52, 13144, 28, 28, 4, 71 (45 mist)

#### 222. Reste:

a) Führton + nahton: une seeal worn fela 1783, nu is ofst betost (= ofost) 3007. - β) Führton + fernton: scop him Heort naman 78, suylce self cyning 920. 2702, nefne god sylfa 3054.

#### 223. Composita, nur bei führton + nahton:

sele-radende 51, land-buendum 95; ähnlich 309, sæ-liþende 377; ähnlich 568; ferner 237, 535, 746, 1004, 13, 39, 1108, 42, 55, 1227, 1455, 1518, 1684, 1790, 1888, 2015, 22, 2205, 2382, 2503, 2694, 2716, 20, 78, 81, 3017, 91, 3113, 80, 634 mal).

224. Genitive stehen meist in der zweiten hebung; es sich daber fast nur solche von eigennamen (5 ausnahmen), die oft formelhaft betont werden. Nur führton + nahton kommt vor:

xine Scyldings 30, 170; Mulleh St. 229, frond man-rymes 164, maga [Healiffents 188; Mulleh St. Api modiffer 312; feel cynings (= feeth) 1210, bits irema (= irems) 2239, full cynings 2912; ferner 500 (...). 12, 10, 620, 78, 78, 88, 183, 26, 88, 1020, 40, 60, 1465, 74, 1550, 63, 162, 82, 1834, 2011, 2920, 6, 32, 2101, 19, 77, 2367, 81, 94, 8, 2587, 2903, 81, 2752, 2863, 2907, 28, 71, 311, 20, 952 and).

### 225. Adjectiva:

a) Führton + nahton: segen gyldenne 47, fela missera 153; ähnlich 1498, 1769; ferner 270, 316, 495, 502, 847, 70, 85, 908, 99, 1111, 1230 (,=;), 1860, 2073, 6, 2241, 2538, 2669, 2767, 2899, 21, 60, 81, 3005, 80 (28 mal), — β) Führton + fernton: 1851, 2195, 2820, 2894.

#### 226. Verbalnomina:

a) Führton + nahton: feo þingian 156, rine siþian 720, sar wonigean 787; ferner 971. 1444. 1662. 2589. 2655. 3025. —  $\beta$ ) Führton + fernton: 796. 840. 1413. 26. 2045. 2211. 2658. 2773. 3056.

#### 227. Reste:

Grammatische coordination und shaliches; uur führton I-nahton kommt vor: guma oherne 652; ähnlich 2481. 2885, hond suenge ne ofteah 1520, cyning ahelum god 1870, Denum unfærne 2008, sucit adrum sprong 2906, seeft nytte heold 3118. In allen diesen fällen verursacht die satzmelodie den ahfall des tones.

#### Typus E.

#### 228. Genitive tragen stets die erste hebung:

a) Führton + mahton:  $\sigma_{\rm c}$ leinga gadrikt 118, Higelaces  $p_{\rm cys}$  184; terner 104, 297, 314, 429, 63, 822, 39, 291, 50, 208, 68, 80, 119, 55, 1240, 1468, 25, 92, 1612, 23, 1740, 1961, 72, 72, 2028, 2221, 79, 237, 87, 2631, 2862, 82, 2977, (34 mal),  $-\beta$ ) Führton + fernton: 499, 675, 576, 1194, 1754, 7, 196, 50, 20, 207, 2029, 11, 3, 2757, 63, 88, 28, 283, 348 (19 mal),

#### 229. Adjectiva:

a) Führton + nahton: beag-hroden cwen 623, fyrd-wyrpe man 1316;
 ferner 302, 1489, 1582, 1634, 1917, 26, 58, 2115, 70, 2245, 2817, 2979, 3038,
 3127 (16 mal). — β) Führton + fernton: 276, 659, 1410, 1557, 2406, 2811.

#### 230. Reste:

1) Verbalnomina, der erste beleg mit führton + nahton: Hrobper geseen 386, Frysland geseen 1126, nijb-wunder seen 1365, orbeilinges boren 3135. — 2) Dat-instr: e) Führton + nahton: al-scalden pane 928, leger-bedde fest 1007, hyge-bendum fest 1578, frean ealles pane 2794. — 3) Führton + Iernton: 989 1459, 1086, 2001. 3072.

# b) Nomen + verbum.

# Typus A.

231. c) Flahrton + nahton: men ne cumon 50. 162, dreamum fijdon 99, tora pelpolok 147, need hie ne capon 189; fernet 88. 212. 3. 26. 35. 328. 532. 72. 91. 615. 45. 99. 708. 803 (,=:) 30. 75. 964. 94. 1014. 91. 1129. 84. 1223. 33. 90. 4. 1317. 1402. 46. 68. 1573. 1600. 2. 1796. 99. 1845. 50. 1950. 2256. 67. 38. 2370 (treorde = transode). 3. 91. 3. 2451. 60. 76. 2488. 95. 2540 (treorde). 2673. 2790. 85. 2510. 28. 2906. 53 (treorde). 393. 67. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870. 1870.

den bilisverbis vor, ferner unmittelbar vor sinneseinschnitten, und wenn die folgemde habeteile einen sats exhliests. Das material ist esher zablreiche 2, 10, 68, 80, 92, 3, 111, 9, 80, 54, 7, 68, 73, 6, 7, 9, 82, 200, 12, 90, 94, 46, 87, 9, 82, (24, 24), 837, 51, 68, 78, 84, 74, 84, 82, 93, 505, 13, 4, 33, 42, 51 (, +;), 6, 78, 82, 98, 600, 8, 27, 48, 50, 6, 666, 77, 9, 704, 15, 39, 88, 800, 12, 7, 82, 4, 51, 60, 4, 6, 80, 6, 8, 94, 900, 38, 40, 5, 59, 81, 623, 32, 52, 6, 67, 71, 88, 77, 100, 5, 29, 35, 40, 56, 61, 77, 1233, 9, 60, 72, 1935, 18, 34, 46, 54, 99, 1415, 31, 3, 48, 9, 52, 86, 1504, 14, 5, 23, 47, 600, 23, 47, 67, 71, 97, 1609, 27, 33, 5, 7, 53, 5, 6, 1726, 54, 6, 63, 1810, 8, 27, 9, 94, 75, 75, 75, 75, 72, 223, (recorde), 25, 121, 33, 48, 55, 60, 7, 72, 84, 94, 7, 212, 47, 57, 65, 72, 223, (recorde), 24, 44, 37, 92, 936, 74, 41, 5, 76, 48, 23, 222, 9, 35, 58, 95, 287, 38, 94, 15, 100, 70, 7, 2994, 16, 8, 24, 6, 30, 63, 5, 74, 3020, 53, 63, 7, 3175, 219 mal),

#### Typus B.

282. a) Führton + nahton: swa he selfa bæd 29, him on bearme læg 40, him on mod be-arn 67, him on fyrste gelomp 76; ferner 100, 7, 115. 22. 40. 4. 51. 232. 47. 77. 86. 99. 346. 52. 8. 64. 6. 9. 84. 405. 19. 21. 4. 35, 8. 40, 2. 517, 27, 45, 55, 74, 9, 88, 95, 601, 22, 8, 32, 6, 53, 84, 96, 723. 6. 30. 53. 75. 94. 816. 90. 913. 70. 7. 1037. 41. 8. 53. 1121. 3. 71. 8. 90. 1205. 7. 34. 5. 43. 55. 61. 3. 7. 74. 1302. 37. 49. 1434. 5. 60. 1506. 8. 12. 22. 4. 37. 9. 45. 7. 84. 5. 1605. 13. 8. 65. 71. 9. 81. 9. 98. 1714. 33. 9. 46. 70. 5. 1811. 30. 52. 5. 63. 86. 1947. 57. 60. 75. 7. 85. 2005. 24. 42. 8. 51. 78. 2108. 24. 7. 38. 79. 2201. 10. 36. 58. 80. 98. 9. 2327. 47. 54. 9. 2404. 23. 39. 48. 68. 91. 8. 2535. 50. 67. 74. 2612. 4. 35. 8. 76. 82. 6. 90. 2. 7. 2700. 1. 9. 11. 32. 6. 9. 56. 2814. 9. 52. 65. 75. 80. 2914. 44. 83. 9. 92, 3009, 58, 61, 82, 98, 3124 (189 mal), - 3) Führten + fernten: 7. 66. 87. 103. 45. 92. 356. 92. 420. 46. 74. 7. 552. 3. 75. 618. 26. 733. 72. 891. 902. 5. 25. 9. 42. 1001. 77. 9. 85. 1133. 70. 81. 5. 98. 1217. 9. 39. 54. 73. 98. 1313. 33. 8. 78. 1461, 7. 70. 1532, 55. 98. 1660, 7. 74. 1718. 9. 59. 79. 1815. 32. 1941. 2041. 55. 77. 2103. 16. 65. 73. 2308. 55. 78. 2403. 9. 29. 74. 80. 92. 2526. 77. 99. 2618. 8. 24. 9. 40. 57. 79. 98. 2724. 69. 84. 2822. 34. 98. 2919. 78. 3026. 34. 88. 95 (99 mal). Man sieht, dass hier der nahton stark überwiegt. Der grund liegt wol darin, dass B seltener als A einen sinnesabschnitt schliesst, und dass das fehlen der letzten senkung die stimme bei fortlaufender erzählnng nicht so tief sinken lässt.

# Typus C.

233. c) Führton + nahton: Ja wib gode womon 113, for Jesele stande 411, gif mec hild nime 432, and onset meoto 489; ferner 1074.

8. 1140. 34. 1342. 3. 74. 93. 1640. 8. 1899. 2397. 2745. Daan forserifon herfet 106, hinter dem der pankt an tilgen ist (16 mal). — J. Führton + fernton: 13. 23. 72. 220. 520. 64. 318. 8. 355. 85. 506. 71. 522.

31. 39 (recovers = rens). 44. 62. 71. 87. 93. 9. 635. 82. 3. 706. 31. 80. 98. 49. 10. 39. 43. 7. 53. 61. 75. 1055. 1158. 75. 88. 1271. 7. 1330. 5. 62.

70. 5. 92. 1430. 62. 85. 1535. 61. 92. 5. 1610. 1702. 35. 41. 9. 51. 1831
 (sie = sy). 46. 1911. 23. 8. 66. 2027. 34 (gae/p = ga/p). 2050. 4 (gae/p). 8.
 6. 2145. 50. 61. 82. 7. 2203. 2348. 2445. 6. 7. 53. 99. 2550. 6. 98. 2621.
 32. 2707. 26. 38. 49. 70. 2818. 74. 2954. 80. 2. 2016. 29. 3126. 47 (109 mal).

#### Typus D.

234. Dieser typus ist schwach vertreten, weil die meisten verba finita höchstens zweisilbig, also für den dreisilbigen abschnitt des verses zu kurz sind. Nur das schw. praet. war hier gut verwendbar.

c) Führton + mähton: sele hijiade 81, last secarecion 132; ferner 166, 72, 208, 306, 402, 23, 508, 70, 611, 25, 901, 51, 1117, 1204, 6, 12, 37, 1380, 97, 1440, 1580, 1630, 87, 1721, 1840, 98, 2085, 98, 2285, 2332, 91, 2897 (34 mai),  $-\beta$ ) Führton + fernton: 227, 330, 725, 843, 983, 1080, 1102, 1222, 1566, 1628, 2102, 2383, 3102 (44 mai),

### Typus E.

235. a) Fibrion + nahton: meolo-setla oftola (,:-), 5, seory-implant pla 8, fyren-paris coper 14, see bip berm by seval 183; ihalich 185; ferner 24, 95, 102, 61, 71, 321, 422, 96, 667, 88, 721, 96, 67, 88, 815, 821, 87, 74, 84, 95, 92, 1024, 72, 1122, 84, 60, 1900, 1401, 5, 17, 23, 94, 1501, 19, 26, 64, 7, 81, 1615, 1700, 89, 1838, 82, 90, 1908, 70, 80, 32, 80, 82, 82, 97, 70, 81, 2, 8, 62, 2002, 13, 9, 5, 77, 8, 92, 2414, 82, 2501, 10, 54, 9, 62, 70, 6, 84, 2964, 72, 8, 90, 2703, 77, 9, 9, 2924, 32, 6, 42, 267, 41, 73, 300, 42, 60, 94, 3122, 44, 5, 6 (106 mal), -9, Fibrion + fernion: 82, 130, 1, 50, 241, 322, 557, 695, 827, 995, 87, 195, 87, 194, 7, 51, 323, 52, 77, 1511, 3, 6, 21, 44, 6, 1624, 80, 1720, 74, 82, 184, 1953, 9, 65, 73, 82, 2017, 21, 56, 2224, 2386, 58, 244, 26, 2509, 2980, 91, 2714, 76, 82, 294, 229, 3088, 3102 (62 mal).

### c) Verbum + nomen.

236. Diese im ersten halbverse nicht seltene combination wird im zweiten halbvers sehr sorgfältig gemieden: es sind nur 10 belege vorhanden.

Zweimal begegnen wir darunter dem schwachtunigen fela, das in honon woe fela 1955 nabhon, in ie geneßle fela 2511 ferstuch hat. Bei heuron him tearus 1872 nimmt das verbum auch naturgemäse den führton an. Dagegen klingen mir die Bürgen belgen schecht. Mit gleichton kann man sie zwar nicht sprechen, aber man hat die empfindung, als habe der dichter der natürlichen sprechweise gewalt angetan. Die zahl dieser verse ist immerkin nicht gross: slut umeeursum 741, fundode zerecci 1873, fonne haißen feban 1327, jest gebeurk feure 1548, letch heorija 1728, lesi ealt tela 2933. Daen mit führton 4 Fenton wende ber ylden 2323.

### d) Nomen + schwächere wörter.

#### Typus A.

237. a) Fährton-nahton: 1) prhryk: seama gehredne 148, rinca deploylow 412; ferner 732. 1033. 2007. 2203. 2450. 2516. Dara die Bhulichen Gille generia nach-keyle 2238, und monna agsheyle 2887. — 2) Postpon: halgord pinne 257, leode wine 1336. 45. — 3). Adv.: bargum in imnan 1308. 2432, oprem ausphor 2198, stoppism feste 2718, wendar haur ponner 3062. — 4) Demoustr: magnes para 1015. — 3) Pc Hirton-4 term. 11 Bhilder Eille wie bei ein secapona is nat haygé 274, leode mine 115, oprem neipor 1874, ensig para 2734; ferner 532. 768. 84. 306. 1708. 1818. Dazu mit dem verbum subst: sete big opinean 1834, henn wors lange 2183, carios west på gena 3108. — 2) pone: with hom pone 2007; ferrer 2304. 2509. 3081. — 3) Best: typue ettome 2847.

#### Typus B.

238. c) Fibrion + nahton: is his cafora nu 375, secron begin by git 556, and his ceen mid him 923, ne secol anes here 100); ferner 537, 612, 734, 56, 932, 46, 72, 1054, 1162, 1276, 1471, 1709, 23, 1880, 1929, 1414, 9, 92, 2277, 2325, 2547, 2492, 8, 2730, 71, 2967, 3164 (31 mal). β) Führton + fernton: 678 (,=;), 819, 79, 1256, 99, 2061, 2007, 2333, 2975.

### Typus C.

### 239. Alle belege haben führton + fernton:

Poss.: swylc wees þeane hyra 178. 1246, on sefan minum 473;
 ferner 688. 1226. 36. 1507. — 2) Hänfiger die adv.: þa hie to sele furþum
 323, þæt ar to fela mieles 694; ferner 763. 809. 44. 997. 1225. 1601. 14.
 68. 1737. 2099. 2196. 2408.

### Typus D.

240. Wir finden hier fast nur adverbia, die zu einem nachfolgenden verbum gehören. Führton + nahton herscht ausnahmslos:

Bied wide sprang 18; ikhalich 1588, feder ellor hiecarf 55, veop up hadren 128, gemen at scefen 515; fener 901, 41, 478, 559, 857, 752, 901, 1017, 31, 65, 1416, 52, 1568, 70, 1800, 1912, 2113, 2213, 2231, 2345, 51, 2, 500, 2706, 61, Dara etwas abweichend (und veileicht at Ex at stellar) gears soms wers 121, Geat unsignets veil 1792, Ward ungemete acad 323, pegan sugemete till 2721. Endlich einige vene mit pron: flootan concerne 294; ikhalich 2589, dei aphraylene 621, byre nat-harylees 2033, lafra owithte 3428, from userene 3002, 3107.

### Typus E.

241. a) Führtou + nahtou: sige-drihten min 391, alwalda pec 955, Hengest þa gyt 1127, gum-cynnes gehwone 2765; ferner 523. 550. 2650. 2826.



3039. Dazu mit adv.-präp.: gum-drihten mid 1642, Freslondum on 2357. i) Führton + fernton: freo-drihten min 1169, bona swipe neah 1743, water-yhum neah 2242.

#### e) Schwächere wörter + nomen.

242. Auch hier (wie bei C) scheint dem dichter einiges minder wolklingende untergelaufen zu sein. Die hauptmasse der einschlägigen fälle gehört zum typus A.

#### Typus A.

- 243. Wir fanden schon in 210, dass die verbalnomina sich im zweiten halbvers der betonung des verbum finitum beträchtlich nähern, und so ist es verständlich, wenn wir auch hier belege für die combination von adv. + verbalnomen finden.
- a) Führton + nahton: cft geconigen 22, her onbidium 357; ferner 158, 256; 586; β) Führton + (eraton: 12, 91, 682, 744, 848, 903, 1083, 1356, 1358, 1363, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683, 1683
- 244. Formelhaft sind pysses lifes 197. 806 (der erste vers hat fernton an zweiter stelle) und mine gefræge 807. 1955. 2685. 2807. 776 (nur der letzte vers hat führton + fernton).
- 245. Besondere licenzen finden wir bei den possessiva. Das nomen hat zwar stets nachdruck, aber die pronomina erhalten trotzdem den höheren ton, wenn sie vorausgehen.
- e) Führton + nahton: cower leode 596. 634, bine life 2131, minum leodum 2797. 2804, cowerum cynne 2885. - B) Führton + fernton: binra leoda 1673, bine leode 2005, wsses cynnes 2813.
- 246. Auch an wide merous 888, organour solest 1059, user necoun 2074 is thein ansises zu nehmen. Alle diese verse haben feration an aveitier stelle. Bei 2704 liegt der nachdruck gerade auf user, das hier wie ein onnem wirkt, and in den anderen fällen stimmt die betonning vollkommen zu der jetzigen sprechweise. Unanstössig ist anch das comp. forp-gerimed fo, mit nahbon an zweiter stellen.
- 247. Weder gut noch direct schlecht sind die folgenden: inne on healle 642, eft to leodum 1894. 2368, forb ofer tyle 1969, ut of stame 2557, seide geond corpen 3009. Diese würden keineswegs besser klingen, wenn man die hebungen nustellte, and die versmelodie ist anch bei der überlieferten form nicht verletzt. Die zwei ersten verse haben führton + nahton.
- 248. Entschieden schlecht klingen mir dagegen folgende finf verse: α) Führton + nahton: swylce twegen 1347, uncer Grendles 2002, mine geurræcan 2479. – β) Führton + fernton: Þara leoda 2003, min alætan 2750.

#### Typus B.

249. Vers 547 and norphon-wind hat time tonfilluring, welche die anahme (s. Bown-Toller s. v.) bestüttigt, dass norphon-wind als eim comp. anamehen sei. Unanstösig sind ferner anch he is soide cuh 2125 (ähnlich 2229) und sens sected eghwyle mon 2500. Nur v. 2928 hat fernton an weiter stelle. Bei 2329 nis het couere sip soil eben das 'euer' hervorgehoben werden, als eggenatüdes en niem folganden min; deswegen hat sip hier anch fernton. Schwer betont wird anch das couer in home is couer sum 248, and infolgedessen child the se sum anch wider fernton.

250. Dagegen kann ich in 2231 per sovs swylera feln die melodiei mit meinem modernen sprachegefühl nicht in einklang bringen: man sogt bentantage 'da war viel von solchen alten schätzen ...' mit bechten auf viel'. Schon die tremung von solchen 'nal 'schätzen' ist etwas befremdend. Jedoch ist feln in der älteren zeit enfschieden ein schwaches nomen, nud vornatellung des genitivs gibt of tonabfall.

251. Schlecht gefüllt finde ich nnr se wæs innan full 2412, ymb þinne siþ 353 (mit führton + fernton).

### Typus C.

252. Vier verse mit composita:

was to fore-mihity 969, and eft-cymes 2896, mid ofer-magene 2917, mid ofer-mahmum 2993. 2917 hat führton + nahton.

253. Adv. + verbalnomen:

gewilah forh beran 291, hat in gaan (= gan) 386, uton rahe feran 1390, ic seeal forh sprecan 2069, ha was eall sceacen (mit nahton an zweiter stelle) 2727.

254. Dem klange nach regelrecht sind anch was gehwaher oprum (führton + nahton) 814, nnd nefne min anes 2533; ferner gewat him on naca[n] 1903.

255. Etwas zweifelhaft sind mir and hine ymb monig 1689 und he mag þar fela (führton + nahton) 1837; die verse sind zwar nugewöhnlich, aber nicht schlecht. On þa healfe 1675 und sæylec þy dogor (= dogore) 1797 sind offenbar wider formelhaft (vgl. 119).

### Typus D.

256. Führton + fernton hat nur pær sceawian 3008. Die übrigen belege sind: min ærende 345, un-wacliene 3138, ymb-sittendra 9 (para ist zu tilgen). Dazn samod ær-dæge 1311. 2942, das nicht ganz richtig klingt.

# Typus E.

257. Nur ein beleg, mit fernton an zweiter stelle: undyrne cub 150.

f) Verbum + verbum. 258. Nur ein paar belege:

heold benden liftle 57, sægde se be cube 90, gæb eft se be mot 603; sonst nur mit typus A: 1177. 1224. 1319. 87. 3055.

### g) Verbum + schwächere satzglieder.

259. Merkwürdig ist es, dass das verbum auch bei diesen zusammenstellungen lieber in die zweite hebung tritt. Es sinkt im tone selbst nach schwachen adverbien herab. Nur wenn gerade die handlung als solche hervorgehoben wird, darf das verbum nach bekannter regel vorausgehen, und in solchen fällen erhält es auch den führton.

### Typus A.

260. a) Führton + nahton: heold hine suppan 142, pu wast gif hit is 272, rahle togcanes (= ongcan) 747, heold hine to faste 788, wiste pe geornor 821. 2880. 2725, upe ic swipor 960, fremmap ge nu 2800. β) Führton + fernton; weardode huile 105.

### Typus B.

261. Die belege für diesen typus sind auch ganz in ordnung, nur muss es v. 2519 heissen gif ie wiste hu, wie Heyne hat. Das vorgeschlagene geare fällscht die melodie. Sagt man doch immer noch: 'und wüsste ich genau' mit hochton auf 'genau'. Nur führton + nahton kommt vor:

par he meahte suca 762. 2001, fm he lar he hon 1722, heah he whe wel 2855, and ongan suca heah 2878.

### Typus C.

262. Die belege sind alle etwas ungelenk:

a) Führton + nahton: ie ne wat hwafer 1331, he geheold tela 2208, he geerze sylphan 2295, ie wat geare 2556. – β) Führton + fernton: and no mearn fore 136, he onfeng hrape 748, and geheoh tela 1218, ac foreacld hrabe 2568, sie sio bar quaro 3105.

#### Typus D.

263. Drei belege, alle mit führton + nahton: fehb ober to 1755, geong sona to 1785, beah eft bonan 2956.

# h) Schwächere wörter + verbum.

264. Wie vorhin (259) ausgeführt, neigt das verbum im zweiten halbvers zu tieferer tonlage als das adverb. Seltener hat ein pronomen hochton und tritt es in die erste hebung. Fernton an zweiter stelle ist sehr häufig, ausser bei B und D.

### Typus A.

265. a) Führton + nahton: minne gehyrap 255, us onsende 382, uppe lægon 566, minum scolde 965; ferner 1314. 1428. 77. 2012. 2235. 73.

Leurot

3074 (11 mai). — #) Febrton + fernton: 45. 70. 135. 65. 246. 80. 33. 317. 554. 655. 9 (treoude transod): 74.8 852. 78. 941. 1086. 101. 1390. 73. 1583. 96. 1697. 1753. 1628. 66. 1988. 91. 5. 2142. 2464. 97. 2500. 12. 02. 82. 97. 217. 21. 19. 2807. 959. 3003. 3130. In viden dieser falle ist das verbum stärker als der träger der ersten hebung, aber dafür liegt dieser musikalisch böher (43 mal).

#### Typus B.

266. c) Pührton + nahton: nylpon arrest scarp 6, ob port him ref omace 56, her he sylphon ware 1901, 2175; femre 240. 51, 55, 445. 50. 773. 1190. 1251, 80. 1404, 1502. 1748, 1994, 2000. 2214, 25. 38, 89. 230. 10, 2906, 2790. 3004, 87, 90. 3108 (30 mal). − β) Führton + ferraton: meist am schlass eines sinnesabschnittes: 109. 430, 825, 568, 1002. 1252. 81. 1466, 1387, 1896, 2971. 2713. 43, 2003 (14 mal).

#### Typus C.

267. a) Führton + nahton: wip þe moton 365, þet he me ongean skahe(= ska) 981, þrí hy sparer cunuse 2070, forphon i: me on naþa 2523. — g) Führton + fernton: 41. 4. 284. 96. 313. 400. 17 (...;) 44. 503. 53. 591. 754 (...;) 831. 81, 941. 134 (dozþ. pd.) 70. 1371. 81. 1412. 76. 8. 82. 1576. 1824. 33. 2490. 2585. 2649 (sic = sy). 2742. 96. 2866. 3070. 3106. 67. 76. 626 mal).

### Typus D.

268. a) Führton + nahton: oft wisode 1663, min costode 2084, gearo sceneige 2748. — ß) Führton + fernton: wel licodon 639, forb wisade 1795.

#### Typus E.

a) Führton + nahton: panon eft gewat 123, aghwapres sceal
 foran aghwylc was 984; ferner 1657. 1701. 62. 7. 1822. 1937. 2268.
 4 (1) mall. — β) Führton + fernton: 759. 874. 1777. 3043.

# e) Reste.

### 270. Einfache wörter:

Typus A: carfoldice 86: 2934. — Typus C: ic com Hrobgares 385.
1909. 2531, we sput Higolaces 322. 407, with epim address 64: 589. 10(v),
ferner 379. 433. 550. 629 (Wealthpownen — Jeon). 609. 856. 1538. 1420. 03.
1636. 55. 1772. 1819. 142. 264. 2122. 2292. 2923. 63. 52. 877. 15. 63.
88. 2911. 49. 64. 99. 3122. 61. Einzukhammern ist ic cow wising (—): 292.
1010. Dazu mit fibriton + nathon: of plot sensings 644. — Endlich mit typus D: unmuralice 449, unlifigende 468. 1308. 2908, unsynnigne 3908,
Wegmundings 2907; jund mit flitton + fernton: ondescorde 268. 340.

### 271. Grammatische coordination:

ατ ne siphan 718, þæt þe feor and neah 1221, nean and feorran 2317. V. 2317 hat filhrton - fernton. Der tonfall wird hier dnrch die form der stæte bedingt, an denen diese verse gebören. Daggegen hat z. b. feorran and neahan 839 gleichton und ist an andrer stelle (196) bereits angeführt.

#### 272. Sonstiges:

Typus A: prio wirg somod 2174, samod atgoders 329. 729. 1093, gealor atsomat 91). Nur der ents vers hat fishron + unkton. Typus B: pat his syphon no 567. 1433; shalich 1951, no he wild from me 541; hin-lich 581, se þe longe her 1061; ferner 83. 198. 1182. 2248. 2264. 2242. 2261. 2343. Daza mit filherton + fernton 3006. — Typus C: a) Fishrton + nahton: ic þe nu þa 425, ne gehardper incer 584; ferner 835. 948. 1830. — 3) Fishrton + fernton: 223. 32. 1248. 92. 1361. 1805. 1951. 2117. 2343. 9. 2737. 2290. — Typus D, nur hei filherton + nahton: forþ near attop 745, from ærets (com 525, hider ut ether 3002. — Typus E, nur der erste heleg mit filherton + nahton: ungeara nu 602, raþe æfter þon 724, unsofte honan 2140.

273. Ueber die 10 schwellverse s. anhang (313).

Tabelle VI.

| 16126 | mir | ausweichton. |  |
|-------|-----|--------------|--|
|       |     |              |  |

| Zwei uomiua             |            | A   | В   | C   | D   | 15  | Sa.  |
|-------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Composita               | a)         | 37  | 27  | 32  | 34  | _   | 130  |
|                         | B)         | 26  | 3   | 59  | _   | _   | 88   |
| Gen. iu 1. hehung       | a)         | 55  | 52  | 5   | 4   | 34  | 150  |
|                         | B)         | 40  | 20  | 4   | -   | 19  | 83   |
| Gen. in 2. hebung       | a)         | 7   | _   | 6   | 48  | _   | 61   |
|                         | B)         | 2   | -   | 1   | -   | _   | 3    |
| Adjectiva               | a)         | 76  | 49  | 12  | 28  | 16  | 181  |
|                         | B)         | 43  | 16  | 19  | 4   | 6   | 88   |
| Verbalnomina            | a)         | 21  | 2   | 3   | 9   | 1   | 36   |
|                         | β)         | 83  | 2   | 45  | 9   | 3   | 142  |
| Coordination (gramm.) . | a)         | 18  | 1   | 2   | 4   | _   | 25   |
|                         | β)         | 18  | 1   | 4   | _   | _   | 23   |
| Reste                   | $\alpha$ ) | 4   | 6   | _   | 4   | 4   | 18   |
|                         | B)         | 6   | 2   | -   | -   | 5   | 13   |
|                         |            | 436 | 181 | 192 | 144 | 88  | 1041 |
| Nomen + verbum          | α)         | 65  | 189 | 18  | 34  | 105 | 411  |
|                         | β)         | 219 | 99  | 109 | 13  | 52  | 492  |
| Verbum + uomeu          | a)         | 4   | 1   | 3   | 1   | _   | 9    |
|                         | 3)         | 1   | _   | _   | _   | _   | 1    |
| Nomeu + schw. wörter    | a)         | 19  | 31  | _   | 42  | 11  | 103  |
|                         | β)         | 18  | 9   | 21  | -   | 3   | 51   |
| Schw. wörter + nomeu    | a)         | 23  | 5   | 4   | 5   | _   | 87   |
|                         | β)         | 36  | 4   | 12  | 1   | 1   | 54   |
| Verbum + verhum         | a)         | 6   | _   | _   | _   | 1   | 7    |
|                         | β)         | 1   | _   | -   | -   | _   | 1    |
|                         |            | 392 | 338 | 167 | 96  | 173 | 1166 |

|                       |     |     |    | A   | В   | C   | D   | E   | Sa.  |  |
|-----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| τ                     | ebe | rtr | ag | 392 | 338 | 167 | 96  | 173 | 1166 |  |
| Verbum + schw. wörter | ٠.  |     | a) | 9   | 6   | 4   | 3   | _   | 22   |  |
|                       |     |     | β) | 1   | _   | 5   | -   | _   | 6    |  |
| Schw. wörter + verbun | ı.  |     | a) | 11  | 30  | 4   | 3   | 11  | 59   |  |
|                       |     |     | B) | 43  | 14  | 36  | 2   | 4   | 99   |  |
| Einfache wörter       |     |     | a) | _   | _   | 1   | 6   | -   | 7    |  |
|                       |     |     | β) | 2   | _   | 42  | 2   |     | 46   |  |
| Gramm. coordination . |     |     | a) | 1   | 1   | _   | _   | _   | 2    |  |
|                       |     |     | β) | 1   | _   | _   | _   | _   | 1    |  |
| Reste                 |     |     | α) | 1   | 14  | 5   | 3   | 1   | 24   |  |
|                       |     |     | β) | 4   | 1   | 12  | -   | 2   | 19   |  |
|                       |     |     |    | 465 | 404 | 276 | 115 | 191 | 1451 |  |
|                       | Sur | nm  | en | 901 | 585 | 468 | 259 | 279 | 2492 |  |

#### B. Geschlossene verse.

274. Bei den zweiten halbversen hat starke interpunction eine andere wirkung, als bei den ersten. Einmal fehlt der tiefe gleichton, weil der typus der abschliessenden, abrundenden verse (vgl. oben 140) nicht vorkommt; zweitens haben alle die drei schweren interpunctionszeiten fast unterschiedslos tiefen (fern-) ton vor sich (der ja selbst bei geringeren sinneseinschnitten ganz typisch ist), nur in sehr wenigen fällen erscheint nahton, meist vor doppelpunkt. Ich nehme dahler hier keine rücksicht auf die art der interpunction, ausser bei versen mit nahtonigem ausgang.

# Typus A. a) Zwei nomina.

a) Zwei non

275. Composita:

α) Führton + nahton: umbor-wesende: 46, hord-gestreonum. 1899.
 β) Führton + fernton: 63. 209. 61. 674. 882. 2835. 2935.

### 276. Verbalnomina:

a) Führton + nahton: mod omkerel: 549, fephje geletim. 2485.
 f) Führton + feration: 25 (gephän = gelevon). 37. 42. 125. 283. 319.
 85. 479. 92. 630. 824. 1010. 2. 28. 38. 1298. 1315. 1447. 1046. 1734. 1886.
 2010. 2176. 2311. 66. 2424. 43. 9. 54. 96. 2674. 2746. 2843. 2921. 3944. 6.
 65. 3190 (88 ma)

### 277. Genitive:

a) Führton + nahton: magþa hose. 924. — β) Führton + fernton: 195. 285. 362. 98. 613 (:=;). 670. 709. 861. 931. 1173. 1538. 1712.

1962. 81. 2171. 2416. 2502. 60. 2879. 2902. 3133. Nnr in éinem falle steht der gen. in zweiter hebung: and feorum gumena 73 (21 mal).

#### 278. Adjectiva:

Es it bemerkenswert, dass hier die adjectiva, und vollends die verse mit syntaktischer coordination, so schwach vertreten sind: succurtum militum (:=;) 167, aure bene 428; ferner 577, 618, 838, 1320, 1505, 54, 1747, 1835, 1943, 2110, 37 (:==;) 59, 2295, 2440, 2849, 3142. Daru mit führton + nahton: semzum Geate, 1301 (19 mal).

279. Syntaktische coordination ist sehr selten:

frond on helle 101, Dena and Wielera 488, hrav verron yfo 588, solpeler rhite 103g, galaus suns Arvelan 2925, daughp bi serené 2935, serokt veza genirad 293f, bropa fram oferum 2655, bam gemene 2960, hyldo to vezide 2968. V-2937 gelört lisehere (talekt unter'd le verse mit verbalmon), weil das verbum subst. eine änderung der satzmelodie bervorruft. Alle diese verse laben fertnon am sehlsse.

#### b) Nomen + verbum.

280. Führton + nahton kommt nur einmal vor: sibbe genunde; 2431.

Die übrigen belege sind ellen freuedou 8, wecenn scolde 85, heryfrbus reiple 163; ferent 229. 43, 500. 24, 83. 47, 48 ( $\leftarrow$ 1;  $\leftarrow$ 1, 26, 36, 46, 17, 17. 60, 973. 3, 1026. 34, 62, 70. 94, 1145. 83, 7, 1297. 1399. 44, 64, 1421. 54, 1686. 59, 1, 1744. 57, 68, 73, 81, 93. 8, 1816. 1395. 86, 2013. 56, 66, 1216. 40, 40, 44 ( $\leftarrow$ 1;  $\leftarrow$ 1, 57, 2295. 2315. 44, 76, 2400. 86, 2528. 58, 2627. 2717. 2807. 2948. 81, 366. 3100. 19. 62 (71 mall section 1).

### c) Schwächere wörter + verbum,

281. Führton + nahton kommt vor in minne cupon: (=;) 418, pyder oncirde: 2970.

Die übrigen belege sind lange ahte 31, wide hafde 79; ferner 458. 528 (neahan == nean). 606. 757. 1019. 1106. 41. 2478. 2515. 92. 2808. 2951. 3086.

### d) Reste.

282. 1) Ein e infaches wort: molojficran 337. — 2) Zwei advertis: asmod aftgader 837. — 3 Zwei verbis: asmod aftgader 837. — 3 Zwei verbis: framuse sip wille 1030 (lähnlike 2765), doß seus is biskle 1231, see gif fm dyrre 1379, ga forr keilt 1339, freece frome most 1487. — 4) Nome n nat nat nat, aks nomen meist an zweiter stelle: minne gebidam 638, beorhte scinam 1517, forf om scaled 2393, surgle gestyman 2788, with oneirum 2867, or greecared 3075; after scient 1389, forma gehryders 2187.

#### Typus B.

### a) Nomen + nomen.

283. Fernton am schluss herscht durchaus, mit éiner

ausnahme: ic eom on mode from: (=;) 2527. Der grund dafür liegt in der einsilbigkeit der zweiten hebung.

284. Composita:

to aldor-ceare 906, under firgen-stream 2128, ponne edwit-lif 2891.

285. Genitive:

wes bu us larena god 269, ofer landa fela 311; ferner 201. 326. 57. 9. 927. 1727. 1835. 61. 2040. 2147. 93. 2755. 2876 (15 mal).

286. Ein verbalnomen: and his helm onspeon 2723.

287. Adjectiva:

sohte holdne wine 376, ponne ænig oper man 534; ferner 61. 713. 836. 1075. 1191. 1201. 1372. 1622. 1812. 83. 2372. 2405. 2553 (15 mal).

### b) Nomen + verbum.

c) Nomen + schwächere wörter.

289. Das nomen geht voraus:

was to frest on from 137, se was betera frome ic 469, nas him Filela mid 889, and farre idese mid 1649, and his modor eac 1683, nefine Hygelac free 2151, oppe Hygelac min 2434, het hyne brucan well 2812.

290. Das nomen steht an zweiter stelle:

purh mine hand 558, ne byh him wihte by sel 2277. 2687.

d) Verbum + schwächere wörter. 291. Das verbum trägt die erste hebung:

and part genefadon sura 538, par hie militon sura 797, sura ic pe wene to 1396, and gelæste sura 2990.

292. Das verbum trägt die zweite hebung:

Man beachte, um wie viel diese verse natürlicher klingen, als die ehen angeührten. Das bezeugt von nenem die richtigkeit nameert überzengung, dass die alliteration nicht vom begrifflich-emphatischen abhängt: hat doch keins dieser adverbien den stärkeren sinnesnachdruck. Die belege sind auf mit nogenune feng 1542, apphan he eft ausd 1556, se per rinne succell 1617, Done ic lange heold 2751, par he hine ar forlet 2787, ic him after secal 2876.

#### Typus C.

### a) Zwei nomina.

293. Composita:

to his wine-drihtne 360, swa his ær-fæder 2622, op woruld-ende 3083, and lof-geomost 3182.

#### 294. Verbalnomina:

under sceadu bregdan 707, was hira blad scacen 1124; ferner 641. 1116 (doan == don). 53. 72 (doan). 1802. 1974. 2509. 2945. 81.

#### 295. Genitive:

on frean were (.-.;) 27, to beanan folium 155; ferner 1479, 2058. 2320, 2803, 3135. Daxu mit nachstehendem gen, mid gryrum cega 483. Da bei typus C der gen, meist an zweiter stelle steht, weil nur solche mit kurzer silbe in der ersten hebung statthaft sind, so ist das überwiegen der voranstehende genitive hier sehr bemerkenswert.

### 296. Adjectiva, nur einmal mit führton + nahton:

pæt is sop metod. 1611. Die übrigen belege: pæt wæs god cyning 11. 863. 2390, wæs seo peod tilu 1250; ferner 1109. 1353. 2632.

### b) Nomen + verbum.

297. Führton + nahton hat nur þeah þin sit dage 589. Die shrigen belege: þara þe caice hwyrfaþ 98, gebun hafiðan 117; ferner 169. 243 (:=:) 33. 57. 89. 398 (:=:), 55. 414. 41. 7 (:=:) 90. 512 (reorum = reon). 94. 676. 80. 7. 738. 77. 950. 60. 90. 1042. 1113. 44. 74. 63. 1367. 82. 54. 147. 81. 91. 61. 1539. 99. 1632. 28. 58. 1821. 98. 199. 89. 2031. 2104. 80. 2549. 72. 88. 2608. 30. 2740. 2960. 76. 3057. 73. 3165 (59 mal).

### c) Schwächere wörter + verbum.

298. Nahton kommt nicht vor: no ic fram him wolde 543, sua he nu gyt dyde 956; ferner 996. 1058 (doep) = dep). 1238. 1625. 54. 76. 1858. 91. 2459. 2601. 2859 (doep) (13 mal).

### d) Einfache wörter.

299. to gefremmanne 174, him on andsware 1840, abredwade 2619, ic pe fullestu 2668, and Ohtheres 2932.

### e) Reste.

300. Nur in éinem vern geht éinem nomen ein pronomen roraus: pomer he sylig 505. Jedoch sagt uma nuch heute noch: "als er selbat" mit hochton auf 'er' (sc. am satzschluse). Die übrigen belege sind het him ext briscan 1055, buton þr mp 637, and se benh somod 1211, ie beo gearo soma 1825, con him land geare 2022, ne mæg ic her lang wesan 2201, and his halm somod 2827.

### Typus D.

# a) Zwei nomina.

301. Composita:

cniht-wesende 372, Gup-Scilfugas 2927; häufiger mit führt on + nabton: Ar-Scyldinga; 464. 1710 (;), Sige-Scyldinga: (=;) 597, fyl-werigne. 962.

302. Genitive treten hier, anders als bei den anderen typen, oft in die zweite hebung. Es handelt sich jedoch dabei durchgehends um verse mit eigennamen in formelhaften wendungen, bei denen das zweite wort nicht als novum gelten kann. Nahton am schluss gilt ausnahmslos.

 Yor doppel punkt: helm Sephinga 371. 456. 1821, smipes orbancum 406, pyle Hropgares 1456; ferner 1530. 2830. 6. Dazu der häufige vers bearn Eegheowes 529. 631. 637. 1383. 1473. 1651. 1817. 1999. 2425. –
 Yor semikolon: godes leoht geceas 2469. – 3) Vor punkt: 711. 1278. 2143. 2296.

#### 303. Verbalnomina:

c) Führton + nahton: Heorot falsian. 432, gang sceawigan. 1391, guman þingian: 1843, wundur sceawian. 3032. — ß) Führton + fernton: 188. 216. 2402. 2605.

304. Adjectiva, nur bei nahton am schluss:

glade Scyldingas. 58, leoht unfager. 727; ferner 1932 (:). 2052 (.). 2123 (;). 2483 (.).

305. Reste, z.t. mit grammatischer coordination. Nur die starke interpunction hindert das auftreten von gleichton bei einigen dieser verse. Nahton am schluss herscht wider vor. gummn undyrne: 127. draca morfer sacoli: 802. seyrm hat gemeelt.

897, seen veorce gefch. 1569, cynning caldre bineal. 2356, seat hybm wcoll. 2693, segn Higelace; 2958. Nur der letzte vers hat führton + fernton.

### b) Nomen + verbum.

306. Führton + nahton: reced hlynsode. (=;) 770, ufan cunnode. 1500, sæl sceardodon. 2075, wrace leornode. 2336, gold sceawode: 2793. – β) Führton + fernton: 204. 370. 470 (:=;). 1407. 2164. 2652. 3027.

### c) Sonstiges.

307. 1) Nomen + schwächere wörter, nur mit nahton am schluss: word offer cocyb. 135, word inne cheed 329; femer 519 (;). 761 (.). 1619 (;). 50 (.). 1869 (.). 1976 (.). 2154 (.). 2254 (.). 2037 (.). 2728 (.). 2 ) Umgekehrt: hider mit-cuman. 294, teny sorgian 451, foro spilon 898. Nar 394 hat führton + mahton. 3) Verba: fero wistode 1916, her cardodon: 3050. Dawn seak on suslect: 2933, der einzige fall dieser art. Die beiden letter were hard.

#### Typus E.

#### a) Zwei nomina.

308. Genitive, nur mit fernton am schluss:

apelinges far 33, niht-bealwa mast 193; ferner 1009, 1411, 1562, 1690, 1752, 1944, 2328, 2820, 3076, 3149.

309. Adjectiva, ebenfalls mit fernton am schluss: fæst-rædne geboht 610, and-longe niht 2938.

310. Vier reste, mit führton + fernton:

Beowulf is min nama 343, man-drihtne hold 1229, wæl-dreore fag 1631, nearo-cræftum fæst 2243.

#### b) Nomen + verbum.

311. Führton + fernton herscht ausnahmslos:

worold-are forgeaf 17, mcpcl-wordum fragn 236; ferner 259. 305. 624 (.=;). 51. 68 (.=;). 90. 719. 846. 9. 1118. 1214. 41. 69. 1424. 83. 1549. 1643. 1790. 1904. 2080. 92. 4. 7. 2100. 36. 2246. 2360. 2489. 2662. 2988. 3037 (33 mal).

### c) Sonstiges.

312. 1) Nomen + schwächere wörter, nur mit fernton am schluss: Seede-landuss in 19, man-eynne fram 110: ferner 564 (:=;). 1715. 76. 1924. 2200. 2831. — 2) Umgekehrt: melyrne cuþ: 410, mit nahton am schluss. — 3) Verbum: bruc calles seell. 2162. Hinter diesem vers steht atsyrtráchelen, welches nahton am schluss hervorstráchelen, velches nahton an schluss hervorstráchelen.

Tabelle VII.

#### Geschlossene verse.

| Zwei nomina           |     | A   | В  | C  | D  | E  | Sa. |
|-----------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| Composita             | a)  | 2   | -  | -  | 4  | -  | 6   |
|                       | β)  | 7   | 3  | 4  | 2  | _  | 16  |
| Verbalnomina          | a)  | 2   | _  | _  | 4  | -  | 6   |
|                       | β)  | 38  | 1  | 11 | 4  | _  | 54  |
| Gen. in 1. hebung     | a)  | 1   | -  | -  | 4  | -  | 5   |
|                       | β)  | 21  | 15 | 7  | _  | 12 | 55  |
| Gen. in 2. hebung     | (n) | -   | _  | _  | 18 | -  | 18  |
|                       | β)  | 1   | -  | 1  | _  | _  | 2   |
| Adjectiva             | (t) | 1   | _  | 1  | 6  | -  | 8   |
|                       | β)  | 18  | 15 | 7  | _  | 2  | 42  |
| Gramm. coordination . | α)  | _   | 1  |    | 6  | _  | 7   |
|                       | β)  | 10  | -  | -  | 1  | 4  | 15  |
|                       |     | 101 | 35 | 31 | 49 | 18 | 234 |
| Nomen + verbum        | (n) | 1   | -  | 1  | 5  |    | 7   |
|                       | β)  | 70  | 75 | 58 | 7  | 33 | 243 |

|                             | A<br>71 | B<br>75 | C<br>59 | D<br>12 | E<br>33 | Sa.<br>250 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Schw. wörter + verhum . @   | ) 2     |         | _       | i       | _       | 3          |
| β                           | ) 15    | 6       | 13      | 1       | _       | 35         |
| Reste                       | r) —    | _       | *****   | 14      | 2       | 16         |
| β                           | ) 19    | 15      | 13      | 2       | 8       | 57         |
|                             | 107     | 96      | 85      | 30      | 43      | 361        |
| Snmmen                      | 208     | 131     | 116     | 79      | 61      | 595        |
| Offene verse                | 901     | 585     | 468     | 259     | 279     | 2492       |
| Gleichton                   | 16      | 4       | _       | 22      | -       | 42         |
|                             | 1125    | 720     | 584     | 360     | 340     | 3129       |
| Verderbtes und schwellverse |         |         |         |         |         | 53         |
|                             |         |         |         |         |         | 3182       |
|                             |         |         |         |         |         |            |

Anm. Folgende zweite halhverse sind als verderbt zu betrachten: 21, 62, 149, 389, 403, 461, 586, 954, 2029, 2146, 2168, 2173, 2215-9, 2222 —3. 2226—30. 2251—2. 2275. 2361—2. 2435. 2525. 2792. 3000. 3150—5. 3172, 3174, 3177,

313. Anhang. Die schwellverse. Im Beowulf ist das material zu gering, als dass man eine befriedigende untersuchung darüber durchführen könnte: es gibt bloss 13 bez. 10 belege für den ersten und zweiten halbvers. Ich will sie jedoch der vollständigkeit halber hier wenigstens anführen. nnd die relativen tonhöhen der hebungen bezeichnen, so wie sie mir zu liegen scheinen. Im allgemeinen kann man sagen, dass die tonsprünge nicht so gross sind wie bei den zweihebern: die feierlichkeit des vortrags bringt alles mehr auf eine stufe. Doch haben die alliterierenden hebungen stets den führton, die anderen nicht; und danach ist es wahrscheinlich, dass anch die schwellverse der gleichtonregel folgen.

1163 ga'n nnder gy'ldnum hea'ge, sæton sn hterge-fæderan: 1165 æghwyle o prum try,we.

þæ,r þa go'dan tweigen pa, gyt was hiera si'b ætgæ;dere, Swy,lce pær Umferb by:le

pæ,t he hæfde mo'd mi'cel, ar-fast æt e-cga gela.cum. 1705 pi'n ofer peo'da gehwy.lce.

act fortam sact fream Scyldings; gehwy.lc hiora his ferhbe tree; wde. bea,h be he his ma gum næire Spræ:c ba i des Scyildinga Ea,l bu hit geby ldum heatldest

mægen mid modes sny,ttrum. I,c pe sceal mi'ne gelæstan free de, swa wit fn rbnm spræ.con: bn. scealt to fre fre wee rban 2367 oferswa'm pa sio lepa bigo,ng (schwellvers?)

ne bo.rfte him ba leam obwi:tan 2995 landes and locenra beaga: mo'n on mi'ddan-gea;rde,

sy,bban hie ba mæ rba geslo,gon;

#### Capitel II.

#### Die gekreuzte alliteration.

314. Neben den gewöhnlichen alliterationsschemen aaax. axav, xaav begegnen bekanntlich überall im as, und im ags, alliterationsvers die schemen abab und baab. Es fragt sich, wie diese erscheinung zu beurteilen ist; d. h. einerseits ob der nebenreim vom hörer gehört, andrerseits ob er vom dichter mit absicht angewendet wurde. Streng genommen reducieren sich diese beiden unterfragen auf éine grundfrage; war kreuzung der alliteration bewusstes kunstprincip der altgerm, dichtung, oder war sie eine blosse zufallserscheinung? Diese frage soll hier von dem neugewonnenen standpunkt ans behandelt, und womöglich einer definitiven entscheidung zugeführt werden. Zu diesem zwecke führe ich zunächst das material an, und zwar zuerst das aus dem Beowulf in vollem wortlant, damit man eine volle übersicht auch über die art der fälle bekomme (das vollständige material des Heliand 1) s. unten 342).

### Reownlf.

| 1   | hwæt we Gar-Dena    | in qear-da:gum            |
|-----|---------------------|---------------------------|
| 19  | Scyldes eaderan     | Sce de-landnm i.n.        |
| 32  | pær æt hy pe stoid  | hri-nged-ste:fna          |
|     | ale don ba; leof    | ne beo;den,               |
| 39  | hi lde-sentpunm     | and hea po-we dam,        |
| 64  | pa was Hro pgaire   | he re-sped gy fen,        |
| 88  | pæt he dorgra gehwa | m dream gehy:rde          |
| 98  | cy nna gehwy;lcum,  | para pe cwi ce hwy,rfap   |
| 201 | mærne beo;den,      | pa him was ma'nna hea,rf. |

- 209 la gu-crieftig mo;n land-gemy,rcu. 282 and pa cear-wy;lmas colran sen,rhab.
- 343 beord-genea:tas: Beo wulf is min na.ma. 355 be; me se gorda agi fan be;nceb. wib be mo;ton 365 þæt hie, beo'den mi;n,
- 1) Für den Heliand habe ich die ausgabe von Behaghel benutzt, für die ags, dichtnagen, abgesehen vom Beowulf, der auch hier nach Holder citiert wird, die Grein-Wülkersche Bibliothek, nach deren anordnung die beispiele ans den kleineren dichtungen angegeben werden. Die häufigkeit der erscheinung habe ich für alle grösseren gedichte festgestellt, und es wird hier stets berichtet, auf wie viele einfach alliterierende verse des betreffenden gedichtes ein beleg für kreuzung durchschnittlich vorkommt.

```
374 bæm to harm forgeaff
                                Hre bel Geatta
397 lætab hi lde-boird
                            he'r onbiidau. (= onbidian)
418 forban hie mærgenes cræ:ft mirnne cu:bon:
525 ponne scerne ic to be:
                               tey rsan gehi:ngea,
535 with bet gecwardon
                              cni-ht-see:sende
566 be y p-la;fe
                      uppe lægon,
589 we rhpo dreo;gan,
                            beah bin wit dn:ge.
591 þæt næfre Grendel swa fe:la
                                       gry ra gefre; mede,
653 Hro bgar Beo wulf.
                              and him harl abeard.
                            ea:lle ofercormon
699 burh a nes cræ:ft
730 margo-rinca hea;p:
                             pa his mord abloig,
779 bæt hit a; mid gemerte
                                mamna amig.
803 qu'p-billa na:n
                         gre tan no:lde,
813 ac hi.ne se mordea
                             mæg Hy:gelaces
829 Geart-mecga lenid
                            gilp gelæsted.
907 swylce oft bemea;rn
                             arran mæ;lnm
919 swi-b-hitegende
                        to se'le bam hea'n.
971 to hif-scra:be
                       last sceardian.
1016 swi-p-hi;cgende
                          on se'le pam hea;n,
1131 hri nged-ste fnan:
                            ho'lm sto'rme weol.
1140 gif he torn-gemost
                             purhteon mi;hte,1)
1182 a rum heatldan.
                          gyf bu ær bonne hei.
                                    qy'ldan wi:lle
1184 we:ne ic bæt he mid go de
1203 ne fa Swe; rtinges,
                             ny hstan si; be,
1262 to ecg-ba:nan
                        a'ngan bre:ber.
1301 æfter ma ppnm-gi;fe,
                               mærum Gea;te.
1314 hwæbre him a:l-sca:lda
                                 æfre wi:lle
1341 bæs be bi-ncean mæig
                                be gne mo:negum
1342 se pe æfter si nc-qy:fan
                                on se fan greo; teb
1403 æfter wa·ld-swa:bnm
                               wi'de gesy;ne,
1406 bone se le.stan
                         sa wol-lea, sne,
1443 scolde he re-by;rne
                             ho'ndnm gebro;den,
1445 see be barn-co:fan
                            beorgan cu;pe,
1475 snottra feingel,
                          nn ic eom si bes fnis,
1482 swy,lce bu ba madmas,
                                  be bu me' sea.ldest.
1488 and bu Unferb lact
                               earlde la:fe.
1535 bonne he æt quipe
                              gegam be,nceb
1573 hwea;rf pa be srea:lle,
                                umpen ha;fenade
1611 sæ'la and mæ'la:
                            bæt is so'b me:tod.
1652 hwæ,t we be bas sæ-lac,
                                   sn nu Hea; lfdenes
1721 he,t he has gewinnes
                                 sceorc bro:wade
1728 Awi; lnm he on lufan
                               læteb hworfan (?)
1732 gede; p him swa gewea-ldne
                                     provolde dæ:las.
```

eft to leo:dnm

ponne ic qy't dy,de,

1804 wæron æ beli:ngas

1824 gu mena dry;hten,

<sup>1)</sup> Vers 1143 rechne ich zu den verderbten.

```
1826 qi,f ic bæt gefriege
                               ofer florda begaing.
1836 gi.f him bonne Hre bric
                                   to ho fum Gea:ta
1849 forless hyirde,
                         and bn bin feorh hatfast,
1892 no. he mid hearme
                              of Alirbes no:san
1910 bu'nden-ste:fna
                          ofer bri'm-strea;mas,
1933 næ:nig þæt dorste
                             deo'r gene; ban
1937 hand-geseri; pene:
                            hra be seoppan me's
1939 bæt hit scea-pen-mæ;l
                                scyran mo,ste,
1968 boman Omgenbeowes
                                burgum on i;nnan,
2020 hwi:lum for durante
                               do htor Hro:bgares
2030 æfter leo d-hry:re:
                             ly tle hwi;le
2053 nn, her para bamena
                                by re na:t-hwylces
                               colran secorbab.
2066 æfter cea r-seæ:lmnm
2091 ma nigra su;mne:
                            bit ne mi hte swa:,
2158 cwa:p pæt hit hæfde
                                 Hiorogar cyning,
                           Bru'c ealles see; !!!
2162 breo st-genca:du.
2170 ni pa heatrdnm,
                           nefa swype hoild
2181 ac he ma'n-cy:nnes
                              mæste cræ:fte
2186 dry hten see:reda
                           gedon wo,lde;
                              beign na;t-hwylces
2223 ac for brea-ne;dlan
2235 barne-hy:cgende
                          bær gehv:dde.
2261 æfter wirg-fru;man
                             sci de fe:ran
2267 swa gio mor-mo:d
                            aio hbo mæ:nde
2337 he;ht him pa genry reean
                                   wirgendra hleo;
2377 hwæ.bre he him on fo-lee
                                    free nd-larum heetld
                              feorth-wunde hleatt
2385 he, bær for feo rme
2397 swa he ni pa gehwa;ne
                                  genesen hæ;fde,
2406 se, was on pam breate
                                   breo't-teoba seicg.
                                fæghbe gebe;tan:
2465 on bam feorth-bo:nan
2479 þæt mæg-wiine
                           mi'ne genræican,
2515 of corp-se:le
                        urt gese.ceb.
2567 sci nia bea;ldor,
                          ba se syrm gebea;h
2615 brum-fagne helm.
                             hri-ngde by-rnan,
2637
     gif him by sli;en
                           bearf geln.mpe.
2669 æ,fter þam scordnm
                               sey rm y;rre cwom,
2726
     bæt be dæg-hwi:la
                              gedro gen hæ,fde,
2745
     Wiglaf leofa,
                          nu se wyrm li'geb.
2875 si gora sca;ldend,
                            bæt he hine sy lfne genræ;c
2907 ofer Biourn,lfe,
                          by're Withstanes.
2954 þæt he sæ-ma;nnum
                               onsa can mi,hte.
2970 syppan beord-cy;ning
                               by der onci;rde:
2998 ham-wee:rbunge,
                            hyldo to re.dde.
3058 ha, was gesy'ne,
                           þæt se si þ ne baih,
                               ba he biorges meatrd
3066 swa was Biowulfe
3074 næs he go'ld-hwættes
                               gearwor hæ:fde (= goldhwæt[e])
3080 bæ,t he ne grette
                             go'ldweard bo,ne,
                            si'b alv.fed
3089 nealles swæshice
```

3162 fore-snotre me;n findan mi,hton.
3164 ea:ll swylce hyrsta swylce on horde a:r
3180 ewe,don pæt he scærre scyruld-cy;ninga

(Hänfigkeit der abab 1:15, der baab 1:11).

### Die echten werke Cynewulfs.

315. Crist B (wegen der scheidung von Crist A und B s. Cremer, Metr. n. sprachl. nuters., Bonn 1889; 818. 21. 33. 44. 69. 915. 35. 64. 90. 1064. 90. 1127. 59. 62. 1228. 56. 96. 1315. 21. 80. 1405. 18. 37. 8. 51. 87. 98. 1501. 19. 53. 78. 1612. 34. 94 (häußgkeit: abab ]: 15; baab ]: 12).

**816.** Juliana: 57. 68. 121. 254. 78. 90. 323. 84. 96. 407. 31. 58. 513. 5. 9. 530. 647. 58. 73. 84 (abab 1:13; baab 1:16).

**317.** Elene: 5. 9, 63, 70, 95, 8, 135, 40, 6, 78, 227, 50, 83, 335, 72, 4, 421, 45, 8, 92, 7, 565, 7, 717, 8, 810, 45, 66, 9, 910, 2, 4, 5, 1011, 67, 84, 1179, 97, 1260, 80, 4, 1314 (abab 1:13) hash 1:24).

318. Gnthlac B: 791. 9. 814. 49. 51. 68. 79. 908. 60. 5. 1034. 63. 6. 1109. 24. 1238. 41. 79 (abab 1: 13; baab fehlen).

# Die Cynewulf fälschlich zugeschriebenen dichtungen.

**319.** Crist A: 2, 13, 16, 29, 100, 58, 60, 216, 30, 46, 50, 326, 52, 95, 423, 31, 50, 60, 7, 561, 600, 729, 61, 6, 87 (abab 1:10; baab 1:8).

320. Gnthlac A: 4. 97. 159. 69. 251. 87. 97. 356. 60. 79. 93. 420. 4. 49. 91. 5. 545. 70. 607. 701. 18. 52. 3 (abab 1:13; baab 1:23).

321. Andreas: 5. 33. 76. 94. 112. 31. 42. 321. 5. 63. 378. 93. 9. 417. 8. 517. 54. 70. 607. 31. 7. 73. 91. 2. 807. 13. 8. 47. 54. 905. 8. 9. 81. 1032. 49. 66. 1137. 52. 85. 1223. 1363. 1416. 47. 1580. 1619. 59. 98 (abab 1: 16; baab 1: 14).

322. Phönix: 1. 5. 31. 50. 87. 91. 235. 54. 6. 92. 374. 88. 411. 22. 43. 50. 512. 52. 637. 55 (abab 1:13; baab 1:7).

#### Die bibeldichtungen.

328. Genesis A: 5. 10. 44. 100. 13. 201. 25. 801. 81. 909. 25. 48. 90 1010. 93. 114. 8. 40. 1221. 48. 51. 7. 8. 62. 72. 8. 91. 8. 1307. 31. 43. 6. 50. 4. 9. 1413. 45. 56. 90. 1505. 60. 85. 1604. 38. 96. 1704. 11. 40. 1816. 25. 80. 150. 8. 40. 73. 97. 2152. 2239. 80. 92. 2319. 33. 43. 52. 89. 90. 9. 2036. 6. 9. 12. 46. 7. 2600. 7. 21. 32. 46. 97. 2700. 3. 9. 21. 67. 71. 4. 86. 9. 2907. 32. 63. 78. 81. 5. 2044. 6. (häufigkeit: abab 1: 15, bab 1: 15, bab 1: 15.

324. Exodns: 63, 124, 80, 97, 208, 59, 99, 323, 6, 50, 522, 50 (abab 1:30; baab 1:10).

325. Daniel: 9. 63. 75. 86. 124. 30. 76. 231. 94. 312. 34. 412. 30. 535. 42. 7. 70. 9. 614. 8. 36. 52. 97. 703. 27. 34. 6 (abab 1:15; baab 1:12).

168 MORGAN

### Kleinere ags. gedichte.

#### Band L

826. Widsith: 44. [22]: Waldere: A12. B4; Finnsburg: 25. Wanderer: 12. B8. 111. 7: Klage der frau: 49; Botschaft: 11. 18; Zanhersegen: 1,26. 52. 60; Runenlied: 2. 40. 22; Denksprüche: 1.50. 28. 3. 292; Des vaters lehren: 55. 58; Byrhatoch: 19. 24. 34. 83. 8. 98. 151. 9. 167. 170. 167. 256. 628. 9. 311. 820 (abdb 1: f.) bab 1: 109; Aethelstan: 14. 33. 48. 50. 7; Edmund: 6; Eadgar: 1,1. 21; Eadweard: 10.

#### Band II.

327. Seele und leichnam: 5, 149; Krenzlied: 91, 108, 193, 154; Gehete: 1, 3, 45.8. Sc; Vater unser: 3, 81, 110; Gloria 23, 53; Credo: 16, 19, 55; Vom jüngsten tage: 84, 88, 113, 153, 4, 7, 9, 165, 246; 28, 85; Lar: 7, 19, 33, 64, 77; Aufforderung: 5; Lehrgedicht: 1, 2, 58, 194, 263; Judith: 28, 81, 51, 112, 137, 150, 5, 165, 173, 7, 215, 225, 233, 270, 311 (abah 1; 10); Genesis B: 245, 77, 555, 582, 655, 66, 68, 689, 84; Ararias: 125, 185; Christi böllenfahrt: 54, 69, 99, 210, 250, 1; Gefall. engel: 5, 41, 53, 81, 107, 219, 284, 399; Versuchung Christic 25, 22, 41, 6 (abah 2, 14, 6)

#### Band III.

328. Der menschen gaben: 10, 106, 7; Der menschen gemüt: 12. 30. 53, 69, 78 (abah 4: 23); Der menschen geschicke: 54; Wnnder der schöpfung: 33, 60, 98 (abab 1:12); Panther: 16, 27, 44, 5, 7; Walfisch: 43, 52, 74 (ahah 1:13); Jüngstes gericht: 96, 102; Höllenfahrt Christi: 50, 89, 128; Pharao: 6; Rätsel: 4, 13, 55, 6, 3, 10, 12. 11, 6, 16, 10, 14, 17, 6, 10, 18, 2, 21, 31, 23, 6, 27, 1, 18, 28, 4, 29, 5, 32, 9, 17. 40, 1. 1, 14, 34, 46, 51, 60, 83, 90, 104, (ahah 1:8), 43, 8, 9, 44, 1, 9, (ahah 2:11), 45, 5, 6, (abab 2:6), 49, 6, 52, 5, 55, 7, 56, 9, 62, 3, 76, 1, 84, 28. 88, 27; Metra: 1, 1. 16, 24, 38 (abab 1:10), 3, 5, 4, 39, 45, 5, 13. 7, 8, 40, 8, 14, 31, 43, 52 (ahah 1:8), 9, 47, 10, 10, 37, 52, 11, 5, 20, 28, 52. 1) 70. 5. 81. 100 (ahab 1:10). 13, 10. 25. 43. 79 (doan = don). 80 (abah 1:8). 15, 15. 16, 4. 17, 20. 23. 19, 9. 15. 20, 6. 10. 18. 22. 28. 30. 36. 39. 50, 2, 3, 63, 102, 110, 2, 4, 23, 52, 91, 2, 275 (abab 1:13; baab 1:8). 21, 4. 22, 25. 29. 23, 2. 24, 15 (die kreuzung ist nur zu erschliessen, denn das erste wort der ursprünglichen langzeile ist nicht überliefert; der fall ist indessen nicht zweifelhaft). 25, 29. 26, 19. 33. 40. 69. 27, 15. 23. 29, 4. 43, 72 86 (nach der ergänzung von Grein), 96, 30, 15; Salomo: 27, 155, 222, 262, 4; Psalmen: 52, 4, 53, 3, 5, 54, 15, 22, 23, 55, 9, 56, 12, 57, 2 (zwei fälle). 2. 58.6. 50, 5. 10. 60, 3. 5. 61, 12 (die ührigen psalmen habe ich nicht durchgesehen: es sind die dichtungen, bei denen das aufzählen der kreuzungen am meisten ermüdet).

<sup>1)</sup> Rätsel 40,1 ist sie statt sy zn lesen.

<sup>2)</sup> Metra 11,52h lese ich mit Sievers wiberweardes hwat.

329. Nicht ganz unwichtig scheint die tatsache zu sein, dass einige dieser verse widerholt erscheinen, nicht nur im demselben gedicht, sondern auch in verschiedenen. Nicht selten sind es langverse neben häufigeren halbversen. Wenn die gekreuzte all. ganz verpönt gewesen wäre, so müsste man sich wundern, dass gerade verse mit kreuzung der all. hätten entlehnt werden sollen.

Folgende widerholungen1) kommen vor:

Beow. 32 per æt hype stod hringed-stefna Beow. 1131 hringed-stefnan holm storme weel Beow. 201 mærne beoden pa him wæs manna bearf An. 94 mæres beodnes he his magu-begne Beow. 282 and ba cear-wylmas colran geurpab Beow. 2066 æfter cear-seelmum colran weorpap Beow, 779 pat hit a mid gemete manna anig Metr. 26, 69 op pæt him ne meahte manna anio An. 517 manna enigne ofer meotudes est Beow. 919. 1016 swip-hycgende to sele bam hean Beow, 1342 se pe æfter sinc-qyfan on sefan greoteb Cr. 460 hiera sinc-giefan sona wæron gearwe Beow. 2181 ac he man-cynnes mæste cræfte Gnth, 169 mid mon-cynne maran cræfte Beow. 2907 ofer Biownlfe byre Wihstanes Reow 2066 swa was Biogenife pa he biorges weard helende Crist Cr. 250 purh pinne her-cyme Hel. 2278 helandeo Crist. ef he te is handnn quam Cr. 821 in been gæst-hofe scyle gumena gehwylc An. 1152 gumena gehwylcum para be geoce to him Metra 8, 43 pæt peos gitsung hafap gumena gehwelces Cr. 1315 mid lic-homan leahtra gehygdn Gnth. 360 þæt he his lic-homan lade hæbbe Hel. 4099 an thene lic-hamon he bigan is lithi Arorien Hel. 5787 that sia thena lic-hamon liobes herron Cr. 1438 swylce hi me geblendon bittre tosomne An. 33 syppan him geblendon bitere tosomne El. 5 acenned wearb cyninga wulder cyninga sculdor El. 178 acenned wearb



<sup>1)</sup> Es handelt sich natürlich nur um die hebungsträger.

An. 854 in pam ceole was cyninga wulder Jnd. 155 cyninga senldor bat gecybed wearb An. 418 wnldor-cyninges swa pu worde becwist An. 1447 æfter word-cwidum wuldor-cyninges El. 445 ahangen sezes heofonrices weard El. 718 ahangen scæs heofonrices weard Gen. 2073 heofonrices weard heroas wurden Krenzlied 91 ofer holm-wndn heofonrices weard El. 810 middan-geardes sie be mægena god Cr. 787 in middan-geard mægna gold-hord El. 1084 arpan me gefylle fæder ælmihtig Jul. 658 fæder ælmihtig pær ge frofre agun El. 866 op bæt him gecybde cyning ælmihtig Cr. 395 and mid hira fibrum frean ælmihtges Gen. 5 frea ælmihtig næs him fruma æfre Gen. 1359 and call bæt to fæsle frea ælmihtig An. 76 forgif me to are ælmihtig god Gen. 844 be him ær forgeaf ælmihtig god Vater unser 3, 110 almihtig god are and gifnes An. 378 beet he lifgende land begete Dan. 618 para pe eft lifigende leode begete An. 517 manna anigue ofer mentades est Gen. 1251 ofer metodes est monna eaforan An. 554 on mod-sefan maran snyttro Wanderer 59 for hwan mod-sefa min ne gesweorce An. 1032 fore hæbenra hilde-brymme Ps. 57, 9 and his handa bwehp on hæbenra Guth. 570 nnder searone clom nergende Crist Hel. 2012 thera nahtes cuman neriendo Crist Gnth. 718 stod se grena wong in godes were Räts, 41, 51 and widgielra bonne bes scong grena Räts. 41, 81 and widgielra bonne bes scong grena Gen. 113 helm call-wihta heofon and corpan Hel. 41 himil endi ertha endi al that sia bihlidan egun Hel. 591 undartuisc ertha endi himil other huerigin Gen. 277 þæt ne gode wolde geongra weorþan Metra 1,38 penden god wolde part he Gotena geneald Ps. 52, 4 pe god wolde georne scyrcan Gen. 925 abead eac A-dame ece dryhten

swa he oft dyde

ecne drihten

Gen. 2632 cce dryhten

Ps. 55.9 and ic calne dag

Gen. 1221 ær his swylt-dæge suna and dohtra Räts, 10, 12 snna and dohtra by heo swa dvde Gen. 1248 op bæt bearn godes bryda ongunnon Hel. 3655 the thar be Hierichobnrg te themn godes barne Gen. 1858 æbelinga helm heht Abrahame Gen. 2721 to Abrahame æbelinga helm Gen. 2767 hine Abraham on his agene hand Seele u. l. 149 þa syn-fullan and ba sop-fæstan Ps. 54. 22 ne sylep he sop-fæstum syppan to feore Gefall. c. 360 and hie gesegnap mid his swibran hond Chr. höllenfahrt 250 and heo gesenap mid his swibran hand Ps. 59.5 do me bin see swibre hand symble halne Metra 11.5 ungesewenlicra and eac swa same Metra 20,6 ungesewenlicra and eac swa same Metra 11, 28 his geneald/eper wille onletan Metra 11.75 ba gewealdleberu wile onlætan Metra 22, 25 forbæm bæs lic-homan leahtras and hefignes Metra 22, 29 pas lic-homan leahtras and hefignes Hel. 2072 obar Galileo land Jndeo lindiun Hel. 2075 there the hi thar an Galilea Judeo lindiun Hel. 3171 eft an Galileo land sohte is gadulingos

330. Früher hat man die frage nach einer bewussten steigerung der all. gern mit allgemeinen erwägungen beamworten wollen. So meinte z. b. Horn (Beitr. 5, 164 fl.), enine solche erscheinung sei gegen die natur des av. Ihm entgegen stellten sich fles (Qf. 41, 125 f.), Vetter (Zum Muspilli s. 52 fl.), und neuerdings Lawrence (Chapters on Allit. Verse s. 38), welche alle meinen, sie sei elicht und sicher zu rechtfertigen. Wenn sich aber auch beide meinungen durch theoretische gründe stützen lassen, so ist das auf beiden seiten immerhin nur eine unergiebige petito principii. A priori lässt sich weder für noch gegen die möglichkeit oder zweckmässigkeit einer steigerung der all, etwas bestümmtes sagen.

lethes thinges

lethas thingas

Hel. 5036 that man ina alate

As. Gen. 65 that thu mi alatas

331. Neben allgemeinen erwägungen hat man dann zahlen und verhältnisse herangezogen. Frucht (Metr. und sprachl. zu Cynewulf s. 75 ff.) war wol der erste, der sich in der öffentlichkeit (auf ähnliches war Sievers sehon früher gekommen, wie ich mitteilen kann) auf eine allgemeine wahrscheinlichkeitsrechnung stitzte. 'Falls gekrenzte all. (s. 76) weder gesucht noch gemieden wird, müssen wir erwarten, unter je 19 versen (sc. mit einf. all.) einen mit gekreuzter all. zu treffen.' Da in den Cynewulfischen dichtungen diese zahl nach Frucht nicht erreicht ist, so meint er, die kreuzung sei nicht gesucht, eher noch vermieden worden (er hatte aber offenbar vieles übersehen, wie aus den oben gegebenen zahlenbelegen hervorzeht).

332. Gegen Frucht hat bereits Emerson (Journ. of Germ. Philol. 3, 127 ff.) einwände erhoben: seine argumente sind aber meist hinfällig, sodass seine polemik keinen erfolg erzielt hat. Was cr namentlich auf grund von Sweets wörterbuch über die häufigkeiten der verschiedenen anlaute ausführt, entspricht den tatsächlichen verhältnissen nicht. Z.b. 'Since anv vowel (s. 134) may alliterate with any other, the chance that some vowel will recur is much greater than that any particular consonant will be repeated.' Nun finde ich im Beowulf, nach untersuchnng von 1000 versen, dass sämmtliche vocale zusammengerechnet an der y-stelle (axay) weniger häufig erscheinen als 10 der übrigen anlaute; während sie an der x-stelle nur zwei andere anlaute an häufigkeit übertreffen. nämlich sp und t. Also darf man ohne weiteres die vocale zusammenrechnen und sie als eine klasse den einzelnen consonanten gleichstellen. Ferner sagt Emerson mit unrecht: 'Any ratio of accidental occurrence depends on the assumption that each sound occurs initially as often as any other', welche annahme er sodann widerlegt. Wenn aber ein laut hänfiger als ein anderer vorkommt, so kann man erwarten, dass dieser laut sich auch häufiger im nebenreim zeigte, sodass das verhältnis 1:18 (Frucht hatte vergessen, dass éin anlaut bereits für die hauptalliteration benutzt wird, und folglich die zufällige häufigkeit einer kreuzung nach seinem princip 1:18 sein würde) trotzdem ziemlich constant bleiben kann.

333. Damit ist nun freilich nicht gesagt, dass Frucht recht hat. Ich habe nun hervorheben wollen, dass Emerson nicht den richtigen weg eingeschlagen hat, Fruchts annahme zu widerlegen. Dass diese sich in der tat nicht halten lässt, erhellt aus folgenden tatsachen.

334. Vor allen dingen hat Frucht nicht untersucht, wie se mit den anlauten wirklich steht. Seine berechnung setzt als nnbedingt erforderlich voraus, dass die reihenfolge der anlaute an stelle x (xaxy, xaay) mit der an stelle y in allen punkten übereinstimme. Das ist aber nicht der fall, schon deswegen nicht, weil die hebungen des ersten halbverses anders besetzt sind, als die des zweiten (was ans unseren tabellen im ersten capitel klar hervorgelt). 55 proc. der verse mit ein. all, haben nomen an der x-stelle; an der y-stelle nur 44 proc. 44 proc. haben verbum an der y-stelle; an der x-stelle bloss 7 proc. Und diese verschiedenheit der wortklassen bringt notwendigerweise grosse verschiedenheit der wortklassen bringt notwendigerweise grosse verschiedenheit der der anlaute mit sich. Im Beowulf liegen die verhältnisse, wie sie in der folgenden tabelle zusammengestellt sind.

| Anl. 1) |     |   |   |   | x  | у   | x1 |
|---------|-----|---|---|---|----|-----|----|
| w       | . , |   |   |   | 99 | 120 | 7  |
| VOC     | •   | • | • | • | 29 | 52  | 15 |
|         | •   | • | ٠ |   |    |     | 10 |
| g       |     |   |   |   | 72 | 52  | _  |
| t       |     |   |   |   | 17 | 36  | 1  |
| 1       |     |   |   |   | 79 | 62  | -  |
| d       |     |   |   |   | 67 | 52  | _  |
| b       |     |   |   |   | 76 | 63  | 1  |
| sc      |     |   |   |   | 38 | 51  | -  |
| h       |     |   |   |   | 96 | 85  | 13 |
| Þ       |     |   |   |   | 44 | 55  | 33 |
| 8       |     |   |   |   | 70 |     | 12 |
| n       |     |   |   |   | 36 |     | 10 |
| m       |     |   |   |   | 84 |     | 3  |
| f       |     |   |   |   | 63 |     | 2  |
| k       |     |   |   |   | 52 |     | 2  |
| SD      |     |   | Ċ |   | 4  |     | 1  |

Der grund für die gewaltige abweichung der vierten reihe der tabelle liegt darin, dass die ersten hebungen der A3-verse (die ja allein bei den xaay in betracht kommen) vorwiegend

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geordnet ist nach dem grade der h\u00e4n\u00e4gekeit. F\u00fcr axzy wraden 1000 zeiten naterneht (webei anttrieht nur ente habtvere niet einfacher 1000 zeiten naterneht samen); f\u00fcr axan pur 100. Die anlaute, die nnter dem strich stehen, kannen fast geleich h\u00e4nf\u00fcr or, also werden nur die zahlen f\u00fcr x angegeben. Bei z\u00e4 (d. h der z-stelle der verse mit dem sehena zasay hann auch r nud d grar nicht von.

mit sehwachen partikeln besetzt sind, unter denen namentlich ha, hat, honne stark vertreten sind (daher das überwiegen des sonst nicht häufigen h-lautes). An solchen verhältnissen muss jeder versuch scheitern, die wahrscheinlichkeit eines durch zufall bedingten nebenreimes zu bestimmen. Nur dies kann man sagen, dass die häufigkeit der kreuzungen (nach ausweis der tabelle) viel geringer sein würde, als man bisher geglaubt hat, wenn die dichter nicht darauf geachtet hätten.

335. Allerdings ist Frncht bei den ergebnissen seiner berechnung nicht stehen geblieben. Er hat auch andere gründe theoretischer natur herangezogen, indem er ausführt, man hätte die secundäre all. in versen von bestimmtem charakter erwarten sollen, falls sie absichtlich wäre. Er beruft sich nämlich auf die bekannte regel, dass doppelall, stetig zunehme mit der wachsenden füllung des ersten halbverses, mag diese nun aus vielen leichten oder aber aus wenigen schweren silben bestehen. Wir finden z.b., dass die doppelall, bei den A häufiger angewendet wird, wenn die innere senkung anschwillt: und auf der anderen seite finden wir doppelall, fast ansnahmslos bei einem 'schweren' typus wie A 2. Nun sagt Frucht, eine bewusste krenzung der all. müsse unter ähnlichen bedingungen vorkommen, d.h. sie würde am häufigsten in sog, schweren versen begegnen. Da er aber die kreuzung nicht einmal vorwiegend in solchen versen findet, erklärt er sie für zufällig. Dabei verwechselt er aber offenbar zwei ganz verschiedene dinge, nämlich kreuzalliteration und doppelalliteration. Auch haben wir bereits den versuch gemacht, zu zeigen, dass die 'schwere' des verses an und für sich mit der anwendung der doppelall, nichts zu tun hat, da sich ergab, dass nnr musikalische verhältnisse massgebend sind, und nicht dynamische, Gleichton der beiden hebungen fordert gleichmässige markierung durch den stabreim; aber es wäre nicht einzusehen, wie die 'schwere' eines ersten halbverses doppelte reimverbindung mit dem zweiten halbvers fordern sollte.

336. Endlich darf noch erwähnt werden, dass die wahrscheinlichkeitsrechnung auch insofern mergiebig ist, als die tatsächliche häufigkeit der gekreuzten all, wie ich sie oben festgestellt habe, die erwartung übersteigt. Ich hatte schon oben betont, dass kreuzalliteration als blosses unfallsproduct

wol weniger häufig zu erwarten sein würde, als man bisher geglaubt hat. Wir finden aber, dass anch das verhältnis von 1:18 in den meisten fällen übertroffen wird, wie aus folgender tabelle erhellt. In einigen kleimeren gedichten fand sich sogar ein beispiel von kreuzallieration auf je 7-8 verse.

| Gedicht 1) |   |   |   |   | abab   | baab |
|------------|---|---|---|---|--------|------|
| Crist A .  |   |   |   |   | 10     | 8    |
| Gnthlac A  |   |   |   |   | 13     | -    |
| Juliana .  |   |   |   |   | 13     | 16   |
| Elene      |   |   |   |   | 13     | 24   |
| Gnthlac B  |   |   |   |   | 13     | 23   |
| Phonix     |   | i |   |   | 13     | 7    |
| Crist B .  | i |   | · |   | 15     | 12   |
| Beowulf .  |   |   |   |   | 15     | 11   |
| Genesis A  | · |   |   | · | 15     | 18   |
| Daniel     |   |   | i |   | 15     | 12   |
| Andreas .  |   |   |   |   | 16     | 14   |
|            |   |   | i |   | 22 (?) | 23   |
|            |   |   | i |   | 25     | 44   |
| Exodus     |   |   |   |   | 30     | 10   |

337. Aus diesen erwägungen und tatsachen erhellt zur genüge, dass man sich mit den bisherigen anschauungen über die gekreuzte alliteration nicht zufrieden geben kann.

338. Einen besseren anhaltspunkt für eine theorie dieser erscheinung gewährten wider die musikalischen verhältlisse. Wie oben ausgeführt, nehmen nur führton und nahton an der gewöhnlichen all. teil, indem meist führton (aber auch bisweilen nahton) mit führton reimt. Für die verse mit kreuzung muss analoges gelten; aber das schema wird dadurch erweitert, dass hier regelrecht nahton mit nahton reimt, und es ist mir wahrscheinlich, dass in einer reihe von fällen sogar fernton mit nahton reimt. Die belege für kreuzung aus dem Beowulf habe ich bereits angeführt, mit bezeichnung der tonhöhen. Eine zusammenstellung ritt folgende zahlen:



<sup>9)</sup> Die anhlen geben an, auf wie viel verse mit einf. all, im durchenhitt ein vers mit kreunzalliteration enffüllt. Beim Heliand habe ich ein fragezeichen gesetzt, weil bei Kanfinnann (Beitr. 12, 288 fb.) die zahlen für den Hel. nicht stimmen: sie machen nur rund 5500 verse aus. Wenn die bürigen verse, wie mir währscheinlich ist, zu dezjenigen mit einf. all, gebören, so ist die bänfigkeit der gekrennten all, wie sie in der tabelle steht: anderfalls bikten wir eine krennung anf ie 19 verse.

a) Gleichton beider halbreilen: 1131. 2615. — b) Gleichton in ersten halbrers, nahton'j in zweiten: 1.653. 1475. 1611. 2745. — c) Nahton in beiden hälften: 32. 4. 9. 88. 265, 74. 97. 418. 525. 68. 99. 16. 99. 703. 79. 809. 29. 907. 19. 71. 1061. 1140. 82. 4. 1203. 62. 1301. 14. 41. 2. 1400. 42. 5. 88. 1572. 1728. 32. 1849. 1940. 33. 7. 68. 2752. 30. 91. 2158. 62. 70. 81. 2224. 35. 61. 7. 2337. 97. 2465. 79. 2567. 2875. 2570. 3074. 3164. 80. Danu 2 verse, die im ersten halbren: einfache wörter haben: 1894. 2435. (65 mal). — d) Nahton in der ersten halbreiler ferston in der zweiten: 19. 98. 201. 98. 23. 343. 1824. 1939. 2966. 2185. 2515. 2725. 2264. 98. 3162. Danu mit einfachen wörtern: 64. 2637. (17 mal). — e) Ferston in der ersten halbreile: 355. 555. 513. 1466. 82. 1335. 1652. 1721. 1885. 36. 92. 2033. 2377. 85. 2406. 2969. 2907. 3038. 68. 81. 9 (21 mal).

339. Wol sicher beabsichtigt ist der reim bei a-c. Bei a und b ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass der nebenreim eine art ersatz für die zu erwartende doppelalliteration bietet. Bei c liegen die verhältnisse so, dass führton mit führton, nahton mit nahton reimt. Wol als unbeabsichtigt zu betrachten ist dagegen der reim bei den zwei einfachen wörtern, desgl. bei den versen, wo die nahtöne der zwei vershältten nicht beide 'gehoben' oder 'gesenkt' sind: 730. 1937. 3074. Dasselbe gilt von den versen, die im ersten halbvers fernton zeigen: es sind hauptsichlich A3-verse. Bei allen belegen entzieht sich die ferntonige hebung (die auch keinen besonderen nachdruck erhält) fast ganz der anfmerksamkeit des hörers, ausser vielleicht bei Booualige 2907. 3066.

340. Dagegen möchte ich die kreuzungen der klasse dals beabsichtigt ansehen. Der fernton im zweiten halbvers ist in fast allen fällen durch stärkere interpunction hervorgerufen, und die wörter selbst, die ihn tragen, sind recht krätig. Und wenn bei doppelall. nahton mit führton reimen kann, so wäre es nicht auffallend, wenn auch ein nebenreim nah- und fernton binden könnte. Ausschliessen würde ich nur jugslicu 2637; bei Hrobyare 64 höre ich dagegen den reim noch deutlich.

341. Danach haben wir also im Beowulf 86 fälle bewusster gekreuzter all. anzuerkennen.

<sup>&#</sup>x27;) Da jede halbzeile einen führton haben muss, so genügt es, bloss den ausweichton zu bestimmen.

342. Im Heliand liegen die verhältnisse nicht unwesentlich anders, weil die tonfolgen überwiegend einen anderen charakter tragen als im Beowulf. Die belege für kreuzalliteration sind zunächst;

```
21) that sia word goides
                              sei sean bigu;nnun,
 19 Lu cas endi Johannes:
                               sia warun gorde lie:ba.
 41 hi mil endi e rda
                       endi al that sea hihli dan egun
 44 huilic than liu dsceini
                              la-ndes sco.ldi
 58 he imgitrosteon:
                        saton ira he rito gon
146 than sea,run wit nn atsamna
                                     antsi bunta mi'ntro
163 se lbo giwitrkean.
                          of he so we:ldi.
169 hebbean thinaro stemna gisca'ld: ni tharft thu stum sce.san (?)
182 na hor mi:kiln:
                        was im nin'd mi'kil
225 the sprac eft the frode main, the thar consta file ma; hlian:
226 ni gi.bn ic that te rarde (quad he) rimco negemun,
227 that he word goides wendean bigiinna;
254 Joseph gima; hlit,
                           go des cunnies main,
308 so hui,lik so thar an wnreht
                                      i'dis gihi'wida,
309 that sin simbla thana be dsketpi
                                         burggean sco.lda.
335 al te huldi gotdes
                          he lagna gest.
417 snido werdlico
                        wordnn lo;bodun:
418 diu rida si nu (quadun sie)
                                    dro'htine se:lbnn
481 gerno biddean.
                         nu ic sas giga malod bium.
573 hwa,nd im habde forli-wan
                                 lin dio he rro,
591 undartuisc e rda endi hi mil
                                   o'dar hue'rigin.
686 mo'dagna en,ning. the ward mo'rgan cu'man
756 an Ægypteo laind
                           erlos antle;ddnn,
817 bihwi gio so ki'ndise ma'n
                                  snlica qui di ma:hti
885 that gi thurh min handgiseere
                                        Alu-ttra sce:nlan
1010 go des egan bairn,
                           gu mono bezzto,
1030 see,lda is thar latan corston
                                     craftiga wishti.
1046 them he A da man
                            an erda:gun
1058 forutar mamcunnies witht
                                  mathtig wari.
1065 behwi! ni hetis thn than scerdan.
                                           ef thu giwa'ld ha:bes.
                                     e nfaldes bro:des
1068 ni mngun eldiba'ru (quad he)
1079 that he umbi is craft mitkil
                                    corston mossti.
1198 din rie meidmos,
                       endi ward im uses dro htines ma:n:
1226 thie ira a lamo'snie
                             a rmun ma:nnun
1379 wirdid a llun thain
                             i-rminthio:dnn.
1464 barno gehui:licum, that gi ne mugun mid gibo lgono hn:gi
1697 that hi w nreht gime't o'drumn ma;nne
```

1725 the iuwa he lag wo'rd ho rean ne sri;llead, 1747 that the gordo bo'm gu mono ba;rnnn

Nach der herstellung von Sievers.
 Beiträge zur geschichte der deutschen sprache. XXXIII.

erlos le.dea. 1785 an that ewiga firf 1819 an samde with se lihus sci;rkean, 1885 hebbead wid erlo gehne'ne enfaldan hn:gi, 1917 thea williad alloro da go gehni:likes te dro htine hni:gan, 1929 than gi h'dan scu;lun aftar thesumn landske'pea, 1957 so Ane: so in than antfa hit thurh ferhtan hugi. 2003 giaic hi thar gecurdde. that hi habda cra-ft go;des, 2072 obar Garlileo laind Jn deo lin:dinn. 2073 hno thar selbo gedeida sn'nn dro:htines 2075 there the hi thar an Galile;a Jn deo linideon. 2099 fro min the goido. the sprac im eft that fri dnbarn go;des 22:3 te hni: sind gi so forhta? (quathie). nis in noh farst hn:gi, 2278 he landeo Crist. ef he te is handun quaim, 2287 that he a lowa ldo a:lles sca:ri. 2188 hnat, ik in serggean watg (quad he) gesi dos mi;ne, 2490 gn mono gehui; licumn, so nis go'ldes hotrd 2532 that it bika ldan muigi herta thes mainnes, 2573 latton it that hadoian herta losena. 2598 urbiles endi gordes. than gangad engiles goides. 2726 sciesann ina so gorden endi go de weirden, 2758 ri keas mitnes. thoh gidon ik, that it enig rinko ni ma:g 2783 thes thio dau mon endi it thar theru thio ruun farqaif, 2829 that sie thurh mertilosi mi-na farla:tan that man birriles gilas 2868 brodes to leibn. 2912 thera na htes cuiman - ne riendo Crist 200 that sie simla gerno gorde thio:nodin. themn gi horien scn.lnn. 3150 an minnn hurgiske:ftiun. 3171 eft an Garlileo laind, sohte is qu'dnli,ngos, 3189 there he-bidscatto. the sie te themu ho be sco.ldin. leo bo dro:htin. 3244 le dwerk gidna'n. 3254 that thu mines hinciskes he rost maris, 3260 habde imu o'dare:lon a llen gewn;nnen, 3269 that the man ni slath, ni thu me nes ni sne ri. 3412 quad that imn en sailig guimo sa mnon bigu;nni 3422 an thie elliftun fi.d. thue geng thar a band tno: . 3520 to ward sca,run: thes ni mag enig the ho seerden (quad he), 3655 the thar bi Hierichobuirg te themu go des ba;rne the thi noh gisce rden scu.lun. 3692 thea wurdegiske:fti. 3815 sie sceildnn that he it antqua di: than mahte he thoh antke n-3827 sie qua:dun that it scarri sce roldke:snres Inien see:1 3907 an thene with sinnan: huarf ina see rod s, mbi, 3981 tna natht endi dagas. thin ti'd was thno gena;hit, 3993 Thromas gima:lda (was im githu ngan ma:nn. 4085 an themn erdgra,be. a ndwordi gaif 4099 an thene hicha:mon: he higan is li'di hrotrien. 4119 e'ndi sie hidn-lbnn dia po nndar e;rdn farlo ren see:rde. 4157 than al thit fin dice rod

4362 so samo so thin flord deida an furnda:gun. 4368 umbi So domo la'nd sna rt lo:gna bifeng

4570 he lag drothtin. so ward imn is hu gi dro;bi.

4639 endi min blord so sa;me: gibn ik iu her be din sa mad

4846 se lbon he:tid. ina quamun wi so kean he rod.

4852 alle efno sain. erde giso:htun. 4898 he sniltit imn efft suerdes exgiun.

4902 ho-bidseu:ndon. that sin san gibe lid scaird.

4:05 ef gi mi le des witht le stien see:ldnn.

4957 margad nawa; nlic: bnat, the mahtis mare we'san (quad sin),

scord ni bikotasti 4961 qua:d that he thes wibes 4979 so it the gima rcoide, the ma'nku;nnies

5009 that io marnnes sninn mer gisa;hi 5036 that man ina ala-te

le des thiinges, 5157 hua;t he wid is fra-hon gefrn mid ha;bdi;

5234 obar Alnest mi:kil. that he au themn ha-fton main 1)

5236 for themu fo lcske'pi. so he wari his fe thes sco:lo. 5334 that man snlica firinqui;di fe-rahu co-po.

5342 Ana.t bist thu marnno? (quathie) te hui thu mi so thinan muord 5462 an them sternweige, thar thiu stra-ta sca's [hi:lis,

5770 that thar ward thie gest cu;man be godes crafte,

5787 that sia thena li chaimon ho bes he rren.

5821 Ju-deo finidi endi an gra-f la:gdnn

343. Eine zusammenstellung der verse nach den tonverhältnissen gibt folgende reihen:

a) Gleichton im ersten halbvers, nahton im zweiten: 41. 591. 2287. - b) Nahton im ersten halbvers, gleichton im zweiten: 5334. - c) Nahton in beiden hälften: 2, 19, 44, 58, 163, 9, 82, 225. 6, 7, 254, 335, 417, 8, 81, 686, 756, 817, 85, 1010, 46, 58, 68, 79, 1198, 1226. 1379. 1464. 1697. 1725. 47. 1819. 85. 1917. 29. 57. 2008. 72. 3. 5. 99. 2253. 78. 2388. 2490. 2532. 73. 98. 2758. 83. 2829. 68. 2912. 3244. 60. 9. 3412. 22. 3655, 3815, 3827, 3907, 81, 93, 4085, 99, 4157, 4362, 68, 4570. 4639. 4846. 52. 98. 4902. 5. 37. 61. 79. 5009. 5234. 6. 5462. 5770. 87. 5821. - d) Nahton + fernton: 309, 1785, 3171, 89, 3524, 3692, -- e) Fernton in erster halbzeile: 146. 308. 573. 1030. 65. 2726. 2980. 3150. 3520. 4112, 5036, 5157, 5342,

344. Man sieht, dass die klassenverteilung ungefähr dieselbe ist wie im Beowulf. Es ist jedoch hier schwieriger als dort, die bewussten kreuzungen auszusondern. Ich habe die empfindung, als spiele die versmelodie im Heliand nicht ganz

<sup>1)</sup> Die lesart des Cott. ist hier vorzuziehen; bei Behaghel ist keine variante angegeben, und manne gedruckt.

dieselbe rolle wie im Beowulf. Durch das bedeutende anschwellen der as verse wird es mötig, die hebungen mit sehr grossem nachdruck auszusprechen, um sie von den senkungen deutlich zu unterscheiden; und dadurch kommt dort dem rein emphatischen mehr bedeutnng für den vortrag zu. Das ergibt dann mischverhältnisse, indem bald das melodische, bald das emphatische die hauptrolle spielt.

345. Wenn wir aber auch die versmelodie der beiden dichtungen an und für sich betrachten, so ergeben sich auffällige verschiedenheiten. Gleich der grössere umfang der klasse c im Heliand weist darauf hin, dass der musikalische abstand zwischen hebung und hebung im allgemeinen im Hel. nicht so gross ist als im Beowulf. Dazu kommt noch ein zweiter punkt. Wir hatten schon beim Beow. (vgl. oben 339) die kreuzungen als unbeabsichtigt angesehen, wo die nahtöne der beiden vershälften nicht dasselbe verhältnis zum führton zeigten: wir fanden indessen nur drei fälle dieser art. Im Heliand ist nun dieser typus geradezu als der normale zu bezeichnen, und somit werden wir die hauptmasse der fälle von klasse c als zufällig betrachten müssen (was sich mit der geringen häufigkeit der belege im Heliand sehr gut verträgt). Auch die belege von klasse d erweisen sich vermutlich dadurch als zufällig, dass der nahton stets gehoben, der fernton stets gesenkt ist; so werden die abstände so gross, dass eine reimbeziehung kaum anzunehmen wäre.

346. Demnach haben wir von bewussten f\u00e4llen von kreuzalteration im Heliand nur folgende verse: 19. 41. 227. 335. 591. 2278. 2287. 2912. 3269. 3815. 3827. 5234. Zusammen 12 belege.

347. Es bleibt nur übrig, die verse mit gekreuzter alliteration aus der as. Genesis anzuführen:

65 that thu mi alatas ledas thingas

129 botan that iro en habda erlas gihngdi, 153 mahtig drohtin, wand sia men dribun

263 guodas giannnan: he was gode wirdig.

268 thno te sedla hneg sunna thin hwita, 287 an allara selida gihwem suhtfugal sang (?)

302 what sea ina gibrahtnn bi thera burug utan.

313 rokos gifullit, ward thar fan radura so filn

348. Von diesen sind wol nur die zwei baab: 65, 302 als unbeabsichtigt anzusehen; wir haben sogar zweimal gleichton im ersten halbvers: 153, 287, und auch die anderen belege sind deutlich. Die häufigkeit der abab ist 1:15, zeigt also eine starke abweichung vom Heliand.

An dieser stelle möchte ich noch meinem verehrten lehrer, herrn professor Sievers, meinen wärmsten dank aussprechen sowol für zahllose auregungen und ratschläge, wie auch für eine hilfsbereitschaft in worten und taten, ohne welche diese arbeit niemals zur vollendung gekommen wäre. Anch herrn W. Jahr bin ich für manchen besserungsvorschlag, sowie für seine freundlichen bemülungen um den sprachlichen ausdruck der arbeit zu grossem dank verpflichtet.

[S. 112, 21 v. u. lies 37 für 32; ebda. 20 v. u. 383 für 382.]

LEIPZIG.

B. Q. MORGAN.

### ETYMOLOGICA.

1.  $B\delta g_ian$ . Ags  $b\delta g_ian$  'sich rühmen' (3. sing  $b\delta g_i$  b $\delta g_ian$  Sievers, Ags. gramm.'s 250) ist wol sicher mit mıl. hem bogen, nıl. bogen 'sich rühmen' verwant (vgi. J. W. Muller, Woordenboek der Nederlandsche taal 3, 250). Wäre das o von bogen ursprünglich, so hätte man für das angelsächsische notwendig kürze des o anzunelmen und  $b\delta d$  zunächst aus " $b\delta g$  zu erklären, welchenfalls man das später auftretende  $b\delta god$  (dann it  $\delta$ ) als die alte regelrechte form betrachten könnte. Aber das o von nl. bogen wird auf grund des mnl. substantivs baech als dialektischer vertreter eines wegerm. a aufgefasst, indem man das wort in die sippe von ahd. bagon 'streiten' (Schade s. 36) hineinzieht. Ist diese auffassung richtig, so bleibt uns nur übrig, ags.  $b\delta g_ian$  mit wegerm.  $\bar{o}$  als eine ablautsbildung zu bagan zu betrachten.

2. Cnéo(ris). Ags. cnéo(ris) 'generation, verwantschafts-grad, geschlecht' ist nicht mit Kluge (Beitr. 8,527 t) von cnéo 'knie' zu trennen, denn die nähe der verwantschaft wurde nach 'knien' oder 'gitedern' berechnet (s. von Amira, Paus Grundr. 33,156). Ein ähnlicher fall ist russ. koléno, das ebenfalls die bedeutungen 'knie' und 'geschlecht' in sich vereinigt (unrichtig iber koléno 'geschlecht' in sich vereinigt (unrichtig iber koléno 'geschlecht Fick 1,26).

3.  $\bar{D}eall$ . Vor einigen jahren habe ich ags. deall 'leuchtend, stolz, prunkend' zu gr.  $\theta \dot{\alpha} \lambda \lambda \sigma$  gestellt (Feitr. 26, 568 f.), was ich auch jetzt noch für richtig halte. Für meine annahme dürfte auch sprechen, dass Holthausen neuerdings (IF. 20, 317) dieselbe etymologie vorgeschlägen hat, ohne von meinem vorgang zu wissen.

 Drán. Ags. drán, engl. drone 'drohne' mit urgerm. ai könnte sich zunächst bei nl. dreinen 'anhaltend weinerlich tun (von kindern)' anschliessen. Vgl. Wiedemann, BB. 28, 57 und van Zandt Cortelyou, Die altenglischen namen der insecten, spinnen- und krustentiere s. 32 fl.

- 5. Eorl. Ags. eorl, as. erl, an. jarl (evilas) hat seit alter etit den adilgen mann in gegensatz zum gemeinen mann bezeichnet (s. von Amira, Pauls Grundr. 3¹, 130). Könnte es älnlich wie an. jojurr 'fürst' (: ags. eofor, ahd. ebur 'eber') ursyrünglich eine kenning sein und in die sippe von got. ara 'adler' gehören? Vgl. insbesondere lit. erelis (arelis), aksl. orliü. Was den vocal der wurzelsible betrifft, verhalten eorl, erl, jarl (erilas) und lit. erelis sich zu aksl. orliü wie ags. ecorl, nl. kerel zu ahd. karal, an. karl. Auch mir. ilar, ryur und corn. bret. er haben idg. e (Stokes, Urkelt. sprach-schatz s. 39). Innerhalb des angelsächsischen wäre eorl mit earn verwant. Anders bier eorl R. Trautmann, BB. 29, 309.
- Féze. Zur stütze der Grimmschen gleichung ags. féze. an, feigr, ahd, feigi 'dem tode verfallen' : lit. paīkas 'dumm' (vgl. Beitr. 30, 275 f.) habe ich folgende stellen aus der indischen literatur verzeichnet, welche sich gewiss leicht vermehren liessen: Rām, 2, 106, 13 antakāle hi bhūtāni muhyantīti purā crutih. Mbh. 2, 76, 5 prāyah samāsannaparābhavānām | dhiyo viparuastatarā bharanti. Mbh. 2, 81, 8-11 yasmāi devāh prayacchanti purushaya parabhavani | buddhini tasyapakarshanti so 'vācīnāni paçyati || buddhāu kalushabhūtāyām vināçe samupasthite | anayo nayasamkāço hṛdayān nāpasarpati | anarthaccartharupena arthaccanartharupinah | uttishthanti vinaçāya nūnam taccāsya rocate || na kālo dandam udyamya çirah krntati kasuacit | kālasua balam etāvad viparītārthadarcanam, Pañe, 2, 172 krtäntapäcabaddhänäm däivopahatacetasämi | buddhayah kubiagaminyo bhayanti mahatam api.
- 7. Frőfor. Ágs. frófor, as. fröbra, ahd. fluobara 'trost' enthält vielleicht idg. \*prő 'vorwärts' (s. Delbrück, Vgl. syntal. 716 ff.) und hat dann mrsprünglich 'drödreung' bedeutet. Ist die grundform etwa \*prő-öp-rā und gehört das wort zur wz. \*öp- 'arbeiten' oder haben wir eher von \*prö-bh-rā auszugelen, das sich zur wz. \*bher- 'tragen' stellen würde? Auch an die aind. wz. ap- könnte man denken, wenn deren bedeutung nicht zu fern läge. Über eine ältere etymologie von frófor (: got. brafstán) s. Beitr. 30. 316.
  - 8. Zéac. Meillet (MSL. 12, 213 ff.) stellt ags. zéac, ahd.

gouh, an. gaukr 'kuckuck' zu lit. geguže, lett. dzeguze, apr. geguse, slav, \*žegŭzulja (vgl. Miklosich s. 407), indem er lit. ge-, slav. že- als reduplication und lit. -quž-, slav. -quz- als wurzelsilbe betrachtet. Aber es liegt doch gewiss viel näher. das baltische wort als ein mit -uže gebildetes deminutivum anfzufassen, denn neben geguže stehen ja gegute, gegele und ohne deminutivendung gega, gege. Dass auch das slavische ehemals eine mit lit, -uže correspondierende deminutivbildung besessen hat, dürfte aus dem vereinzelten \*žegŭzulja zu folgern sein. Jedenfalls mit recht hat R. van der Meulen (Leidener doctorthese 13. juni 1907) gegen Meillets auffassung von geguze einspruch erhoben. Meillet vergleicht ferner noch lit. auzutus 'storch', das aber eher auf idg. \*geug- beruht (s. Lidén, Uppsalastudier s. 92 f.). Ich sehe keinen grund dazu, meine erklärung von \*gauka- aus \*ga-auka- (Ark. f. nord. fil. 15, 151 ff.) aufzugeben. Früher hatte ich an eine bildung mit gebrochener reduplication zu einer onomatopoetischen wurzel gedacht (vgl. Tijdschr, v. Ned. taal- en letterk. 11, 129). Noch anders Jordan, Eigentümlichkeiten des anglischen wortschatzes s. 29. Bugges etymologie (Beitr, 12, 424 ff.) muss als veraltet gelten. 9. Zielpan. Zupitza (Germ. gutt. s. 173) hat die sippe

von ags gielpan 'sielt rühmen' (s. Schade unter galf, galpön, gelph, mit aind. pragabbá-'mutig, zuversichtlich, entschlossen' verbunden. Ich halte dies jetzt nicht mehr für richtig, denn mit rücksicht auf die bedeutungsentwicklung von alt. pracsumere, præsumplic möchte ich pragabbá-, wozu das verbum pragalbhate wol erst später gebildet wurde, mit l aus van gribhatit stellen. Auch lautlich stimmt aind. galbb- nur unvollkommen zu germ. gelp-, sodass man die gleichung nicht ungern aufgeben wird. Germ. gelp- hat gewiss ursprünglich, schallbedeutung.

10. Ides. Man hat öfters versucht, ags. ides, as. idis, ahd idis, itis 'menschliche oder übermenschliche fran oder jungfrau' mit an. dis als verwant zu erweisen, doch leider mit nicht viel glück. Was dis betrifft, hat Kögel (Beitr. 16, 502 ff.) wol das richtige getroffen, indem er an got. filudeisei anknüpft, aber die erklärung von idis mit seinen beiden kurzen i ist ihm ebensowenig gelungen wie Jostes (IF. 2, 197 f.). Sind dis mit disk zielleicht von einander zu tremen und haben wir

bei dem wgerm, worte etwa von einer älteren bedeutung 'waldnymphe' auszugehen? Auf diese vermutung führt aind. atasá- 'gebüsch, gestrüpp'. Idis kann nämlich aus \*etesí- entstanden sein, während atasá- sich auf \*etesó- zurückführen lässt. Aber dürfen wir \*etesi- als secundäre ableitung von \*etesó- auffassen? Da erwarten wir doch eher \*etesiå. Vielleicht gelingt es einem andern, die schwierigkeit zu beseitigen. Wenn wir aber für idis eine grundform etesi- annehmen, so ist vielleicht noch eine andere möglichkeit der erklärung vorhanden, denn auch aind. atasi- (Rv. 8, 3, 13), das meist als nomen agentis zu átati 'wandert' aufgefasst wird, geht auf eine gleichlautende grundform zurück. Doch wäre 'die wandernde, unstäte' wol eine zu blasse benennung für die nymphenartigen idisi. Von Grienbergers behandlung des wortes (Zs. fdph, 27, 441 f.) ist mir augenblicklich nicht zugänglich; aus Mogk (Pauls Grundr. 32, 270) ersehe ich, dass er idis als 'die hin- und hergehende' auffasst. 1)

- 11. Métan. Ich stelle ags. métan 'pingere' aus \*mötjan als causativum zu lat. madeo 'bin feucht', gr. nadówo 'zerfliesse', slav. modrū' 'blau', über deren sippe Zubatý (A.f.slav.phil. 13, 418 ff.) ausführlich gehandelt hat. Anders über métan Wood, Color-names and their congeners s. 74.
- 12. Neorzna-wong. Aind. náraka- 'unterwelt, hölle' ist vielleicht durch svarabhakti aus \*nárka- entstanden, dem im angelsächisschen ein \*neorh entsprechen könnte. Falls Kluge (Zs. f. d. wortf. 8, 144) mit recht in neorzna einen gen, plur. \*meorh-suna vermutet hat, können diese neorh-söhne ohne weiteres als 'söhne der unterwelt' aufgefasst werden. Was die bedeutungsentwicklung von 'unterwelt' zu 'paradies' und stätte der ewigen seligkeit' betrifft, verweise ich auf die ausführungen Leitzmanns (Beitr. 32, 60 fl.), dessen etymologie

<sup>&#</sup>x27;) [r. Gr. stellt dis's m der gruppe altisl. idn. 'a restless motion', idn etc. (Cleashy-Vigf.) und möchte darin eine t-determination der wurzel i 'geben' erblicken, sodass in idis vielleicht der begriff des hin- nud herfan und einken beschäftigung liege, wobei an die emsig schaffende hausfran zu denken erlanbt sein werde. Mir scheint diese anknüpfung des begriffs immerhin näher liegend als die an das 'nyuphenarige', was m. e. aus dem Merseb. zanberspruch nicht herausgelesen werden darf. — W. B.]

ich freilich nicht annehme. Entfernter zusammenhang mit Nerthus u.s.w. ist aber keineswegs ausgeschlossen.

13. Rador, rodor. Hud uniferedra ne wundraß þæs rodere fereldes, hih éd kice daçe úton ymbhwyrfh calne þinne middancurd? Deshalb dürfte es nahe liegen, ags. rador i rodor nit ald. rad, air. rofh, lat. rofa 'rad', av. raþa, aind. rálha-'wagen' zu ir. refhim 'lattle', lit. riti 'rolle, wälze' zu stellen. Was den vocalismus betrifft, zeigt das seltenere rador die o-stufe, das häufg belegte rodor die tiefstufe der wurzel. Anders Wood (Color-names and their congeners s. 48), der die form rador high therickschitist.

14. Sméðe. Damit die sonderbare gleichung R. Trautmanns ags. sméðe 'smooth': poln. smetny 'traurig', smetek 'traurig', smetek 'traurig', smetek 'traurig', smetek erinnere ich daran, dass poln. smet aus sü-mat entstanden ist und zu slav. mesti, matiti, aind. mathnáti gehört (s. Miklosich s. 189).

LEIDEN, august 1907.

C. C. UHLENBECK.

## ZUM GUTEN GERHARD RUDOLFS VON EMS.

Nach der ausgabe dieses gedichtes durch Moriz Haupt (1840) ist die kritik des textus durch besserungen von Lachmann, Wackernagel und Haupt, Zs. fda. 1, 199—201, Pfeiffer, Zs. fda. 2,75—278 und Edw. Schröder, Zs. fda. 43, 332 (abgesehen von gelegentlichen bemerkungen Lucaes) gefördert worden. Als man neuestens die sprachformen Rudolfs von Ems aus dem reingebrauch festzustellen unternahm, wie dies Victor Junk tat (nach Zwierzinas Mid. studien) Beitr. 27, 446—503, vgl. die correcturen dazu durch Zwierzina, Beitr. 28, 425—453, wurden dabei hauptsächlich die gedruckten texte des Guten Gerhard und des Barlaam zu grunde gelegt; Edward Schröder hat dann Beitr. 29, 197—200 auch die reime der noch ungedruckten werke Rudolfs (seither ist 1905 der Wilhelm von Orlens durch Junk ans licht gebracht worden) ausgenutzt. An jener stelle teill

Schröder mit, dass er eine nene ausgabe des Guten Gerhard für den druck riste. Ich wünsche, ihr nicht irgend vorzugreifen, sondern vielleicht ihr etlichen ballast abzumehmen, indem ich hier die ergebnisse einer collation der hs. 2009 aus der Wiener kaiserl. hofbilothek mit Haupts texte mittelle; ich habe sie bei der gelegenheit vorgenommen, als ich die hs. zu anderen zwecken benutzte.

Moriz Haupt teilt in der vorrede s. v mit, dass die 'sehr genaue abschrift, wie es scheint, unter der leitung Ferdinand Wolfs besorgt wurde' und dass, 'damit mir nirgend ein zweifel bliebe', G. Th. von Karajan 'mit pünktlicher sorgfalt' die copie durchgesehen habe. Diesen versicherungen gegenüber ist es wunderlich, feststellen zu müssen, dass doch eine ziemliche zahl nicht ganz unwichtiger versehen und verlesungen in der von Haupt gebrauchten abschrift übrig geblieben sind: auch wo in den lesarten ausdrücklich angegeben wird, es stehe oder fehle etwas bestimmt in der hs., verhält es sich oft nicht so. Von der schuld wird Haupt selbst wol freigesprochen werden müssen, dessen abschriften und collationen in der regel zuverlässig waren (was ihm bei der Warnung passierte, ist doch ein seltener zufall); man wird den umstand verantwortlich machen, dass Haupt bei der textgestaltung nur die copie vor sich hatte, das original jedoch niemals zu gesicht bekam.

Der Wiener codex 2699 (A) bietet im ganzen eine vorzügliche überlieferung, deren qualität die der zweiten Wiener hs. no. 2793 (B) bei weitem übertrifft, sodass B wenig hilft, ausser dass es in wünschenswertester weise die lücken von A ausfüllt. A ist sehr ordentlich im 14. ih. geschrieben worden und zweimal corrigiert, das letzte mal vom schreiber selbst. Dann aber hat ein corrector etwas später den text wirklich aufmerksam durchgegangen und hat neben den zeilen, meist am rande, auch ganz oben oder unten, mit dünner schrift die richtigen worte verzeichnet, die dann im text auf rasuren eingetragen worden sind. Ob dieser corrector dann noch im texte selbst gebessert hat, ob er selbst radiert und das richtige eingesetzt hat, oder der letzte und einzige schreiber des codex oder sonst wer, das lässt sich meistens nicht ausmachen. Höchst wahrscheinlich aber ist, dass der corrector mit der vorlage in der hand (deren verse abgesetzt waren, vgl. 4963, 5293, 5701)

seine arbeit besorgt hat, denn in einer ganzen anzahl von fällen wüsste ich sonst nicht zu sagen, wie er durch eigene vermutung auf die richtige lesart hätte kommen sollen. Leistet demnach A für die güte des textes in einer weise gewähr, wie das bei der mld. poesie selten vorkommt, so ist andererseits noch ein sehr bedenklicher umstand zu beachten. Der schreiber von A dichtet nämlich selbst: er hat nicht bloss einige schlussverse gemacht, sondern auch im kontext v. 5207 Jund vielleicht noch andere, die, sofern die controlle von mangelt, nicht sofort als unecht zu erkennen sind, zumal der schreiber sich in den takt der Rudolfschen verse ziemlich hineingefunden zu haben scheint.

Im folgenden stelle ich nun die abweichungen zusammen, welche eine collation der hs. A mit dem texte und den lesarten Haupts mir ergeben hat; auch bei der niederschrift dieser liste liegt der codex vor mir. Wo die lesung in A mir gegen Haupt das richtige zu geben scheint, kennzeichne ich dies durch vorgesetztes l. Alles bloss der laut- nud formengebung zufallende (auch iv für inch) bleibt unverzeichnet; es sollte einmal für die ältesten hss. der werke Rudolfs überhaupt zusammengertargen werden.

54 l. w'chen. 95 ist geben durch über- und untergesetzte punkte getilgt. 183 ze aus Gë corr. 223 fust u. ö. 230 geten. 257 l. erworben. 289 getüge, t scheint aus f corr. 342 werden. 359 div. 379 Ich. 413 Van. 476 dinem. 477 ger aus gê corr. 493 dez aus der corr. 514 lihtiv. 553 in hateft ist h aus L corr. 597 l. Ez. 600 lob. 760 dvchtn da com corrector übergesetzt. 769 gar aus gra corr. 791 reit aus breit corr. 807 sagend. 817 das erste r in rehter aus g corr. 846 fvnd an allen. 856 einem. 857 zv. 875 da. 878 nit erli. 931 grozen ist vom corrector nachgetragen. 936 wille. 944 mit fehlt nicht. 951 schephere. 963 erlan. 1063 Dem aus Den corr. 1071 geboten. 1099 l. dich. 1142 wahrscheinlich gyt. 1164 daz aus dan corr. 1212 yrum. 1128 wintftille. 1274 in. 1290 ftat mit gr. 1307 es fehlt er. 1314 in wir ist w aus f corr. 1320 nach al noch ein buchstab: 0? 1330 getörft auf rasur, vom corrector am rande vorgeschrieben, 1349 dike. 1387 l. minen. 1388 hie nicht w. 1399 daz iv min herre fo lieb ie wart. 1406, 7 div. die. 1524 wand, w aus v corr. 1526 l. der. 1528 iv rom corrector über-1560 vaknyffe. 1604 klegelichiv. 1627 in eine auf rasur. 1640 in. 1654 gelimp. 1660 an den der w. 1710 Stranmvr (ital. 'stra mnro?). 1715 gebar. 1734 unter gewant, das vom corrector am rande vorgeschrichen ist, auf rasur ein längeres wort. 1742 vachnyffe. 1795 vil vom corrector übergesetzt. 1802 l. daz ist. 1808 dar an g. 1825 wachte.

1836 doh. 1844 wirt rom corrector rorgeschrieben. 1846 den a. 1862 toft dvz. 1870 ih übergesetzt. 1905 dich übergesetzt. 1927 föllent. 1944 zwischen mich und ze ist etwas undeutliches übergesetzt. 1968 vaknuffe. 1985 die. 1987 ver aus Ge corr. 1996 zvngen übergesetzt. 2006 mir aus wir corr. 2025 f. arche : mark. 2029 f. chauf : tvf. 2054 die er mich 1. 2087 an mich vom corrector vorgeschrieben. 2122 got fehlt. 2131 Vnf aus Vnd corr. 2155 ir. 2186 in ditz lat rom corrector rorgeschrieben. 2198 fynde. 2216 der iv ift. - benant aus genant corr. 2241 keisere kaiser. 2255 in übergesetzt. 2263 corrector. 2308 goz am rande vom corrector vorgeschrieben. 2324 chlagendez. 2345 finnerichiv. 2361 mich übergesetzt, miner corrector. 2409 wil übergesetzt. 2501 bereiten ein bat. 2538 zvhte. 2580 hat übergesetzt - alfo. 2611 f. gevaren : barë. 2635 corrector. 2927 corrector. 2932 phalt. 2946 w'chen rom corrector rorgeschrieben. 2967 ist war abgerissen. 2968 den e. 2996 fi abgerissen. 2996 truk aus trauk corr. 3014 chintlichem. 3018 leben fin übergesetzt. 3021 minnen w. 3022 corrector. 3037 l. doch. 3061 Dan. 3063 ich ez. 3097 dinē, 3115 ivh. 3117 nieman. 3139 corrector. 3156 wrt, also wurde. 3162 fwechiften. 3177 zwivelz. 3195 div weil. 3256 lere. 3275 groz übergesetzt. 3318 manne nicht wart. 3320 getorfte. 3326 ir übergesetzt. 3345 Wan (richtig) rom corrector vorgeschrieben. 3369 noh übergesetzt. 3444 fprvnge. 3462 l. dar übergesetzt. 3494 lak. 3497 mine. 3518 l. haten. 3554 inunbekant, über u ein hükchen für den vocal. 3627 l. bereit. 3635 hie nachgetragen. 3673 ir vom corrector vorgeschrieben. 3719 im übergesetzt. 3749 wusche. 3766 sah er. 3809 wesen hie, durch ba umgestellt. 3831 rechter zu richer corr., wie zu lesen ist. 3841 da. 3856 wrde, also l. wurde. 3862 gefche. 3864 hintz. 3953 mit fehlt. 3999 erschein zu schein corr., wie zu lesen ist. 4093 wahfet. 4108 gebietent. 4123 iv übergesetzt. 4170 heinliche. 4180 geschen. 4200 fur. 4263 pygieren. 4274 dinen vom corrector vorgeschrieben. 4436 dir zu ir corr. 4459 l. fi. 4465 begvnnen. 4472 l. an geleit. 4480 feidē. 4494 daz su dez = des corr. 4528 zv. 4531 Herre min. her in ditz lant. 4532 genadet. 4559 erbeizte. 4582 wez, l. wes. 4591 f. stehen in A zuceimal. 4598 e. v. alf dv da treift, über alf ist vom corrector mittelst eines kreuzes daz gesetzt; er wollte somit gelesen wissen: ein vingerlin . daz dû då treist-. 4611 Chyndebirn. 4632 corrector. 4654 phlak auf rasur, am rande rom corrector plak. 4755 Barlieren. 4764 l. da, das, aus gar corr., am rande vorgeschrieben ist. 4769 l. kulle kuffe. 4803 triwe trlwe. 4925 l. din. 5121 tage aus tak corr. 5197 feitē. 5281 gefazt. 5374 l. von. 5451 heim. 5453 ivnkvrowe. 5464 vervaht. 5501 vol br. 5529 l. da, das der corrector vorschrieb. 5600 in l. 5634 næher vr. 5638 ich fehlt nicht. 5640 machent. 5644 l. da. 5645 da. 5665 geschen. 5826 valers. 5829 kornnbal. 5833 von ir Y. vnd von ir lant. 5888 in funder dinch ist d durch punkte getägt. 5905 valeif. 5906 in norgaleif ist a aus o corr. 5945 phell. 6004 l. parlieren. 6007 fchimp. 6012 fchimplich. 6034 verdahtem. 6121 mag. 6148 benant, aus befant corr. 6155 fich aus mich corr. 6157 Wie. 6168 Chant. 6191 in geheizen ist n durch punkte getilgt. 6195 mir. 6212 ivre. 6296 alfe. 6242 felt Ir, über ir steht fi. 6284 gefaxt. 6259 rim. 6316 erwarf. 6317 man steh sindt da. 6354 himslicher. 6356 der corrector hat ore ergett noch er geschrieben. 6366 menichliches. 6469 vreude. 6453 dran. 6400 fcheidenn. 6461 ivren. 6310 over feht nicht. 6359 geichen. 6340 waz. 6366 das kreuz des correctors steht über nicht, er hat aber die beszerung am rande einsutragen vergessen oder sie in sicht mehr sichtbar. 5372 m'mere, daron ist mere gedigt. 6590 zen in füxen ist übergesetzt. 6616 vnd. 6641 weinlich. 6701 din. 6738 wilk-liche. 6742 vd. 6760 die ist durch übergesetzes er zu der corr., fan anstehened zu fon geändert. 6763 iv. 6791 Da im. 6836 vom corrector ist hat am zunde zu hiez gebesert. 643 will. 6840 vd. 6856 vom corrector ist hat am zunde zu hiez gebesert. 643 will. 6840 m. z. k. 6851 danch aus tak corr. 6853 weifheit wifflicher, durch b a umgestellt. 6899 an direr. 6900 laxent zw. 6621 in.

Für einzelne motive und motivgruppen in der erzählung vom Guten Gerhard habe ich parallelen gesammelt, die über das von Simrock (1856), dann von R. Köhler und Johannes Bolte (Köhlers Kl. schriften 1, 5-38) beigebrachte material etwas hinausreichen. Ich mache iedoch anfmerksam, dass es nicht geraten scheint, nach der lateinischen vorlage, die Rudolf von Steinach dem dichter aushändigte, in zu weit znrückgelegeuen zeiträumen zu forschen. Denn so wichtig auch die verkuüpfung der schicksale von Köln durch erzbischof Bruno I. im zehnten jahrhundert mit dem hause der sächsischen kaiser sein mag, es konnte nicht leicht iemand auf den gedanken kommen, einen Kölner kaufmann zeitweilig zum könig von England zu machen, bevor der englische handel Kölns und damit die stadt selbst ihren ungemeinen aufschwung genommen hatten, und das geschah doch nicht vor dem 12. jh. Vielleicht hat wirklich erst die regierung Ottos IV, 1198-1218 den austoss zur heftung der geschichte an den kaiser Otto II. gegeben - man denke an das verhältnis des welfenkönigs zu erzbischof Adolf I. und zu England -, der hier wie im herzog Ernst mit Otto I. zusammenfällt und woraus vielleicht auch die erinnerung an die kaiserin Ottogebe geschöpft wurde. Jedenfalls stellt die geschichte des stoffes vom Guten Gerhard der forschung noch daukbare aufgaben.

GRAZ.

ANTON E. SCHÖNBACH.

#### EIN ETYMOLOGISCHER BEITRAG

Im 32. bande dieser Beiträge s. 151 f. hat Reinhold Trautnann asächs. fercal 'verschluss, riegel' sehr ansprechend mit lit. pergas 'fischerkahn', armen. harkanem 'schlagen', air. orgaim dass, ai. parjánya 'name des vedischen gewittergottes' verknüpft, unter annahme, dass der den wörtern zu grunde liegenden wurzel ('perg-) eine bedeutung wie 'pflock, etwas aus holz zurechtgeschlagenes' zuzusprechen sei. Ich stimme Trautmann völlig bei und glaube sogar die sippe ein wenig erweitern zu können. Ich ziehe nämlich hierher aisl. forkr'prügel, knütel', norw. schwed. dial, fork dass.

Falk-Top (Etymologisk Ordbog) erklären diese wörter als aus lat. furca 'zweizackige gabel' entlehnt, was meiner ansicht nach nicht richtig sein kann. Zur obigen wortsippe gestellt, lässt sich aisl. forkr ohne schwierigkeit aus idg. \*pryos erklären.

Für die von Falk-Torp gegebene herleitung könnte auf den ersten blick der umstand sprechen, dass schwed. dial. fork auch 'hengabel' (neben 'knüttel') bedeutet. Diese bedentung aber scheint hanptsächlich in den frühreren dänischen grenzprovinzen Schonen, Halland und naheliegenden landstrichen vorznliegen. Nun kommt nach Kalkar (Ordbog) in älteren dänischen mundarten ein wort fork mit der bedeutung 'ofengabel' vor. Dieses wort lässt sich nicht von ahd furka, mmd. forke, ags. forc 'gabel' trennen, muss daher wie diese aus lat, furca entlehnt sein. Das einheimische nordische fork'r, 'knüttel' scheint sich also in gewissen teilen des skandinavischen sprachgebietes mit dem von süden kommenden, aus lat. furca entlehnten fork 'gabel' gekreuzt zu haben.

Aus wz. \*perg- erkläre ich weiter aksl. praga 'schwelle', poln. próg 'schwelle, haus, wohnung', progi pl. 'dielen, bänke'. Ueber übrige verwante s. Miklosich, Etym. wb. grdf. porgu.

Aus den romanischen sprachen ziele ich ital. pergola 'vorban, veranda', pergomo 'gerüst, kanzel' heran; pergola scheint ein alterreittes lateinisches 'pergo vorauszusetzen. Dessen bedeutung kann 'stock, balken, gebälk' gewesen sein. Ital. pergomo weist zwei bedeutungen auf, eineresits die obengenannte



'gerüst, kanzel', andererseits die bedeutung 'anhühe, burg'. Diez meint, dass jene sich aus dieser entwickelt habe. Meiner erachtens haben wir es mit zwei verschiedenen, unverwanten wörten zu tun. Pergamo 'burg' ist mit gr. xiqoo, zusammenzubringen. Die versuchung liegt nahe auch prov. perga 'stange' mit unserer sippe zu verknüpfen, aber dieses wort muss fern bleiben. Durch eine form wie pertga bestätigt sich die herleitung aus lat. pertica.

LUND, juli 1907.

HERBERT PETERSSON.

#### NOCHMALS AS, GENESIS 323.

In band 32, 567 f. dieser zeitschrift habe ich das sinnlose bidoð von as. Genesis 323 in bidrós oder bidóf zu bessern vorgeschlagen. Nun liegt aber bidros doch von bidoð graphisch zu weit ab, als dass die conjectur direct überzeugend genannt werden könnte, wenn auch im ae, das part, prt, bedroren und im Heliand einmal das verbum driosan 'hinfallen' vorkommt. Das der handschriftlichen überlieferung näherstehende bidôf oder bidób (= ae, bedeaf) hat den umstand gegen sich, dass ein verbum \*dúban im niederdeutschen nicht vorkommt! Nun bleibt noch eine dritte möglichkeit, an die ich damals nicht gedacht habe, nämlich in bidod einen schreibfehler für bidoc zu seben (veranlasst durch das folgende dod), wobei doc das praet, von \*dúcan 'tauchen' sein würde. Im as, ist dies allerdings nicht belegt, wol aber die ableitung dûcari 'taucher' (Wadstein, Kl. denkm. s. 178a) und darauf gehen zurück mnd. und nnd, düken = nnl, duiken. Das mnd, kennt sogar, was meinen neuen besserungsvorschlag auf schönste bestätigt, das compositum be-düken 'eintauchen'! Ich möchte also v. 323 jetzt lesen:

ac sô bidôc it an dôðséu, sô it noh te daga stendit'.

KIEL, 12. september 1907. F. HOLTHAUSEN.

- Aall, Anathon, Henrik Ibsen als Dichter und Denker. 1906. kl. 8. geb. Æ 4,—, geb. Æ 5,—
- Baumann, Friedrich, Sprachpsychologie und Sprachunterricht. Eine kritische Studie. 1905. 8.
- Bugge, Alexander, Die Wikinger. Bilder aus der nordischen Vergangenheit. Autorisierte Uebertragung aus dem Norwegischen von Heinz Hungerland. 1906. 8.
- Geiger, Eugen, Hans Sachs als Dichter in seinen Fastnachtspielen im Verhältnis zu seinen Quellen betrachtet. Eine literarhistorische Untersuchung. 1904. 8. 49,—
- Heinrich von Freiberg. Mit Einleitungen über Stil, Sprache, Metrik, Quellen und die Persönlichkeit des Dichters herangegeben von Alois Bernt. Gedruckt mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Mit 1 Lichtfuruckbeilage. 1906. gr. 8.
- Hermaea. Ausgewählte Arbeiten aus dem germanischen Seminar zu Halle, herausgegeben von Philipp Strauch. gr. 8.
  - Freitag, Otto, Die sogenannte Chronik von Weihenstephan. Ein Beitrag zur Karlssage. 1905. A 5,—
  - Zuchhold, Hans, Des Nikolaus von Landau Sermone als Quelle für die Predigt Meister Eckharts und seines Kreises. 1905. A 4,59
     Kegel, Ernst, Die Verbreitung der mittelhochdeutschen erzählenden
  - Kegel, Ernst, Die Verbreitung der mitteinochdeutschen erzahlenden Literatur in Mittel- und Niederdeutschland, nachgewiesen auf Grund von Personennamen. 1905.
     4,50
  - Wenzlan, Fr., Zwei- und Dreigliedrigkeit in der deutschen Prosa des XIV. nnd XV. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des neuhochdeutschen Prosastils. 1996. 49,—
  - Harring, Willy, Andreas Gryphlus und das Drama der Jesuiten. 1907.
- Meier, John, Kunstlied und Volkslied in Deutsehland. 1906. kl. 8. M. 1,—
   Kunstlieder im Volksmunde. Materialien und Untersuchungen.
- Gegenstäude deutscher Wortforschung. 1904. 8. geb. .#. 4,—geb. .#. 5,—

# BEITRÄGE

ZUR

# GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR

UNTER MITWIRKUNG VON

HERMANN PAUL UND EDUARD SIEVERS

HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM BRAUNE.

XXXIII. BAND. 2. HEFT.

HALLE A. S. MAX NIEMEYER 17/18 GR. STEINSTRASSE 1908

Die herren mitarbeiter werden gebeten, zu ihren manuscripten nur lose quartblätter zu verwenden, nur eine seite zu beschreiben und einen breiten rand freizulassen.

#### INHALT.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Atli-lieder der Edda. Von J. Becker                           | 193   |
| (Inhalt s. s. 285)                                                |       |
| Antike und mittelalter. Studien zur literaturgeschichte. I. Ueber |       |
| fabulistische quellenangaben. Von Fr. Wilhelm                     | 286   |
| Studien zur Krone Heinrichs von dem Turlin. I-III. Von            |       |
| A. Schönbach                                                      | 340   |
| Die heimat der grossen Heidelberger liederhandschrift. Von        |       |
| Fr. Vogt                                                          | 373   |
| Útgardaloke in Irland. Von Fr. von der Leyen                      | 382   |
| Zum Meier Helmbrecht. Von Fr. Panzer                              | 391   |
| Zu könig Tirol. Von H. Schulz                                     | 398   |
| Nachtrag zur ausgabe von Heslers evangelium Nicodemi. Von         |       |
| K. Helm                                                           | 400   |
| Nhd. koter. Von S. Feist                                          | 402   |
| Literatur                                                         | 403   |

#### Zur nachricht!

Manuscriptangebote und -sendungen sind zu richten an Professor Dr. W. Branne in Heidelberg (Gaisbergstr. 87).

#### DIE ATLI-LIEDER DER EDDA.

Die vorliegende abhandlung soll zur lösung einiger fragen beitragen, die sich an die Atl-lieder der Edda knüpfen. Diese fragen zerlegen sich in zwei gruppen: die eine behandelt die lieder als literarische producte, die andere als sagengeschichtliche denkmäler. Demnach wird sich diese arbeit aus einem literarischen und einem sagengeschichtlichen teil zusammensetzen.

#### I. Literarischer teil.

#### Vorfrage.

Ehe wir an irgend eine vergleichung der lieder gehen können, ist eine vorfrage zu erledigen: ist jedes der lieder ein einheitliches ganze, oder finden sich spuren von überarbeitung, zusammensetzung oder dergleichen?

§ 1. Bei den Atlam
öl (Am) ist kein grund vorhanden, an der einheitlichkeit des gedichtes zu zweifeln: metrisch, stilistisch, inhaltlich ist dasselbe geschlossen, von wenigen kleinen interpolationen abgesehen, die anf den charakter des ganzen keinen einfluss zeibt haben.

Als solche sind wegen ihres störenden charakters sicher anzusehen Am. 48, 5. 6 (die zählung der strophen ist die von Symons' ausgabe) und 49, 3. 4. 48, 5. 6 (sed krößen Nijhunga, meßen sjalfer lifße) ist sehon von Grundtvig für unecht erklärt worden, ebenso von Symons, der den ersten halbvers für metrisch anffallend erklärt (ausgabe s. 449); die zeile stört inhaltlich nach Gering (übersetzung s. 274, n. 2), da die beiden Nifhunge nicht im kampf fallen; ausserdem ist die ausdrucksweise srä kröße ... mitten in der lebhaften schilderung ganz störend. — Durch die ebenfalls von Grundtvig und Symons für unecht

erklärte zeile 49, 3. 4 (otto alla ok ondorþan dag) wird die chronologie des ganzen gestört: wir milssen einen sprung von mifjan dag (vorhergehende zeile) zu ótto, morgendämmernng, und ondurþan dag, anfang des folgenden tags, machen, und da nach Am. 63. 64 widerum am morgen Atli über den tod der helden triumphiert, so geraten wir bis in den aufang des dritten tages, während zur ausfüllung dieser zeiträhme die ereignisse viel zu schnell folgen (vgl. Grundtvig, citiert bei Bugge, Fornkvaeli 435). Dagegen ist nach streichung der zeile die zeitfolge einfach, indem der kampf bis zur mitte des tages dauert, am nachmittag die helden gefangen genommen werden und am nächsten morgen tot sind. — Bei den übrigen von Grundtvig, F.Jinsson, Symons beanstandeten versen möchte ich die frage nach der echtheit offen lassen.

Abgesehen von solchen kleineu interpolationen ist das gedicht durchaus als einheitliches werk eines dichters anzusehen.

§ 2. Schwieriger ist die frage bei der Atlakvija (Akv.) zu beantworten, da sich hier neben dem herschenden målahåttrversmass eine menge viersilbiger halbverse findet. ) Hier stehen sich vor allem zwei ansichten gegenüber. Bagge (Arkiv I, 12. ühnlich Zs. fdph. 7, 386) hat vermutet, dass ältere liedzeilen teils unverändert, teils mugearbeitet von einem jängeren verfasser in seine dieltung herübergenommen seien, er sieht dabei die viersilögen teile in der regel als die älteren an. Symons (ausgabe s. 422) sieht dagegen die målahåttrpartien für das ältere an und weist den fornyröislag-text in Akv. einem überarbeiter zu.

Fassen wir zunächst die viersilbigen verse näher ins auge. Wirnend manche vereinzelt auftreten, stehen sie an einigen stellen dicht gedrängt, sodass es scheint, als könnten wir ganze strophenteile oder gar strophen im fornyrðislag erkennen.

<sup>9)</sup> In Symons text, der im allgemeinen dieser arbeit zu grunde gelegt, finden sich unter den 13ts habbreene der Akt, 66 siersübler = 19 proc. Symons abweichungen von R sind in diesen fällen gering; sechamal beziehen sie sich rein and die sehreibung, dazu kommt 19,3 vin Borgunda statt rinir R, 20,5 zei zich froht recjuck statt zei zich die NR; auf der andern seite hat R im gegensatz au Symons 3 viorsübler: 29,1 Rin skat zighz, 29,3 zein abkum dabunna, 40,4 prefu tek.

str. 21 frógo fróknan, ef fjor vilde Gotna þjóþann golle kanpa.

str. 24 hér hefk hjarta Hjalla ens blanpa, óglíkt hjarta Hogna ens frókna es mjok bifask — —

str. 26 hér hefk hjarta Hogna ens frókna óglíkt hjarta Hjalla ens blanpa es litt bifask — —

Str. 33 und 34, beide mit ausnahme ihrer schlüsse ebenfalls streng viersilbig, mögen später behandelt werden. Hier kommt noch in betracht die schlussstrophe. 46:

> brúþr í brynjo bróþra at hefna, hón hefr þriggja þjóþkonunga banorþ boret bjort, áþr sylte.

Schon das dasein dieser strophenteile und strophen legt den gedanken nahe, dass ein teil des vorliegenden textes der Akv. nicht vom verfasser der hauptmasse des gedichts herrührt. Das auftreten einzelner eingestreuter viersibler im målahåttr hat nichts auffälliges; sie kommen sogar in Am. gelegentlich vor (61, 5. 84, 7. 8): aber es ist doch unwahrscheinlich, dass ein diehter, der sonst in målahåttr-strophen dichtete, ganze strophen im fornyröislag dazwischen gesetzt hätte.

Ich habe vorhin nur solche teile zusammengestellt, die die strenge technik des viersilblers zeigen (bez. durch elision gewinnen). Da aber das fornyröislag in der älteren zeit keineswegs immer streng viersilbig auftritt, so wird noch anderes hierher zu rechnen sein. Zunächst str. 19 und 20, 1.2 vier.

> fengo þeir Gnnnar ok í fjótor setto, vin Borgunda, ok bundo fastla. — Sjan hjó Hogne sverpe hvesso.

Beachtenswert ist hier, dass Sievers, Beitr. 6, 352 in str. 19, 1 beir und 19, 4 bl. streicht, also die verse als viersilbig fasst. Wegen der gleichheit im metrum ist es wahrscheinlich, dass 19, 1—4 und 21, 2—5 einmal zusammen eine strophe gebildet haben, wie das Grundtvig annahm (ausgabe s. 152). — Ferner 23 und 25, 5. 6; str. 23:

skýro þeir hjarta Hjalla ór brjóste [blóþogt] ok á bjóþ logþo, [ok] býro [pat] fyr Gnnnar. 25, 5. 6 [blóþogt] þat á bjóþ logþo, ok býro fyr Gunnar. Die durch die klammern bezeichneten vereinfachungen rühren ebenfalls von Sievers (a.a.o.) her; Symons nnd Gering sind ihm darin gefolgt, Gering streicht sogar das ok in 25,6.

Anch str. 27 nnd 28 müssen mit Sievers (a. a. o.) als fornyrðislag aufgefasst werden:

> svá skaltu, Atle, angom fjarre, † sem mont menjom verpa †. Es und einom mér oll of folgenn hodd Niflunga: lifera [nú] Hogne; ey vas mér týja, meþan [vit] tveir lifpom, nú's mér enge, es [ek] einn lifek.

In 28,4 ist mit Sievers nú, in 6 vit und in 8 mit Symons ek zu streichen.

Zu beachten ist ferner, dass str. 27 schon von E. Jónsson

Zu beachten ist ferner, dass str. 27 schon von F. Jónsson und Symons als unecht angeselnen worden ist, und dass str. 28 von Symons als eine variante zur målahåttr-strophe 29 angeselnen wird.

Endlich gehört hierher str. 40, die auch schon von Sievers als fornyrðislag aufgefasst worden ist:

> kallara [þú] síþan til knea þínna Erp né Eitel, çlreifa tvaa; séra [þú] síþan í sete miþjo golz miþlendr geira skepta, manar meita né mara keyra.

Die in klammern geschlossenen pronomina sind von Symons gestrichen worden. — Die strophe ist von Finnur Jönsson eilwiese (40,7—10), von Symons gan zals nnecht bezeichnet worden. Ebenso ist die vorher als fornyroislag angeführte schlussstrophe 46 von beiden gelehrten als interpolation bezeichnet worden.

Im gegensatz zu der prunkvollen, oft fast überladenen sprache der mähahüttr-strophen, wovon unten zu reden sein wird, zeichnen sich die fornyröislag-teile durch einfachheit im ausdrnek aus. Man vergleiche einmal die inhaltlich ziemlich parallelen strophen 28 und 29 daraufhin. 28 sagt ganz schlicht: Bei mir ganz allein ist verborgen der Niflunge schatz: Hogni ist tot. Ich zweifelte immer, solang wir zwei lebten; nun nicht mehr, da ich allein lebe. In 29 dagegen entfaltet der dichter die ganze pracht der skaldischen ausdruckweise: 'Der Rhein soll walten über das kampferz der helden, der schnelle strom

über das asenentstammte erbe der Niflunge; in rollender flut glänzen die todesringe besser als an den händen der Hunnensöhne. Dass beide strophen innerhalb eines und desselben gedichts von demselben dichter herrühren, wird man schwerlich gräuben können.

Es erhebt sich nun die frage, woher die fornyröislagstücke gekommen sind. Da ist zunächst die ansicht Bugges wenig befriedigend, nach der der verfasser des målahåttrgedichts selbst reste eines älteren gedichts in das seinige hienigegarbeitet bätte. Einem autor wie dem der Ghyfmanhvet, der unbedenklich ans den Hamp'esmöl ganze strophenteile übernommen hat (s. Ranisch, Zur kritik und metrik der Hampismäl s. 19. 20), wäre ein solches verfahren zuzutranen. Aber bei einem dichter von solcher darstellungskraft wie dem mälahättr-dichter der Akv. (s. darüber unten § 12a) ist es nicht wahnscheinlich, dass ihm gerade an wichtigen stellen die worte ausgegangen seien und er zu frenden strophen und zeilen seine zuflucht genommen habe. Ausserdem müssen wir die fornyröislag-stücke nicht notwendig für älter als die mälahättrstücke halten, wie wir unten an str. 33 und 34 sehen werden.

Aber ich möchte diese teile anch nicht nur als product eine übernbeitung im fornyröislag ansehen, wie Symous will; dazu sind sie zu fliesend nud wolgebant; vor allem aber ist dann nicht einzusehen, warum ein überarbeiter gerade nur diese strophen umgeschmolzen hätte und nicht auch die übrigen.

Als reine interpolationen können wir sie aber vollends nicht ausscheiden, denn mindestens str. 19. 21. 23. 24. 26 sind für den zusammenhang des gedichts ganz unentbehrlich.

Die letzte möglichkeit ist endlich die, dass wir zwei parallelgedichte annehmen, deren eines im målahåttt, das andere im fornyrbislag abgefasst war; dass alsdann jemand aus stücken von beiden die uns vorliegende Atlakvija zusammengesetzt habe, wobei er das målahåttt-gedicht stark bevorzugte. Auch Symons spricht von der möglichkeit eines parallelliedes, dem str. 40 entstammen könnte (ausgabe s. 433), obgleich er den gedankeu an eine contamination zweier lieder für Akv. ablehnt, während er dies für Hampésmél annimmt (einleitung der ausgabe s. ccxxxv).

- § 3. Die möglichkeit, dass die vorliegende Akv. aus teilen zweier verschiedener lieder zusammengesetzt sei, gewinnt an wahrscheinlichkeit, wenn wir einer dritten hand in der Akv. begegnen.
- Die strophe 5 ist schon von Heinzel (Ueber die Hervararsaga s. 58 f.) verdächtigt worden:

voll lézk ykr ok gefa mundo víprar Gnitaheipar, af geire gjallanda ok af gyldom stofnom, stórar meipmar ok stape Danpar, hris þat et mæra es meþr Myrkviþ kalla.

Heinzel macht auf die wörtlichen anklänge an stellen im liede von der Hunnenschlacht aufmerksam, dessen strophen sich in der Hervararsaga finden (besonders herausgegeben in den Eddica Minora von A. Heusler und W. Ranisch s. 3, str. 6 und 7):

str. 6 hafa vil ek hálft allt, þat er Heidrekr átti, al ok af oddi, elnum skatti, kú ok af káli, kvern plótandi, þý ok af þráli ok þeira barni;

str. 7 hrís þat et mæra, er Myrkviþ heita,

stein þann enn fagra, er stendr á stoðum Danpar.

Aber nun erhebt sich eine andere frage: ist akv. 5 nur eine vom Hunnenlied inspirierte interpolation, oder ist etwa die strophe aus dem zusammenhaug nicht zu lösen und daher die gauze akv. abhängig vom Hunnenlied? Im letzteren fall misste dies sehr alt sein.

Wenn ich (mit Heinzel s.59) hier in Akv. eine interpolation annehme, so nötigt mich dazu erstens die art, wie hier im anschluss an Hunnenlied str.7 vom Myrkviòr gesprochen wird, was im gegensatz zu der auffassung der übrigen Akv. steht. Der Myrkviör ist nämlich sonst (Akv. 3, 4. 13, 4, siehe näheres in teil II) einfach die grenze zwischen Gunnars und Atlis reich, er ist also offenbar ein neutrales gebiet und nicht ein teil von Atlis land, den er verschenken könnte, wie hier angeboten wird; er heisst auch an den beiden genannten stellen der unbekannte, ist also wol ein unwirtlicher wald, und nicht ein 'herriiches gehölz' (Akv. 5, 7. Hunnenlied 7), das sich zum geschenk eigenete.

Zweitens ist stilistisch anffallend der wenig geschickte anschluss von str. 5, mit indirecter rede: voll léck gefa mundo. Indirecte rede findet sich in der ganzen übrigen Akv. nirgends, wie überhaupt in den älteren Eddaliedern fast nie (in Voluspá, þrymskviþa, Vólnndarkviþa nirgends, in Hampésmól 13, 3 [wol verderbt s. Symons amsgabe s. 479] und 19).

Dazu kommt, dass sich in den folgenden eng mit 5 verbundenen strophen auch einiges verdächtige findet.

Strophe 6 ist die antwort anf Knefrods anpreisung der Gnitaheide in 5. Die schätze derselben, die hier im bereich Atlis gedacht ist (s. dazu in teil II § 27), lehnt Gunnarr ab, weil er selbst reich genng sei. Diese strophe ist von 5 nicht zu trennen und daher demselben interpolator zuzuweisen: über ihre eigentfumliche tendenz wird sogleich zu reden sein.

Strophe 7 zeichnet sich widerum stilistisch durch eine merkwürdigkeit aus: v. 5. 6. 9 bringt sie in übertreibender weise drei superlative: batan, hrassatan, hritastan, während die ganze übrige Akv. nicht einen eiuzigen verwendet; dagegen finden wir gehäufte superlative bei dem späten verfasser der Guprünarhvot 16, 5 harhast, 17,1 särastr, 17,5 grimmastr, 18,1 hvassastr. Wir werden auch diese strophe, die die fortsetzung der antwort enthält, dem interpolator zuweisen können.

Wenn wir nun der tendenz von 6 nnd 7 nachgehen, so finden wir auch eine ganz andere stimmung als sonst in den gedichten der alten heldensagen. Sonst tragen die germanischen helden nach nichts so sehr ein naives und unverhohlenes verlangen als nach gold und schätzen!), hier aber ist Gunnarr so empfindlich im ehrenpunkte, dass man ihm kein gold anbieten

<sup>&#</sup>x27;) Z. b. Am. 13, 5. 6 erwartet Hogni ruhig von Atli glutrotes gold.

darf: hier hat offenbar ein späterer die 'ritterehre' der Niflunge zu steigern gesucht.

In str. 8, die Hognis antwort auf Gunnars fragen in form einer neuen frage bringt, findet sich nun ohne frage ein sehr alter sagenzug, die erwähnung des wolfshaars als warnungzeichens. Aber das alter des sagenzuges beweist noch nicht alter und echtheit der strophe. Und diese wird dadurch verdächtig, dass die strophe von etwas vergangenem erzählt, was nirgends in der übrigen erzählung der Akv., weder vorher nech nachher, an den stellen, wo man es vermuten sollte, erwähnt wird: weder wird bei Kuefrods ankunft von der ablieferung des ringes mit dem wolfshaar gesprochen (während an der entsprechenden stelle in Am. 4, 4 deutlich gesagt wird: dpr ham fram schleb, noch nimmt Gudrün bei der begrüssung str. 16. 17 bezug auf eine frühere warnung (während Am. 45 deutlich leitlagha i likha at telig up keinen).

Ferner ist der ausdrück at riþa eyrinde hier in bezug auf die Niffunge sinnlos, während er in str. 3 in bezug auf den boten Knefred berechtigt war; er ist also wol gedankenlos aus 3 herübergenommen.

Endlich klingt der anfang von strophe 9 niþjarge heydte Gunnar né nøungr annarr 'keiner von den verwanten redete zu' nicht so, als wenn eben jemand abgeraten hätte, sondern als wenn eine pause vorhergegangen wäre, in der Gunnarr auf Knefrods einladung schwieg, und keiner der anderen ihm zuzureden wagte. Strophe 9 fügt sich dagegen glatt an 4, wenn wir 5--8 wegdenken.

Somit halte ich Akv. 5-8 für eine interpolation. Der interpolator mag dabei u.a. auch den zweck verfolgt haben, Hogni mehr zur geltung zu bringen, der sonst in Akv. ganz hinter Gunmarr zurücktritt und nicht ein einziges wort spricht.

Den verfasser der echten målahåttr-teile der Akv. bezeichne ich im folgenden mit A, den der vorber behandelten fornyrbislag-teile mit B, endlich den eben erwähnten interpolator (der sich auch einer art von målahåttr, mit eingestreuten viersilblern, bedient) mit c.¹)

¹) Auf die interpolation c wurde ich bei gemeinsamer lesung des textes von herrn professor Sievers freundlichst aufmerksam gemacht, der mich

 Als interpoliert ist nun noch einiges andere in Akv. anzusehen. Strophe 15,

> En þar drakk Atle vín i valhollo, verþer sóto úte at varþa [þeim]') Gunnare, ef [þeir] hans vitja kvæme meþ geire gjallanda [at] vekja gram hilde.

enthält inhaltlich eine absurdität: die wächter Atlis warten, ob Gunnarr ihn aufsuchen werde, um mit ilm kampf zu beginnen; Atli kamı das aber gar nicht von Gunnarr erwarten, denn er hat fin ja auf das freundlichste eingeladen und nicht mentferntesten gekränkt: zu einem kriegszug kaun überlaupt. Gunnarr gar keinen grund haben. Diese furcht ist hier Atli untergeschoben worden, und zwar um zu zeigen, welchen respect die Hunnen vor den Niflungen hatten, also wider in der absicht, deren ehre zu steigern. Da ausserdem 15,6 an 5,3 wörtlich anklingt (mep geire gjallanda – af geire gjallanda), so liegt es nahe, die str. 15 ebenfalls dem interpolator zuzuweisen.

In str. 17 sind die zeilen 4-7

nár naupfqlva léter norner gráta, Húna skjaldmeyjar herve kanna, en Atla sjalfan léter[pú]i ormgarþ koma, nú's sá ormgarþr ykr of folgenn

von Sievers, Beitr. 6, 351 aus metrischen gründen als ursprünglich nicht in diesen zusammenhang gehörig bezeichnet worden.
Ich möchte zumächst die zeilen 4 und 5 und mit ihnen die vorhergehende 3 seiter [hi] i sophom söhleipa daga als interpoliert
ansehen: es wird hier mit einer hypothetischen schlachschilderung begonnen, wozu für Gudrin in diesem augenblick der
höchsten gefahr, wo das schicksal ihrer brüder sich jeden
augenblick entscheiden muss, gewiss kein anlass war. Der
zweck der schilderung ist aber sichtlich der, Gunnars kriegstüchtigkeit hervorzuheben, seinen ruhm zu steigern.

Durch die letzte zeile der strophe wird sodann in ziemlich plumper weise die zukunft enthüllt: das finden wir zwar in

auch besonders auf die unterschiede in der tonhöhenlage von A und c hinwiss, in welcher hinsicht sich anch zwischen A und B dentlich unterschiede wahrnehmen liessen.

<sup>&#</sup>x27;) Die klammern bezeichnen die teile, die Symons des metrums wegen tilgt.

jüngeren heldenliedern'), aber sonst nirgends in der Akv. Die zelle ist auch insofern anstössig, als es der von Gadrún 16.8 ( $hqll\ gahk[pi]$ ör snimma!), ausgesprochenen mahnung widerspricht, dass Gudrún das schicksal der brüder schon für besiegelt erklärt. Wenn ich daher diese zeile für interpoliert ansehen muss, so ist anch die vorletzte zeile nicht zu retten, da sie von der schlusszeile inhaltlich, von der vierten zeile (... leter normer gräda) grammatisch nicht zu trennen ist (Sievers, Beitr. 6, 351, der das leter der vorletzten zeile als widerholung des leter aus der vierten zeile streicht, da es metrisch stört).

3) Die angeführten interpolationen schlossen sich alle an Astrophen an: daneben finden sich auch einige anknipfungen an strophen und zeilen von B. Wir mussten oben s. 195 str. 19 und 20, 1. 2 als formyröisiag anselen. Angeschlossen an 26/jau hjö Hagne sereje heysos) folgt nun mit verändertem versmass, verändertem rhythmus, und angeschlossen mit en, wie die interpoliert str. 15:

en enom átta hratt í eld heitan. svá skal frókn verjask fiqudom sínom sem Hegne varþe hendr — — — —

Ich halte dies widerum für eine interpolation, die in überreibender weise Hegui zu verherrlichen sucht: nachdem er sieben feinde gefällt hat, mms er noch einen achten ins feuer schleudern. Auf einen interpolator deutet ferner besonders der schluse der strophe, der in reflectierender weise auf Hogni als muster hiuweist: etwas ähnliches findet sich in der Akv. nn och an einer, gleichfalls sehr verdächtigen stelle (str. 34), von der sogleich zu reden sein wird.

Fassen wir weiterhin die schlüsse von str. 24 und 26 ins auge. Die ersten vier zeilen beider strophen sind in glattem und fliessendem fornyröislag abgefasts (B). Dagegen fallen die beiden fünften zeilen im versmass (das unmöglich als fornyröislag angesehen werden kann), vor allem aber durch die unbeholfenheit des rhythmus merklich von dem vorhergehenden ab; sie sind aber einander sehr ähnlich:

str. 24, 9, 10 bif þesk holfo meirr - es í brjóste lá str. 26, 9, 10 bif þesk sväge mjók - þás í brjóste lá

1) In Am. mehrfache hinweise auf das ende, s. dazu unten § 14a.

Sievers, Beitr, 6,352 hat schon auf den metrischen gegensatz dieser schlüsse zum vorhergehenden aufmerksam gemacht. — Auch in diesen zeilen verrät sich die absicht, die einfache tatsache: 'es zittert sehr', 'es zittert wenig', zu steigern. Ich möchte auch diese zeilen als interpoliert ansehen; dagegen halte ich im gegensatz zu Grundtvig und Symons die anfangszeilen der beiden strophen 24 und 20: ha krob hat Gunnarr, genna drötten, und merr krob hat Gunnarr, geirnifungr nicht für interpoliert, sondern für die alten anfänge dieser 18-strophen.

Ich glaube nun annehmen zu dürfen, dass alle bisher angesetzten interpolationen, str. 5—8, str. 15, 17, 5—14, 20, 3—7, 24, 9, 10, 26, 9, 10 von demselben überarbeiter e herrühren, hauptsächlich deshalb, weil sie alle die tendenz verraten, den ruhm der Nülmage zu steigern.

Wenn nnn ein interpolator nicht allein ganze strophen eingefügt (5-8. 15), sondern anch bereits vorhandene teile von A md B erweitert hat, so drängt sich von selbst der gedanke auf, dass eben dieser interpolator c die alten texte A md B derart zusammegarbeitet haben möge, dass er strophen nnd strophenteile der zwei lieder zusammenschob und das ganze durch selbstverfasste strophen und zeilen abzurnnden suchte. Diese annahme scheint mir die einfachste lösung des schwierigen problems zu bilden, das die gestalt der uns erhaltenen Akx, in sich trägt,

§ 4. Von den bisherigen gesondert sind noch zwei strophen zn betrachten, die schon von F. Jónsson und Symons als unecht angesehen worden sind; str. 33 und 34:

Ok meirr þaþan menvorð bitols, dolgregne, dró til dauþs skókr. —
Lifanda gram lagðe í garð þanns skríþenn vas, skatna menge, nen einn Gunnarr heiptmóðr herpto glumþo strenger, svá skal golle frékn bringdrife við fira halda.

Im versmass stechen diese strophen aufs schärfste von dem vorhergehenden ab, während sie untereinander eng verwant sind: sie sind beide streng viersilbig, mit ausnahme ihrer letzten halbverse (33,3 ist dreisilbig, 34,12 hat einen auf-



takt); ferner sind rhythmisch auffallend, im gegensatz zu den B-strophen, die abgehackten halbversenden:

> dolgrogne dró, til dauþs skókr, lifanda gram, lagþe í garþ. —

Schon Bugge findet str. 34 'im höchsten grade verkünstel'. (Fornkvaedi s. 432). Stilistisch fällt auf die mnatürliche auseinanderstellung von bitols und shöhr (33), die verschränkung und trennung zusammengehöriger satzteile in str. 34: laghe i garh, homns skriptenr was, skulna menne, immen ormen.

Weiter ist die häufung der kenningar (es sind deren 3 in 4 halburerson zwar einem skalden der spätzeit, aber nicht einem Eddadichter zuzutrauen, auch wenn er, wie A, gern einmal eine kenning anwendet; s. näheres unten § 6. 4.— Daher kann ich diese fornyröislag-strophen nicht dem dichter B zuweisen, dessen einfach-schöne strophen wir oben kennen gelernt haben.

Endlich bringt der schluss von str. 34 wider einen reflectienden hinweis auf die musterhaftigkeit des helden, wie wir das schon in 20 bei dem interpolator c fauden. So werden auch diese zwei strophen einem interpolator zuznweisen sein.

Wenngleich nun der schluss von 34 an den von 20 (c) erinnert, so möchte ich doch 33 und 34 nicht dem interpolator c, sondern einer anderen hand zuweisen: einmal wegen ihrer von c abweichenden metrischen beschaffenheit (c bedient sich einer art von malhalttr, mit eingestreuten viersiblern, str. 33 und 34 zeigen dagegen strenges fornyrößlag); alsdann wegen ihrer besonders vertrockneten, verkünstelten technik, die wir in der weise bei c nicht finden. Ich möchte die beiden strophen daher als eine besondere interpolation in A ansehen und als d bezeichnen.

Nun ist freilich ihres inhalts wegen strophe 34 jetzt unentbehrlich: sie erzählt von Gunnars versenkung in der schlangengrube und von seinem harfenspiel. Gehört aber die strophe wegen der genaunten eigenschaften weder zu A noch zu B, so wird man vermuten dürfen, der interpolator d habe an dieser stelle bereits eine lücke in A vorgefunden und sie, nach der unlaufenden sage, auszufüllen gesucht. Man könnte vielleicht auch (mit Bugge, Forukvaedi s. 432) die 12 halbverse von 34 als künstelnde umarbeitung einer älteren strophe von 8 halbversen ausehen; doch wäre der grund einer solchen vereinzelten umarbeitung nicht recht klar.

Ausser den bisher behandelten stellen der Akv. finden sich noch einzelne kleinere, die in rein metrischer hinsicht gewisse bedenken erregen. Ich muss mich aber hier mit der behandlung der auffallendsten erscheinungen begnügen, da sonst erst nicht nur der gesammte mälahättr der Akv. (A und c) genauer zu untersuchen und mit dem der An. zu vergleichen, sondern auch das fornyrösiag (B und d) bis ins einzelne zu analysieren wäre, was in diesem zusammenhang nicht möglich ist.

§ 5. Nach dem gesagten können wir den überlieferten text der Akv. in folgender weise aufteilen:

A: str. 1-4. 9-14. 16-17, 4. 18. 22. 25, 1-4. 29-32. 35-39. 41-45. B: str. 19-20, 2. 21. 23. 24, 1-8. 25, 5-26, 8. 27. 28. 40. 46.

c: str. 5-8. 15. 17, 5-14. 20, 3-7. 24, 9. 10. 26, 9. 10.

d: str. 33. 34.

Die hauptmasse der Akv. bildet also A: von den 348 halbversen gehören zu A 209, zu B 62, zu c 63, zu d 14.) In A herscht der målahåttr: nur 10 proc. der hallzeilen (20 von 209) sind viersilbler (nach R, bei Symons 29, 1 und 3 als fünfsilbler, 45, 5. 6 gestrichen), während wir für die gesammte Akv. 19 proc. viersilbler fanden.

## Stilistische eigentümlichkeiten.

Nach erledigung der vorfrage gilt es nun, die beiden lieder vergleichend zu betrachten, zunächst nach ihrer stilistischeu eigentimlichkeit. Dabei wird stets zuerst die Akv. in der überlieferten gestalt den Am. gegenübergestellt werden, dam, soweit möglich, Akv. A allein gegenüber den Am. Die drei anderen stücke B, c, d eignen sich wegen ihrer kürze nicht zur vollständigen vergleichung mit Am, umsoweniger als geräde von B nur wenige bruchstücke vorliegen; doch wird überall angedentet werden, welchem teil der Akv. eine jeweilen behandelte erscheinung angehört; wo eine besondere angabe fehlt, ist stets Akv. A gemeint.

<sup>1)</sup> Oder in procenten: A 60 proc., B 18 proc., c 18 proc., d 4 proc.

- § 6. Eigentümlichkeiten im wortschatz.
- Im wortschatz) lat die Akv. eine vorliebe für zusammensetzungen mit vol., -holl, sowie für holl allein: eathpllo 2, 3. 15, 2 (c), valrauþa 4, 6, valbaugar 29, 6, valbrdþer 39, 6. - valhello 2, 3. 15, 2 (c), pyshello 31, 7, suþrhello 32, 5. — holl: 1, 6. 7, 10 (c), 16, 8. 36, 6. 37, 3. 44, 5.

Die gegenprobe in den Am. ergibt nur 43, 3 høllo. — Auf der anderen seite haben die Am. eine vorliebe für zusammensetzungen mit full-, störr-, of-, und für folib mit dem genitivfulldrukket 8, 4, fullrýnenn 11, 3, fullrája 40, 3, fullveget 49, 5, fulldla 81,3. — störhagod 72, störréje 83, 6, stórrája 87, 4. ofrike 69, 2, ofmikla 71, 8, ofralt 28, 9. 95, 5. — fjolp horna 8, 3, fjolp feur 88, 7, melpma fjolp 89, 2. — Die gegenprobe in der Akv. ergibt nur fullbrid 46, 1 (B).

2) Die diction der Akv. ist ferner die reichere, prunkvollere, die der Am. die einfachere. Die Akv. hat zunächst eine im verhältnis ungleich grössere zahl von zusammengesetzten substantiven als die Am.<sup>2</sup>)

Akr. dridmeger 2.1, vallsjille 2.3 15,2 (c), sploklide 4, 5, sallsis 7.1, vallsjille 2.3 15,2 (c), sploklide 4, 5, sallsis 7.1, valletgope 12.1, crfcryethe 12.6, lijkskinfor 14.3, supleficifiom 14.5, sessue(dom 14.6, hardreglego 14.6, f. skinhlerger 15.8, 17.9 (c), ormagn 17, 12.3 16, ros-moffyll 18.5, haldrigh 22.4, frijskomung 22.6, 46, 63, knuddamit 25.3, orrighten 22.6, hriftesjenom 30.1, rightenom 31.3, sigiter 31.5, fysikoft 51, r suplemb 23.6, knillegopom 30.1, rightenom 31.3, sigiter 31.5, fysikoft 51, r suplemb 31.7, subrept 62.5, hriftesjen 22.7, menergyl 53.2, 4, doltygae 23.8, d knillegoff 34.1 14, expansing 53.7, elskiter 57, 1, gliviter 31, 4.3, nisythetia 32, 8.4, 6, andreg 38.8, gelperfjom 41.8, historia 42, 4.4, 6, fonorpi 46, 7.1

Am. sanskundo 1,3. 71,7, cinnsele 1,5, histyreya 3,1, manvile 3,2.
4.5, sendmenu 4,6, seyires 7,3. 70,3, or pstafe 9,3, distyme 14,3,
linklefe 15,5, hritalyjen 17,3, naulymanu 22.4, hiskatara 27,7, bakfellon
3,3, anduplin 43,1, halmenjom 43,7. 68,6, harproph 46,8, 81,7, herrgeter 58,1, orkosto 58,9, dliprole 50,3, dagmeger 61,6, dkvistom 62,2,
orfrice 92,2 grannifger 70,1, orflynkfer 27,4, harnésko
7-1,1, orksjon 77,4, firhnye 83,2, herjetyrbe 83,3, stórreifpe 83,6, vilptara
84,2, ågutes 96,7, frámsule 89,2

<sup>&#</sup>x27;) Die wörter werden stets in der form gegeben, wie sie im text auftreten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bei der zählung der belege werden hier die widerholungen derselben wörter nicht mitberechnet, da es sich nur um den vorbandenen schatz von zusammensetzungen handelt.

Die zählung ergibt für die Akv. 41 (davon für A 35), für die Aun. nur 33; hier ist aber noch, wie bei allen weiteren aufstellungen, in betracht zu ziehen, dass die Am. mehr als doppelt so lang sind als die Akv: die zahl der halbverse der Akv. beträgt nur 46 proc. von der der Am. (die zahl dere von A beträgt 27 proc. von der der Am.). Bei gleicher länge der gedichte wäre also für Akv. : Am. ein verhältnis von ca. 89: 33, für Akv. 4: Am. sogar ein verh. von ca. 133: 33 zu erwarten.

 Aehnlich ist das verhältnis bei den zusammengesetzten adiectiven:

Akv. arengreypon 1,7. 3,7. 17,3, melgreypa 3, 3, 4, 8, 13, 3, óksunna 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4, 13, 4,

Am. éfé 1,1, sanarájaez 1,8, electer 5,1, drádita 10,3, diblygar 13, fejérapa 13, 6, endipan 18, 2 4,2, erdborra 20,1, alima 25,7, skammer 25,6, fagrbánar 27,7, gyeralam 30,5, 43,8, fullrója 40,3, fullentakté 4,4, fullrágaem 11, β, fullençat 40,5, fullita 81,3, distripa 40,3, setborra 46,1, qualrafan 49,4, gráumájaan 55,5, halfyrkjan 57,5, skapulge 57,6, sungágam 63, βγίβρίβραα 61,1, rekklótan 61,3, sigléskupa 64,7, digetom 66,6, sucheito 66,7, afþýr 67,5, ofsnikh 71,8, stórhugaþ 72,1, kapráma 74,2, stórráða 57,1, órsgan 22, strávera 89, st

Die zählung ergibt für die Akv. 37 (davon für A 29), für die Am. nur 36. Bei gleicher länge der gedichte wäre also für Akv. : Am. ein verhältnis von 80:36, für A : Am. sogar ein verhältnis von 107:36 zu erwarten.

4) Am auffallendsten tritt der reichtum der sprache in der Akv. gegenüber der einfachheit von Am. zu tage, wenn wir die kenningar der beiden gedichte vergleichen.

Von aveifelloeen kenningar begregene in der Akr.: sessueißom 14, 6, kumblamip 52, 5, hubridra 52, s., sune fijekkoungs 22, 6, reignories skatna 29, 2, valhaugur 29, 6, reignorisom 31, 3, solo sulphyllo 32, 5, hylkre hitelyligir 32, 7, hringe Uller 32, 8, sereja deller 32, 2, farajasis 42, 8 (— domas vitae, körper nach Symoni vange, s. 635). Alle diese gebören A m. — Darat Kommen aus B: vin Boryundel 33, 9, geirnilunger 32, 2, golz

mißlendr 40,7; — aus d: menvorß 33,2, dolgrogne 33,3, bitols skökr 33,2.4, hringdrife 34,11.

Dagegen finden sich in den Am. nur: borr skjaldar 28,5, dagmeger 61,6, ilkvistom 62,2.

Die zählung ergibt für die Akv. 19 (davon für A 12), für die Am., das mehr als doppelt so lange gedicht, nur 3. Bei gleicher länge der gedichte wäre also für Akv.: Am. ein verhältnis von 41:3, für A: Am. sogar ein verhältnis von 44:3 zu erwarten.

5) Die Akv. hat überhaupt im verhältnis einen reicheren schatz von substauttiven als die Am.: die Akv. hat 185 deren (davon A 134), die Am. haben 306. Bei gleicher länge ergäben sich also die verhältniszahlen 402 (bez. 496): 306.

Im gegensatz dazu substantivieren die Am. viel häufiger adjectiva als die Akv. (die folgende liste schliesst die widerholungen ein).

Am. vitre 3,5, frokher 4,8, frijler 5,6, srijler 6,7, metrar 8,1, dribit 10,3, horst 10,5, bjort 11,7, vitre 12,3, velioven 20,1, fagthinar 28,7, ljúsar 28,9, horsker 23,3, iit 37,8, hrater 43,3, selhoren 46,1, rpsker 50,1, halfyrkjan 57,5, lpsker 57,8, ánauþgom 60,3, þýsþoþán 61,1, rikre 62,7, dýrer 63,1, horskr 64,3, holtra 64,6, sjóbo 65,4, sterhagoþ 72,1, lilla 72,5, kaparinan 74,2, hapþo 16,3, iit 20,8, rpskr 85,1, sannasta 85,5, matres 80,1, humske 34,1, nagre 93,3, kriter 94,5, firboren 89,5

Akv. dyljendr 2, 2, frókner 13, 1, harþmóþger 13, 6, randstyggra 13, 7, ríkr 16, 6, frókn 20, 5 (c), fróknun 21, 1 (B), skírleita 38, 1, móþogr 39, 5, miþlendr 40, 7 (B), bjórt 46, 7 (B).

Das sind für die Am. 38 fälle, für die Akv. nur 11 (A 7): also ergäbe sich bei gleicher länge der gedichte ein verhältnis wie 38:24 (bez. 26).

## § 7. Adjectivische epitheta. Variationen.

Noch in anderen erscheinungen tritt der reichtum der sprache in der Akv. gegenüber den Am. zu tage. Zunächst gebraucht die Akv. häufiger als die Am. adjectiva als epitheta.

- Folgende übersicht zeigt alle fälle, wo ein adjectivum, nach oder derner von einem beziehungswort oder auch substantiviert ohne ein solches, in der function eines epithetons auftritt.
- Akv. kunnan 1,3, arengreypom 1,7.3,7.17,3, svýsom 1,8, kaldre 2,6, suþróne 2,7, hývom 2,8, mélgreypa 3,3.4,8.13,3, ókunnan 3,4.13,4, skafna 4,2, gollhróþna 4,3, silfrgyld 4,5, valrauþa 4,6, stórom 9,8, gamler,

granvarber 11.3, blakfjaller 11.5, oneiser 12.2, gunnhvatan 12.3, ore 12.5, frékner 13, 1, harþmóþger 13, 5, vandstyggva 13, 7, algréna 13, 8, djúpa 14. 2. hovo 14. 4. bundnom 14. 7. bleikom 14. 8. rikr 16. 6. oneissa 18. 6. slibrbeito 22,5, svinn 29,3, askunna 29,3, veltanda 29,5, monom 31,2, eyrskaan 35, 3, gyldom 36, 3, vinhofgar 37, 2, gransiber 37, 5, hvater 37, 6, skirleita 38, 1, afkor 38, 3, hrædreyrog 39, 3, móþogr 39, 5, afkarr 41, 2, berharba 41.7, srasa 41.8, unga, ófróba 41.9, gaglbjarta 42.2, raubom 42, 3, skiran 42, 6, helfússe 44, 3, heitom 44, 7, forn 45, 5, heitan 45, 10.

Alle diese gehören allein Akv. A an. Dazn kommen ans B; hvosso 20, 2, fréknan 21, 1, blaupa 24, 4, frékna 24, 6, frékna 26, 4, blaupa 26, 6, olreifa 40, 4, biort 46, 8; - aus e: ribrar 5, 1, giallanda 5, 3, gyldom 5, 4, storar 5, 5, metra 5, 7, ere 6, 3, bekksema 7, 7, raubom 8, 6, qiallanda 15, 7, sólheiba 17,6, naubfolva 17,7, heitan 20,4; - aus d: heiptmóbr 34,7, frekn 34, 11.

Am. stóra 2, 5, vitre 3, 5, frékner 4, 8, friþr 5, 6, kapps gáleg 6, 3, scibre 6,7, mérar 8,1, ljósom 9,4, drótláta 10,3, horsk 10,5, bjort 11,7, vitre 12, 3, glópraupo 13, 6, hór 15, 3, endlongo 18, 2. 24, 2, velboren 20, 1, blibr 28, 5, fagrbúnar 28, 7, ljósar 28, 9, blib 31, 2, horskar 32, 3, jearr 37, 3, hvater 43, 3, setlboren 46, 1, nokban 46, 5, roskr 50, 1, vigleger 50, 6, svinna 53, 5, reglega 54, 3, grimmúþgan 55, 5, halfyrkjan 57, 5, ánauþgom 60, 3, þjóþgóþan 61, 1, rakklotom 61, 3, ríkre 62, 7, dýrer 63, 1, horskre 64, 3, hollra 64.6. ágætom 66.6. snæhrito 66.7. ofmikla 71.8. stórhugob 72.1. kapsvinna 74, 2, mikla 75, 7, stóran 81, 11, rpskr 85, 1, tigenna 88, 4, stórom 88, 6, metrre 89, 1, gobar 89, 4, unger 91, 5, hunske 94, 1, ungre 94, 3, steinda 97, 2, itrboren 98, 3, fróp 98, 5.

Das sind für die Akv. 82 (davon A 60), für die Am. 57. Bei gleicher länge der gedichte ergäbe sich für Akv. : Am. ein verhältnis von 180:57, für A: Am, sogar ein verhältnis von 226:57.

2) In bezug auf variationen (s. besonders Heinzel, Stil der altgermanischen poesie s. 3 ff.) ist ebenfalls die Akv. ungleich reicher als die Am.

### a) Wortvariation.

In der Akv. findet sich meist nominale, in den Am. meist verbale variation.

Akv. at gorbom kvam Gjúka - ok at Gunnars hollo 1,5,6, Knefrodr seggr enn subréne 2, 5. 7, nibjarge - né noungr annarr 9, 1. 2, rynendr né ráþendr 9,3, ulfar - gamler, gránvarþer 11,1.3, landrogne - gunnhvatan 12.1, 3, heiler - ok horsker 12.7, lýba - rekka óneissa 18.4.6, Gunnar - vin Borgunda 19, 1. 3 (B), Gunnarr - gunna drotten 24, 1. 2 (B), Gunnarr - geirniflungr 26, 1. 2 (B), Rin - 6 srinn 29, 1. 3, rogmalme skatna - askunna arfe Niftunga (zu der gekrenzten wortstellung in str. 29 vgl. Heinzel a. a. o. s. 10). 29, 2. 8. 4, Atle - sifjungr beira 31, 1. 4, 14

srarþa — nefnda 32,3. 4, menrorþ — dolgrogne 33 (d), melta — eta at okkrýsom 39,5. 7, Erp né Eitel — okreifa tea 40,3. 4 (B), ymr — afkärr songr — gnýr 41,1. 2; bure svása — unga, ófróþa 41,8. 9, Guþrún — en gaðlójarta kona 42,1. 2, brunno — hnigo í eld heitan 45,8. 10.

Zu dieser fällen, die den normalen charakter der variation trage (A. Pachaly, Die variation im Helland a. 3), treten noch einige, in denne eine nominale variation im anderen casus als ihr grundbegriff erschein, indem sie gleichsam erst nachträglich himzutritt: Akv.21 (B); frigo frisham, ef fjør tilde Gotna fjößam (wwm.) gölle kunpa; 22 hjarta skal mer Høgme i hende liggja, blößepst for brjöste skoret baldripla (dat). — syne fjößkonungs; 25 hlöß Hignes, est il hjarta skyro Krikran kundlasmi) (acc).

Die zählung ergibt für die Akv. 25 fälle (davon für A 19), für die Am., das mehr als doppelt so lange gedicht, nur 15. Bei gleicher länge der gedichte wären also für die Akv. 54, für A sogar 70 fälle gegenüber den 15 fällen der Am. zu erwarten.

### b) Satzvariation.

Die satzvariation unterscheidet sich von der ihr äusserlich ähnlichen verbalen variation dadurch, dass nicht speciell der verbalbegriff, sondern der sinn des ganzen satzes variiert wird; anch wenn dasselbe subject bleibt, tritt diese erscheinung zuweilen auf.

### Akv. arfe Niflunga

ef Gunnars misser, -

hirner blakfjaller bita preftonnom, gamna greystópe, ef Gunnarr né kemrat. 11. Rin skal rápa rógmalme skatna, ó svinn ásknnna arfe Niflunga. i veltanda vatne lýsask valhaugar heldr an á hondom skine Húna bornom. 29. seinat's nú syster at samna Niflungom langt es at leita lýpa til sinnes1). 18.

Ulfar mono raba

gamler, gránvarber,

<sup>1)</sup> Sievers, Beitr. 6, 351 statt sinnes til.

— — i fjotor setto — ok bundo fastla. 19, 2. 4 B.

Kallara sipan til knea þinna Erp né Eitel, olreifa tvaa, séra siban i sete mibio

golz miplendr geira skepta. 40 B.

golle søre Gnþrún hringom ranbom reifþe húskarla 43, 1. 3. 4. -

Am.

sigleb ér séeler - ok sigr of árneb 31.3.4. blópgan hugbak mæke boren ór serk þínom geir hugbak standa i gegnom bik mibjan. 22. eggjak vpr. jarla, auka harm stórom

vifs ens veglega - - -

kostep svá keppa, at klekkve Gubrún, 54. bræddr vas hvergæter, helta in lengr rume kunne kløkr verpa, kleif i ró hverja. 58, 1-4. at þú sok sótter - né slókþer ápra 95, 3. 4.

Die zählung ergibt für die Akv. 6 fälle (davon für A 4).

für die Am. 5. Bei gleicher länge der gedichte wären für die Akv. 13. für A 15 fälle zu erwarten.

Nicht hierher gestellt habe ich, als nicht zur eigentlichen variation gehörend, die in den Am, häufigen parallelsätzchen abstracten inhalts, die den gedanken eines satzes, entweder im vorans oder hinterher, abstract aussprechen sollen. Diese sätze werden vielmehr da zu besprechen sein, wo von der hinneigung der Am, zu prosaischer, abstracter sprache die rede ist (§ 8,5).

§ 8. Epische und prosaische sprache.

Im gegensatz zu dem specifisch epischen stil der Akv. steht der stil der Am, der prosa näher.

1) Schon einige syntaktische erscheinungen weisen nach dieser richtung. Annäherung an die prosasprache zeigt zunächst das häufige auftreten indirecter rede und frage in den Am.

In der Akv. finden sich nur folgende 3 fälle: frogo froknan, ef fjor vilde (B) 21, 1 ff., voll lézk gefa mundo 5, 1 (c), at varpa Gunnare, ef hanns vitia kvæme 15,4 (e),

In A, der hauptmasse der Akv., findet sich nicht ein einziger fall. Dagegen in

Am. buho beir heim Hogna, ef bå heldr føre 7,1, hét ba ferb Gunnarr, ef Hogne vilde, Hogne bri hlitte, es hinn of rébe 7,5-8, gettesk bess Glauwep, at veire grand seefus 29,3.4, eige hann jetuar, ef å ybr') byge, galeg gerealla, ef å grib, hyghe 30,3.6, mellte af mærite, ef mundo settauk 45,5.6, ecsall lick trip beira, es skylde viss gjalda 58,5.6, tom lekk at eiga telpja ved garla 59,5.6, fegem lekk bø Hjälle, at hann fjer þege 50,9.10, some lekk ok Alle at sina gorra 71,3.4, frieto, heat skylde 72,10, eun friett Alte, heret farner veire 74,5 soghak at kallg viver 78,4, gat fyr Gulprino, at vere grinum Alta 83,7.8, talþe happ honom, ef hann heful ymæ 84,3.4, þolmak þei valda 58,3.

Die zählung ergibt für die Am. 17 fälle gegen nur 3 in der Akv. Bei gleicher länge der gedichte wäre ein verhältnis von 17:7 (bez. 0) zu erwarten.

2) Dazu kommen zwei kleinigkeiten. Erstens finden sich die in der prosa so hänigen nebensätze mit føøt in den Am. an 4 stellen: för ver ögn fregnem 13,8, föt hann reipr være 50,2, föt været skaplekt 80,8, föt bat litt rekjak 91,2, in den Akv. nicht ein einziges mal.?) Sodann findet sich der für die prosa charakteristische gebrauch des plural eines pronomens ei einem namen, wo eine andere person oder mehrere hinzugedacht werden, in den Am. an zwei stellen: fou Hegme 10,2 (Hogme und Kostbera), fau Atle 39,1 (Atli und seine leute); in der Akv.) findet er sich nicht. 9

3) Eine besondere eigentümlichkeit der epischen sprache sind die wörtlichen widerholungen, die z.b. in þrymskviþa und Volundarkviþa besonders dentlich auffallen. Diese erscheinung zeigt nun die Akv. in stärkerem, die Am. in geringerem masse.

Akv.

vín í valhollo 2,3 = 15,2 c mar enom mélgretypa Myrkviþ ókunnan 3,3. 4 mare ena mélgretypo Myrkviþ ókunnan 13,3. 4 meþ hjalmom arengretypom at sókja heim Atla 3,7. 8 meh hjalmom arengretypom at séa heim Atla 17,3. 4 f

Zn diesem vers s. Detter und Heinzel, Kommentar 2,547: 'Der satz zeigt unvollkommen entwickelte oratio obliqua.'
 Sie finden sich überhaupt in den ätteren Eddaliedern sehr selten:

<sup>9</sup> Sie much sich übernaupt in den alteren Edaaneuern sehr seiten: in der Veltsipa nirgendas, in der V\u00e4lindarkvipa einmal (35, 11), ebenso bei Prymskvipa (4, 2) und Hamp\u00e9sm\u00e4l (30, 5).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebensowenig in Voluspå, prymskvipa, Hampésmól; Vólundarkvipa an den correspondierenden stellen 42,3 it Vólundr nnd 43,3 vit Vólundr.

<sup>4)</sup> Zwar überliefert Akv. 15, 4 (heim Gunnare, ef heir ...) und Akv. 45, 3 (heira Gunnars); aher beidemale ist das pronomen, weil metrisch ganz störend, mit Symons zu streiehen, während Am. 10, 2, 39, 1 keinen anstoss hieten.

```
af geire glallanda 5,3 beides c meb geire glallanda 15,6 beides c meb geire glallanda 15,6 arfe Nifunga 11,2 = 29,4 i el beitan 29,4 c = 45,10 ok á hjór legþe, hýre fyr Gunnar 23,3,4 þat á hjór legþe, ok býre fyr Gunnar 25,5,6 } brig agyride 3,2 = 8,8 c hér hefk hjarta Hjalla ens blanþa, es mjók bifask es á hjóbe liggr 24,3 = 8 her hefk hjarta Higna ens frókna, egilkt hjarta Higna ens frókna, ógilkt hjarta Higna ens frókna, ógilkt hjarta Higna ens frókna, ógilkt hjarta Hjalla ens blanþa, es litt bifask es á hjóbe liggr 26,3 = 8 bifrjesk holfo meirr es i brjóste lá 24,9,10 bifpsek holfo meirr es i brjóste lá 24,9,10 bifpsek holfo meirr es i brjóste lá 24,9,10 bifpsek holfo meirr es i brjóste lá 25,9,10 }
```

An 3 stellen (15, 2. 20, 4. 8, 8) hat der bearbeiter e einen ausdruck aus A widerholt. Die grösste ausdehnung haben die widerholungen von B, wo bis 3 lanzverse parallel sind.

#### Am.

```
sýn ras sripvíse ef þeir sin gréþe 7,3. 4 }
sjv ras sripvíse ef ham sin gréþe 70,3. 4 }
at endlenge húse 18,2 = 24,2
loket þri læto 19,7 = 71,5
reskr uk at ríðja 50,1 = 85,1
ef reyner gorra 73,8 }
ef reyner gorra 73,6 }
dylja monk þik eige, dótter Grimhildar 75,3. 4 = 86,1. 2
sem þú stat skylder 77,2 = 80,6
lýgr þá n — 91,1 = 96,1
kvaþ at orþe — 29,1 = 31,1.
```

Die zählung ergibt für die Akv. 10, für die Am. 9 fälle ware bei gleicher länge der gedichte für Akv.: Am. ein verhältnis von 22: 9 zu erwarten. Von den 10 fällen der Akv. fallen 2 sehr beträchtliche partien auf B, 3 auf A, 5 kleinere auf c, der teils an A sich angelehnt hat, teils sich selbst widerholt hat. — Im gegensatz zu B, das grössere strophenteile parallel hat, fällt es auf, dass sich diese erscheinung in A nicht häufiger findet. Aber auch in den Hampfesmölfinden sich keine widerholungen, die das mass eines langverses überschreiten: es scheint als ob im gegensatz zu den rasch dahindiessenden formyrölsalgilederm die in dem schwerfalligeren, prunkvolleren mådahättr abgefassten lieder widerholungen grössere strophenteile schon in ältere zeit vermieden hätten.

4) Besonders charakteristisch für die Am. ist ferner deren neu tage, dass die Am. einen viel grösseren schatz von abstracten substantiven \(^1\) haben.

Ani. samkundo 1, 3. 71, 7, fástom 1, 4, einmále 1, 5, skop 2, 1. 33, 3. 45, 3, hyggjo 2, 4, bob 2, 7, manvite 3, 2. 45, 5, lag 3, 3, orba 3, 3. 29, 1 u. ö., fárs 4, 3, sabr 6, 7. 44, 7, borf 6, 8. 85, 4. 97, 5, sriprise 7, 3, ferb 7, 5. 88.2. beine 8.2. fielb 8.3. 88.7. 89.2. skil 9.2. rábom 11.2. 61.4. 66.2. 62, 7, sinn 11, 4. 14, 4, bane 12, 7. 68, 7, kynne 13, 2, lets 13, 3, ogn 13, 8, astkynne 14, 3, [brommon 16, 7, heitom 18, 5, hugr 19, 5, 31, 2 u. 5., reba 19, 8, dome 20, 2. 81, 6, grand 20, 4, svefna 20, 4. 22, 3. 85, 2, rek 21. 5. glaumr 23, 3, flaugon 23, 4, leiber 20, 6, bjóste 24, 3, nótt 25, 2, verb 29, 5, vilja 29, 6, glópr 29, 7. 81, 11, kráma 29, 7. 36, 5, griþ 30, 6, sigr 31, 4, bakfollom 34, 3, lok 35, 2, life 40, 4. 85, 8, and spille 43, 1, ekka 43, 6, hjaldre 46, 7. keepja 44, 6, mun 44, 8, likna 45, 1, harbrebe 46, 3, 81, 7, skéro 47, 5, pjorko 48, 1, sóku 48, 7, morgen 49, 1. 64, 5. 76, 5, dag 49, 2. 4. 58, 7, 63, 2, otto 49, 3, hljótt 52, 1, harm 53, 8, 54, 2, 64, 3, hnekking 56, 5, rume 58, 2, vigs 58, 5. 65, 2. 86, 7, vass 58, 6, tom 59, 5, leik 60, 6. 68, 3, skrækton 60, 8, krol 61, 8. 94, 5, iþrótta 63, 4, iþrar 65, 3, aldre 65, 7, ón 67, 1, sátter 67, 3, sakar 67, 4, 95, 3, kostom 69, 1, 94, 2, 61, 2, ofrike 69, 2, grunnýbge 70, 1, svipvíse 70, 3, oldrykkjor 71, 1, erfa 71, 2. 81, 12, svorfon 71, 8, att 72, 2, ofrhefnd 72, 4, elle 73, 4, ró 73, 7, reihe 73, 7, barnósko 74, 1, vó 75, 7, aptann 76, 7, hlut 79, 3. 90, 6. 96, 3, vile 81, 1, heimsko 81, 7, sorger 82, 6, daupa 82, 7, fürhuga 83, 2, heiptyrbe 83, 3, heipt 83, 5, störrebe 83. 6. vibfarar 84. 2. happ 84. 3. ron 85. 8. 87. 5. dre 86. 4. lyae 87. 5. some 88, 3, sómb 89, 5, róg 91, 6, hags 91, 10, aubno 92, 7, hretzlo 93, 4, nafn 94, 4, angr 94, 3, binge 95, 1, gézko 96, 6, ágátes 96, 7, strib 98, 2, dvol 98, 7, dógra 98,7, afreke 99,3, brámále 99,7.

Akr. rrejke 2, 4, ryddo 2, 6, rgrindo 3, 2, 8, 8, rgrnop 8, 4, reg 8, T c, mide 8, hugr 12, 8, ferm 13, f, hide 15, T c, harmhoghom 16, T, simes 18, 4, tyia 28, 5 B, cifa 32, 3, daufa 33, 4 d, menge 31, 4 d, morfe 35, 4 43, 3, dyur 35, 5, riynoyag 33, T, gifd 39, 4 44, 8, nifr 38, 6, mrh 47, T 8.

Die zählung ergibt für die Am. 120 verschiedene abstracta, für die Akv. 26 (für A 19). Bei gleicher länge der gedichte würde man für die Akv. doch nur 57, für A 70 gegenüber den 120 der Am. erwarten.

 Auf die vorliebe der Am. für abstractionen ist auch die grosse menge von parallelsätzen allgemeinen, abstracten

<sup>&#</sup>x27;) Unter der bezeichnung 'abstracta' fasse ich hier alle wörter znsammen, die sich nicht auf greifbare dinge beziehen, sondern auf eigenschaften, vorgänge, gemütszustände, zeit, raum, gelegenheit, geschick, lautliche äusserung u.a.

inhalts zurückzuführen, die wir oben § 7,2b von den epischen variationen streng scheiden mussten. Sie stehen bald vor, bald hinter einem satz mit concreterem inhalt, den sie in abstracter, allgemeiner form widerholen:

#### m

- a) Der abstracte parallelsatz steht voran: skop ico skjödunga skydlo fara feiger 2.1, horste san hástren, i hughe dtamusic 3,1.2, skend vas Kostbera, : kunae skil rina 3,1.2, skulpe fess vertke, : saughe horst hilme 10,4.5, hygg på at 19,000 m : : [far i sim annat 11,1.2.4, loket þrí kilo, : lödde here rei'a 19,7.8, etke at riþosk, : alter ui krýbó 5,7.8, brá þa barnsko herfyna en kapparina, skiptet skalplega : skar á hals bóþa 74,1.4, greipt glóp stóran : gyrt hefr bá bitt erfe S.1.1.1.2.
- b) Der abstracte parallelsatz steht nach: felde stop stóra strides ri narlya 2,5.6, fare sem fyrer melek frest eige þrei inta 31,5.6, erþr mon þar raza cerþa ótt snimma 17,1.2, hirþa oss hreþa haf þat fram sjáldan 37,5.6, hjýrko þar gerþa þeire vas eif brughet brá af atl amnat, es umao þeru eifiða 48,1-4, skerþ ár hjarda skoloþ þess gorer 55,3.4, á galga festeft belleft þrei braghe 55,6.7, eggjað hyr, jarlar, auka harm stóram vijs ens veglega viljuð þat liða 31,1-4, kosteft seð keypa at klekkre Guþrún sea þat méttak, at sér né ynþet 51,5-8. In der

#### Akv.

ündet sich nur an folgenden 3 stellen ühnliches: — lét — — skiran malm vaþa — aéva fljóþ etke gáþa fjarghúsa 42,5—8, vápn hafþe etke varnaþet viþ Guþrúno 43,3.4, hló þá Hogne — klokkva sizt hugþe 25,1.4.

- Diesen 3 fällen stehen die Am. mit einer überzahl von 18 gegenüber. Bei gleicher länge der gedichte würde man für die Akv. 7 fälle gegenüber den 18 der Am. erwarten.
- 6) Ueberhaupt ist der ausdruck in den Am. gern abstract, blass, der in der Akv. dagegen sinnlich, anschaulich. Während die Am. einen vorgang durch einen abstracten verbalbegriff bezeichnen, fasst die Akv. gern die in die sinne fallenden nebenumstände ins auge (vgl. Heinzel, Stil der altgermanischen poesie s. 20). Einige beispiele aus parallelen stellen der gedichte mögen das zeigen:
- Am. 26 sagt Gunnarr: 'es ist sehr wahrscheinlich, dass wir kurz leben werden'.
- Akv. 11 sagt Gunnarr: 'die wölfe mögen über das Nibelungenerbe walten, wenn Gunnarr verloren geht, schwarzfellige bären mögen beissen
  - Am. 71, 7. 8 wird gesagt: 'dies gelage fand mit grossem lärm statt'.

Akv. 37: 'es erklangen die weinschweren trinkschalen Atlis, als in der halle zusammen sich die Hnnnen unterhielten'.

Am. 84, 5 ff. heisst es: 'erschlagen ward da Atli $\,--\,$ der sohn Hognis n<br/>nd Gnþrún selbst erschlugen ihn'.

Akv. 44: 'sie gab den betten mit der schwertspitze blut zu trinken, mit mordgieriger hand'.

 Aus der vorliebe der Am. für abstractionen wird es endlich wol auch zu erklären sein, dass sich in diesem gedicht, im gegensatz zur Aky. so überaus häufig die litotes findet.

Am. fellskat sahr svihre = sie benahm sich höflich 6,7, dulbe bess vætke = sie redete offen 10,4, ykr mon åstkynne eige -- = es geht euch schlecht 14.3. duliomk bat eige = es ist mir klar 14.5. brommon beuge svá litel = grosse balgerei 16,7. 8, sér rép litt eira = war frech huabe litt vægia = war rücksichtslos, kühn 37.2. varr at vettoge = furchtles, tapfer 37, 3, haf bat fram sjaldan = schweige von so etwas 37, 6, for a fælt beyge = gieng furchtlos, mntig 44, 3, høg vasat at hjaldre = war nnsanft, ranh 46,7, heyge hendr skulfo = ihre hände griffen fest zn 47, 10, mákak því leyna = es ist offenkundig 51, 6, knákak þess njóta = das ist schlimm für mich 51, 8, helta in lengr rume = lief hin und her 58.2. bá vas kostr enge etc. = er musste sterben 61.2. ón es bess enge ich lehne ab 67,1, skomm mon ro reihe = der zorn beginnt zu toben 73, 7, skiptet skaplega = handelte übel 74, 3, dylja monk pik eige = ich werde es dir offenbaren 75,3, glaba monk bik minzt = ich werde dir schmerz bereiten 75,5, hvartke sér unbe = beiden war es ungemütlich 84. 4. emkak litt leikenn = mir ist sehr mitgespielt worden 85.7. bands keab borf enga = fühlte sich tötlich getroffen 85,4, lifs telk von enga = mit mir ist es aus 85, 8, bot været skaplekt = obwol es schlecht gehandelt war 86, 8, varba von luge = es war wahrheit 87, 5, fannkak i hug heilom hjóna vétr síþan = beiden gatten war es stets schlimm zu mute 90, 9. 10, bót þat litt rékjak = obwol es mir gleichgiltig ist 91, 2.

In der Akv. einige wenige fälle: mijjarge hvytto në njunge te. e alle schwiegen 9,1 2. björe cos lit drukken — war sehr nikheten 16,4, klokken sict hugde = war fest, taufer 25,4, kallarus sijans — erëra sijan = mit linen i sit e sau 40 (18), a eëra fjirje këe gjete = sie gab richlich 42,7, forrat sei sijans bridpr i brynjo etc. = Guðrúns rache war einzigartig 46 (18).

Den 29 fällen der Am. stehen also 6 in der Akv. (4 in A) gegenüber (verhältnis wie 29:13 [bez. 15] bei gleicher länge der gedichte).

## § 9. Schlussbemerkung.

Es gilt, das bisher festgestellte kurz zusammenzufassen. Die Akv. hat eine prunkvolle, reiche sprache, zahlreiche zusammensetzungen, zahlreiche kenningar, zahlreiche epitheta, zahlreiche variationen; ihren specifisch epischen stil bekundet sie ausserdem durch zahlreiche widerholungen. Die Am. dagegen haben eine einfachere sprache; sie gleichen den mangel an substantiven durch substantivierungen aus, nähern sich aber sonst in ihrer sprache der prosa, indem sie gern indirecte rede und frage anwenden, constructionen wie jau Higgne und nebensätze mit jödat zeigen, einen grösseren schatz von abstracteus substantiven aufweisen, abstracte parallelsätze in fälle haben, abstracten ausdruck lieben, statt des sinnlichen in Akv., sehr oft die litötes zeigen.

Alles dies spricht dafür, dass die Akv. hinsichtlich der sprachte einer älteren strengeren, die Am. einer jüngeren freieren knnststufe angehören. Es gilt nun, die lieder nach ihren poetischen eigentümlichkeiten zu betrachten.

## Poetische eigentümlichkeiten.

## § 10. Darstellung im allgemeinen.

Während die diction sieh in Akv. durch reichtum, die der Am. durch einfachheit auszeichuete, finden wir in bezug auf die poetische darstellung ein umgekehrtes verhältnis: für die Akv. ist kurze, straffe darstellung, für die Am. dagegen breite charakteristisch.

In rascher folge drängen sich die ereignisse in Akv.: der bericht des boten, der entschluss Gunnars, sein abschied, die fahrt durchs Hunnenland, die ankunft bei Atlis burg, die begrüssung durch die schwester, die fesselung Gunnars, gegenwehr Hognis, die frage nach dem gold, das ausschneiden deberzens bei Hjalli und Hogni, die wegführung Gunnars zur mordstätte, Gudrüns fluch, Atlis rückkehr und begrüssung durch Gudrün, das gelage und die enthüllung der graeel, Gudrüns letzte geschenke, Atlis ermordung, der saalbrand.

Dabei ist mit wenig strichen manches schöne bild in die erzählung eingeflochten: von den gilkmzenden goldringen in den wellen des Rheins (29,5), von den jugendübungen der knaben (40,5 fl. B), von den freheren umarmungen der gatten im kreis der fürsten (43,5): aber die dasrstellung ist auch hier stets kurz und knapp, wie in einer ballade, jede breitere ausführung einer soene wird vermieden.

Dagegen sind in den Am, einige scenen breiter ausgeführt,

teils durch dialoge (s. n. \$ 13 b), teils durch schilderung. In zwei nächtlichen dialogscenen werden sieben traumbilder entrollt. Dann gehört hierher die abschiedsscene am Fjord, wo Glaumvor und Kostbera die scheidenden begleiten, sie vergeblich zurückhalten wollen. Vingi gefragt wird, ob er es ehrlich meine, Kostbera segenswünsche, Hogni trostworte spricht, und beide teile blicke tauschen, bis sie sich trennen. - Sodann ist Gudrûns eingreifen in den kampf geschildert: sie wirft den mantel ab, nimmt das nackte schwert, legt unsanft hand an, indem sie zwei männer niederschlägt, dem einen von ihnen den fuss abhant. - Auch die scene, wo Gudrún ihre kiuder schlachtet, hat der dichter der Am. (im gegensatz zu dem der Akv.) reicher ausgeführt. Gudrun lockt die kleinen herbei, legt sie an den pfeiler, sie werden furchtsam, aber weinen nicht, flüchten sich in den schoss der mutter, die ihnen nach kurzem zwiegespräch die hälse abschneidet. - Eine scene voll lebendiger kleinmalerei bildet vor allem die episode mit Hialli. Als er hört, dass es ihm ans leben gehen soll, läuft er ängstlich hin und her, verkriecht sich und beklagt seinen unstern. der ihn von seinen schweinen hinwegreisse. Als man dann das messer uach ihm zückt, schreit er laut auf, ehe er noch die spitze gefühlt hat, und fleht um guade, bis Hogni der posse ein ende macht.

Diese anschaulichkeit der schilderung geht aber keineswegs durch das gedicht durch. Sehr kurz behandelt wird die einladung (7, 1, 2) im gegensatz zu Akv. str. 3 fl.; ferner die erschlagung Atlis (84, 5, 7, 8, vgl. Detter und Heinzel s. 563). Breite der darstellung bedingt noch nicht zugleich anschaulichkeit. In der tat hat die breite und die darans folgende länge des gedichts nur zu einem teil ihren grund in der bevorzugung der schilderung. Sehr beträchtlich wirken mit erstens die vielen abstracten parallelsätze (s. oben § 8, 5), zweitens die vorliebe für lange reden, drittens die vorliebe für häufige subjective äusserungen: von den beiden letzteren eigenthmlichkeiten wird unten zu reden sein (§ 13b, 14).

### § 11. Zeit und ort.

Die erzählung der Akv. spielt sich in sehr kurzer zeit ab, alle ereignisse von der abreise Gunnars bis zum ende des

gedichts werden von einem tag umschlossen. Die erzählung der Am, erstreckt sich auf einen längeren zeitraum. Aber wir vermissen an einigen stellen die überleitung, sodass sprünge in der darstellung entstehen. Zunächst findet sich ein solcher zwischen str. 61 und 62 (s. Mogk, Grundriss 22, 649), wir erfahren nicht, wann Gnnnarr zu den schlangen gebracht worden ist. Dieser sprung lässt sich vielleicht durch annahme einer lücke im text entschuldigen (s. Symons ausgabe s. 454); unmöglich ist das dagegen bei dem nächsten falle; vor str. 71 liegt ein unausgefüllter zeitranm; denn einmal war es allgemeine sitte. 30 tage bis zum erbmahl verstreichen zu lassen!), und zweitens sagt Gudrún selbst str. 76, dass sie seit dem tod der brüder . . sehr selten geschlafen habe: es liegen also nächte dazwischen. Einen weiteren nicht überdeckten sprung finden wir in der mitte von str. 74, wo Atli sogleich nach der ermordung der kinder sich nach ihnen erkundigt und erfährt, dass er ihre herzen gegessen hat. Auch ist nicht klar, wann Gudrin die kinder geschlachtet hat. Die Akv. (36) lässt ganz klar erselien, dass sie vor der rückkehr Atlis geschlachtet worden sind: in den Am, wird dagegen hintereinander erst vom gelage, dann vom mord, dann von Atlis frage erzählt. Ein weiterer sprung in der erzählnng liegt, wie Mogk, Grundriss 22, 650 zeigt, zwischen str. 82 und 83: der anstoss zur ermordung Atlis geht von dem Niflung aus, er ruft erst wider der Gudrun die Hogna vibfarar ins gedächtnis: das deutet auf eine dazwischenliegende zeitstrecke (s. unten dazu in teil II, § 43).

Wie die zeitliche, so ist die örtliche orientierung in der Akv. völlig klar. Atis reich liegt sidlich von dem Gunnars, man gelangt hin durch den Myrkviör und kommt durch grüne felder zur burg Atlis; die Niffunge treten in den saal, wo sich der kurze kampf abspielt; die schlangengrube befindet sich in Myrkheimr; nach diesem ort wird Gunnarr auf einem wagen gefahren; in der halle findet das gelage statt, die enthällung, der lärm; in seinem schlafgemach wird alsdam Atli getötet. Anders in Am. Zunächst wird die himmelsrichtung, nach die die Niffunge fahren, nicht bezeichnet; dass der kampfa usser-

Vgl. Homeyer, Der dreissigste, s. 199 ff. (Philologische abhandlungen der Berliner acad. d. wissenschaften, 1864).

halb der halle stattfindet, wird gesagt (43); aber im weiteren ist nicht klar, wo die schlangen sich befinden, auch nicht, wo der kindermord, wo das gelage stattfindet; da nacheinander vom gelage, vom mord, von Atlis frage berichtet wird, so missen wir wod annehmen, dass Gudrin während des gelages, aber in einem andern raum die kinder getötet hat. Endlich sta auch bei Atlis tod die situation nicht klar; es heisst 83, dass die gatten zusammensassen; dann kommt die unterredung des Niftnig mit Gudrün; dann wird von beiden der schlafende Atli getötet; wo, erfahren wir nicht häher, während die Akv. (44) durch erwähnung des bettes die scene dentlich in das schlafgemach verlegt.

#### & 12. Charakterzeichnung.

### a) Atlakvija.

In der Akv. sind die einzigen wirklichen persönlichkeiten Gunnarr und Gudrún.

Gunnarr, der in allen drei stücken, A, B und c, besondere züge trägt, tritt am greifbarsten natürlich in A hervor. Er zeigt sich zunächst vor der abreise als ein mutiger, verwegener held, der das unheimliche schweigen bricht, indem er sich tollkühn, beim klang der goldenen trinkschalen, zur fahrt entschliesst und den wölfen und bären sein erbe überlässt für den fall, dass er nicht widerkomme (10.11); aber ruhig und gefasst antwortet er seiner schwester auf die unglücksbotschaft (18); zähen sinnes will er sein gold lieber in den wellen des Rheins geborgen wissen, als in den händen der Hunnen (29). Gnnnarr tritt ganz in den vordergrund gegenüber Hogni, der in A überhaupt nicht redet; ihm ist daher auch das letzte wort vor dem ende aller Niflunge gelassen, wie im Nibelungenlied dem Hagen, wie in den Am, dem Hogni. - In B ist Gunnarr speciell der mistrauische, der stets zweifel hegte, solang sein bruder lebte, und der erst mit dessen tode beruhigt ist (28). - In c ist Gunnarr der empfindliche, dem es gegen die ehre geht, geschenke anzunehmen, da er selbst reich genug ist (6, 7).

Gudrún ist herb, wortkarg und tränenlos, eine frauengestalt, wie sie die jüngeren dichtungen nicht mehr kennen, aber keine leblose statue; als treue schwester Gunnars warnt sie diesen (16.5: 8c), und als er zum tode geführt wird, schlendert sie einen finch gegen den wortbrüchigen Atli, den tränen wehrend (31. 32); den heimkehrenden empfängt sie mit nnheimlich zweideutigen worten (36), nnd sie klärt ihn hernach kalt über seine Thyestesmahlzeit auf (39); keine träne vergiesst sie, während die männer weinen, über den tod der brüder und söhne (41); die hausknechte beschenkt sie, nnd sie gewährt hinen sowie den hunden die rettung (42. 43), aber alle andern, die beim mord Gunnars zurgegen waren, auch die schildmädchen, verbrennt sie zusammen mit dem ermordeten gatten, als busse für die brüder (44, 8. 45).

In B ist sie insofern etwas milder gefasst, als sie mit zarten worten an die früheren jugendbeschäftigungen der knaben erinnert (40, vgl. Symons ausgabe s. 433).

Die charakterzeichnung dieser beiden gestalten in Akv.A.

Die schappen raume, mit so wenig mitteln ausgeführt, kennzeichnet den verfasser als einen echten und grossen dichter,
der die gestalten der sage tief zu erfassen und einheitlich
darzustellen wusste.

Die anderen personen der Akv., Atli, Hogni<sup>1</sup>), Hjalli, Knefrodr, Hognis sohn und Fjornir haben auf der anderen seite wenig oder gar keine individuellen farben: sie steigern aber durch ihre blässe die wirkung der beiden hauptpersonen.

b) Atlamǫl.

Da sich die Am. durch eine grüssere personenfülle auszeichnen, so seien zuerst die hauptpersonen betrachtet, dann die nebenpersonen.

## α) Hauptpersonen.

Gunnarr tritt ganz hinter Hogni zurück. Er macht seine zustimmnng zur fahrt erst von der Hognis abhängig (7,5) und erklärt hernach in matten worten (vgl. damit Akv.10. 11) seinen entschluss zur fahrt (26). Er wird zwar von Atli der grimmige genannt (55,5), tritt aber nirgends in kampf hervor; auch spricht er weder beim abschied noch in Atlis land, und er zeichnet sich erst durch sein harfenspiel bei den schlangen aus, das bewegung nnter den zuhörern hervorruft (62).

Hogni steht dafür im vordergrund. Schon rein äusserlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hognis wilde tapferkeit charakterisiert 20 (B und c), seine unerschrockenheit 24 und 26 (Hjallis herz und seines) B.

fällt es auf, dass seine gattin, Kostbera, die boten begrüsst, Gunnars gattin für die bewirtung sorgt (6), dass die boten Hogni und nicht Gunnarr einladen (7), dass zuerst nnd am intensivsten Hogni von seiner gattin gewarnt wird, die die runen beim feuer gelesen hat (9 ff.), dass zwei erwachsene söhne Hognis und sein schwager mit namen eingeführt werden (Sn:évarr, Sólarr, Orkningr 28), dass Hogni das abschiedswort spricht (32). Seine gesinnung charakterisiert er selbst str. 13: argwohn liegt ihm fern, er will von verderben nichts wissen, ehe es nicht so klar vor ihm liegt, dass er es rächen muss, Auch in Atlis land steht Hogni ganz im mittelpunkt; er klopft am gitter (35), er erwidert Vingi (37), er wird zuerst genannt. als Atli den befehl zur tötung gibt (55), er antwortet ruhig und sicher dem letztern (56); um seine heldenhaftigkeit ins licht zu setzen, wird Hiallis feigheit so ausführlich dargestellt. während Akv. darüber knrz hinweggeht (57-59); er verlangt selbst den tod, um das geschrei Hiallis nicht länger anhören zu müssen (60); er hinterlässt einen sohn und rächer (84). Aber Hogni ist es auch, der seiner schwester innerlich am nächsten gestanden hat: um ihn vor allen klagt sie, mit dem sie zusammen aufgewachsen sei, gespielt habe, von der mntter beschenkt worden (67, 68); and als sie zur rache schreitet, da ist es die behandlung Hognis, die ihr wider in den sinn kommt (84, 2),

Mit der prachtvollen, lebenstrotzenden gestalt Gunnars in der Akv. kann sich diese ziemlich typisch gezeichnete gestalt allerdings nicht messen; aber sie ist dem dichter der Am. unter den hauptpersonen entschieden am besten gelungen: sie ist aus einem guss.

Die Gudrun der Am. ist der der Akv. in ihrer schwesterlichen liebe verwant, wie wir schon sahen. In der hauptsache ist sie aber wesentlich anders gezeichnet als jene.

Zunächst wird in den Am. viel stärker als in der Akr. hire klugheit betont (direct vom dichter str. 3 und 70); nicht nur warmt sie die brüder durch runen (3. 4), sondern sie stellt sich sogar später, nach anfänglicher zornesaufwallung, Atli gegenüber resigniert (69), und heuchelt leichten sinn (70, 7. 8), um ihr ziel zu erreichen.

Ferner ist Gudrún in den Am. eine streitbare frau, die

früher mit Sigurðr und ihren zwei brüdern auf heerfahrt ausgezogen war (92. 93), hernach in den kampf zwischen Atli und den brüdern selbst eingreift und dabei zwei männer erschlägt (47).

Endlich ist diese Gudrún ebenso schlagfertig mit der zunge wie mit dem schwert: sie erwidert Atli ant seine klagen mit so scharfen worten, dass er ihre brüder martern lässt (53. 54. 55), sie droht Atli nach deren tode mit einer schlimmen erbschaft und erklärt jede versöhnung für ausgeschlossen (65. 67); sie sagt ihren kindern, dass es sie schon lange gelüstet habe, sie vom leben zu heilen (73); sie lohnt Atli seine höhnische aukündigung des morgens, indem sie ihm den abend ankündigt (76), und erklärt ihm, keine behandlung sei schlimm genug für einen solchen fürsten (81); sie wirft noch dem sterbenden die früheren zwistigkeiten in seiner familie und seine feigheit vor (91. 95.)

Durch diese beiden züge, die streitbarkeit und die zungenfertigkeit, hat die gestalt an äusserer lebhaftigkeit gewonnen. Dass sie aber nmgekehrt an feinheit und an wirklicher grösse dadurch verloren hat, lehrt der vergleich mit der Gudrun der Aky. Dadurch dass die Gudrin der Am, schon am anfang der katastrophe als kriegerisches weib auftritt, erscheint ihre rachetat an Atli (von der beihilfe des Niflung ganz zu schweigen) bei weitem nicht so bedeutend wie in der Akv., wo Gudrun sich erst am schluss über die schwäche ihres geschlechts erhebt. Auch wird durch die langen vorhergehenden und nachfolgenden reden der eindruck ihrer taten nur abgeschwächt. im gegensatz zn denen der wortkargen Gndrun der Aky. Zn wirklich psychologischer vertiefung haben auch die reden Gndruns nicht geführt: nnr streiflichter beleuchten hier und dort das seelenleben der nordischen fran; wie wenig dem dichter eine wirkliche vertiefung des gesammten charakters gelungen ist, kann Gudruns brutale unterhaltung mit ihren kindern vor dem mord derselben (73) zeigen. Hier halte man znm vergleich die analoge scene in Euripides' Medea daneben, wo die heldin in allen ihren seelenkämpfen vorgeführt wird. - Anch die motivierung lässt öfters zu wünschen übrig: es wird uns nicht verständlich, wie Gudrun die ermordung Hognis vergessen konnte, an die sie erst wider durch den Niflung



224 BECKER

erinnert wird (84); wir verstehen auch nicht, was sie zum schluss zur milde gegen Atli bewegt (97. 98). — Dem gegenüber ist die Gudrûn der Akv. einheitlich und klar gezeichnet: sie hält sich vom kampf fern (31, 7), redet wenig, führt aber mit der ganzen dämonischen wildheit eines gemishandelten weibes ihre rache sofort schlag auf schlag aus bis zur letzten consequenz.

Atli ist in den Am, im gegensatz zur Akv, wol eine wirkliche persönlichkeit, aber eine wunderliche. Zunächst ist er ein grausamer, habgieriger tyrann, der Gudruns mutter aus habgier getötet hat, ihre nichte hat verhungern lassen (53, 3 ff.), der, um Gudrún schmerz zu bereiten, ihre brüder grausam töten lässt (54, 55). - Mit dieser eigenschaft verbindet sich aber eine auffallende sentimentalität: Atli beklagt sich in langer rede über das unheil, das ihm durch die verwanten und das verderbliche weib zugefügt sei, über den tod der schwester, den er am meisten empfinde (50-52); er sagt, als er die wunde empfangen hat. Gudrun habe übel getan, einen vertrauensvollen freund zu betrügen, nnd erinnert sie an seine brantwerbung mit ihrer reichen ausrüstung und an seine stattlichen brautgeschenke (88, 89); er beklagt sich über ihre geringe dankbarkeit, und über ihre unfreundlichkeit gegen ihre schwiegermutter (90). - Ausserdem ist Atli feige. Nach dem mord sucht er die zornige gattin durch geschenke zu beschwichtigen (66); nach dem tod der kinder lässt er iene trotz angedrohter todesstrafe leben (82), und noch am schluss muss er sich seine feigheit, seine nachgiebigkeit gegenüber der thingversammlung vorwerfen lassen (95).

Wenn sich nun die feigheit auch mit dem bild eines grausamen tyrannen verträgt, so mutet der sentimentale einschlag in Atlis charakter seltsam an. Auch bei dieser gestalt ist es dem dichter nicht gelungen, ein einheitliches bild zu zeichnen. Der grund ist wol darin zu suchen 1), dass er dem heroischen zeitalter sehon zu fern stand, nm die alten sagengestalten noch völlig erfassen zu können. Dadurch erklärt sich auch die anpassung der sage an specifisch nordische verhältnisse, an die umgebung des dichters: das gelage, bei dem

<sup>1)</sup> Vgl. Mogk, Grundriss 29, 651.



Gndrún Atli bewirtet, ist zum erbmahl, erfi, geworden (71); den staat Atlis kann sich der dichter nicht ohne eine thingversammlung denken, die die macht des fürsten einschränkt (95).

### β) Nebeupersonen.

Besser als Gudrún und Atli sind dem dichter die nebenpersonen Kostbera, Glaumvor, Vingi, Hjalli gelungen. Hier konnte er einfache gestalten nach dem leben zeichnen. Wenn wir Atli nnd Gudrún als verunglückte figuren ansehen müssen, sind iene als wolgelungene typen zu bezeichnen.

Das gilt zunächst von Glaumvor und Kostbera, 'zwei frauen in ihrer liebe zum gatten und mit ihrem weiblicheu ahnungsvermögen einander gleich' (Mogk, Grundriss 22,648).

Sodann ist Vingi im gegensatz zu dem Knefrodt der akv. eine greifbare und lebendige gestalt: er falscht selbständig die ruuen, die Gudrün ihm übergeben hat (4); er schwört, als Glaumvor ihn auf seine redlichkeit prüfen will, die joten mögen ihn holen, an den galgen wolle er kommen, wenn er auf schaden sänne (30); als aber die Niflunge am tor vor Atlis gehöft anlangen, da offenbart er ihnen, dass betrughinter seiner einladung verborgen gewesen sei, und fordert sie jetzt, wo es zn spät ist, höhnisch auf, wider umzukehren, sonst sollten sie warten, bis er ihnen den galgen gezimmert habe (30).

Eine sehr lebendige gestalt ist endlich Hjalli, der koch. Wie er den vorschlag, ihn statt Hogni zn töten, hört, läuft er hin und her, verkriecht sich nnd beklagt sein geschick, dass er für anderer leute streit büssen solle, seine schweine nnd seine reichliche nahrung verlassen müsse. Als er dann das das blanke messer sieht, da schreit er und will gern die grasplätze düngen und die schmutzigste arbeit verrichten, wenn er nur sein liebes leben retten könne (38. 59).

Ganz blass gezeichnet sind dagegen Sn.évarr nnd Sólarr, die beiden söhne, und Orkningr, der schwager Hognis, der wol als deren erzieher gedacht ist (28, spec. v. 4): sie fallen alle drei, nachdem sie im tapfern kampf achtzehn feinde gefällt haben (49, 7 fl.). Ebenso sind Beiti, der haushofmeister Atlis (57) und der Niflung am schluss des gedichtes (83 ff.) gestalten dritten ranges. Wenn wir die stellung der charaktere in den beiden Atlilieren im ganzen vergieichen, so fällt auf, dass dem dichter der Am viel mehr daran gelegen ist als dem der Akv., die personen in den vordergrund zu rücken, während jener als echter epiker den hauptnachdruck auf die taten und ereignisse legt. Das führt uns zu einer weiteren beobachtung.

### § 13. Lyrisches and rhetorisches element.

Die Akv. ist ein rein episches gedicht: in den Am, stossen wir dagegen anf zwei andere elemente: das lyrische und das rhetorische.

a) Es lag in der entwickelung der eddischen poesie, dass sich das lyrische verweilen beim ausdruck von gefühlen immer stärker in den vordergrund drängte, wie wir das in Guþrúnarkvija I, Sigurþarkvija en skamma, Helreiþ, Odrúnargrátr am deutlichsten ausgeprägt finden.

Lyrisches betonen des gefühlslebens zeigen nun auch in den Am. einige stellen. Am schönsten str. 68: 69, wo sich Gudrún an ihre mit Hogni verlebte jugend erinnert und dann zu ihrem gegenwärtigen geschick zurückkehrt:

Alen vit npp výrom í eino húse, lékom leik margan ok í lunde éxom, gédde okr Grímhildr golle ok halsmenjom báta aldrege etc.

Aber — so fährt sie mit erhenchelter ergebung fort —: das los des weibes ist, zu leiden:

kostom drepr kvenna i kné gengr hnefe, tré tekr at hniga, nú mátt einn, Atle, ollo hér rápa.

An einer anderen stelle (76) sagt Gudrún dem Atli, wie sie selten geschlafen habe seit dem tode der brüder: einst habe er ihr den morgen angesagt, nun sei es abend geworden.

Sonst aber herscht in den Am. ein kräftiger ton. Scharfe invectiven sind mehr beliebt als eigentlich lyrische äusserungen. Insofern stehen die Am. in der mitte zwischen den alten rein epischen gedichten, wie Akv. und Hampésmól, und einem von hoher lyrik durchzogenen, wie Gdkv. I (besonders str. 17 ff.).

b) Dazn tritt, oft mit dem lyrischen verbunden, das rhetorische element. Hier sei von subjectiven rhetorischen äusse-



rungen des dichters noch nicht die rede. Dagegen sei die tatsache hervorgehoben, dass die personen der Am. sich gern in langer rede aussprechen auch da, wo es der gang der handlung durchaus nicht nahelegt oder gar notwendig macht. Schon dusserlich fällt auf, dass die Am. 6 längere dialoge (11–119, 6. 21–26, 50–56, 64, 5–69, 75–82, 85, 5–97) und zwei kurze (36–37, 6. 73) bestizen, während die akv. A und en urje einen kürzeren (c 6–8. A 16, 5–17, 4. 18) aufweisen. Heusler (Der dialog in der altgermanischen erzählenden dichtung, 78, fda. 46, 193) hat berechnet, dass allein auf die unterhaltung zwischen beiden gatten in den Am. 248 kurzverse fallen, in der Akv. nur 30.

Eine lyrisch gefärbte rhetorik finden wir da, wo Gudrüdem Atli enthüllt, was aus seinen kindern geworden ist (75—79); Akv. A hat an der entsprechenden stelle nur eine strophe (39). Rhetorisch ist ferner Atlis klage über den to seiner mannen, seiner brüder, seiner sknester (50—52). Vor allem gehört hierher Atlis vorwurfsvolle rede, worin er auf seine glänzende brautfahrt hinweist (86,7—90), und Gudrüns ablehnung dieser vorwürfe und erzählung von ihrer glücklichen vergangenheit, als sie Sigurds gattin war, von ihrer schmerzlicherne zweiten vermählung, von Atlis feigheit; in der Akv. fällt am schluss zwischen den gatten kein wort mehr. Auch hinsichtlich solcher rhetorischen rückblicke stehen die Am. in der mitte zwischen den alten einfach epischen gedichten und den jüngeren sogenannten übersichtsliedern.

### § 14. Hervortreten des dichters.

In beiden gedichten kommt gelegentlich der dichter selbst zu worte. Dieses subjective moment der darstellung erscheint aber in der Akv. sehr selten, in den Am. sehr häufig und intensiv.

a) Von reflexionen hat die Akv. sehr wenig; 9, 5, 6 sagt der dichter in bezug auf Gunnars kilnhe worte: krodde på Gunnarr, sem konungr skylde; in bezug auf den mord Atlis sagt er 43, 5 ft. opt vas leikr betre, pås þau lint skylde opharr um faþmask ——. Dem bearbeiter e gehören alsdann die worte 20, 5 srá skal frákn verjask fjondom sinom sem Hogne varþe ——; dem interpolator d 34, 10f. srá skal golle frákn

hringdrife viþ fira halda. In den Am. findet sich derartiges håufig. Besonders liebt der diehter hinweise auf das nur film bekannte ende, die die objective darstellung der Akv. gar nicht kennt. Von der ratsversammlung an Atlis hof heisst es 1,6 yggt vas þeim sífam, ok et sama sunom Gjúka, es véro samrrájner. Weiter reflectierend str. 2

Skop óxo skjoldunga, skyldo fara feiger, illa rézk Atla, átte þó hyggjo; felde stop stóra, stridde sér harþla.

Von Vingi sagt der dichter 4,3 fårs vas flytande. In bezug and die einladung Vingis 7,3 sýn vas svipvise, ef þeir sin gátþe. Ueber die geringe zahl der Niflunge sagt er 27,8 hugat vas þei illa. Als sich dann am fjord die wege trennen, da sieht der dichter das schicksal walten (33); hå hykk skop skipta (1. pers. sing.!). Von Vingi vor Atlis gehöft sagt er (35, 7, 8); orf kvalp há Vingi, hats betr ån våre. Von Gudrúns begrüssung (44, 6): så: vas hinat kreþja. Reflectierend ist auch eine parenthese wie 60, 2 gørra svá fåre (als nämlich Hogni für Hjalli fürbitte einlegt).

b) Auch lobescrhebungen und preis der heldentaten sind in den Am. stärker vertreten als in der Akv. Ans letzterer gehört (abgesehen von den oben s. 227 besprochenen reflexionen 9, 5. 20, 5. 34, 10) hierher nur die schlassstrophe 46 (B), die sich immer noch in bescheidenen grenzen hält.

> ferrat svá sípan brúpr í brynjo brépra at hefna, hón hefr priggja pjópkonunga banorp boret bjort, ápr sylte.

Stärker in den Am. Vom kampf der Niflunge 48

pjorko par gerpo, peire vas vip brugpet, brá of alt annat, es unno born Gjúka.

Von den getöteten brüdern 63, 3. 4 léto a leste lifa íþrótta. Mit prachtvollen worten feiert namentlich in der schlussstrophe der dichter die kinder Gjúkis als unsterblich:

sæll es hverr sípan, es slikt getr fópa jóp at afreke, sem es ól Gjúke: lifa mon þat epter á lande hverjo þeira þrámæle, hvarges þjóþ heyrer.

Diese starke betonung des nachruhms hängt aufs engste mit

dem gesteigerten selbstbewusstsein des dichters zusammen. Der dichter weiss, dass er es ist, der den heldentaten die unsterblichkeit sichert.

e) Das subjective moment zeigt sich noch in einer dritten erscheinung, die nur den Am. eigen ist. Während der dichter der Akv. die ereignisse einfach erzählt, ohne weitere worte darüber zu verlieren, liebt es der der Am., die ereignisse einzuleiten, vorher zu besprechen, ehe er sie darstellt, besonders auch die personen in directester weise zu charaktertsieren und die seeleuvorgänge zu bezeichnen, um das verständnis beim hörer zu erleichtern (s. zum letztern Mogk, Grundriss 23, 651).

Man vergleiche den anfang der beiden lieder. Akv. beginnt einfach: Alle sende år til Gunnars; die Am. dagegen
leiten ein: Frétt hefr old offe, hås endr of gorþo etc. Als die
Nifdunge zu Atlis burg kommen, sagt Akv. einfach str. 14 land
sop heir Alla ok lighskjalfer ——; die Am. dagegen geben eine
überleitung 35 lillo ok lengra — lok monk þess segja — bé
spo þeir standa ——. Als Hogni das herz ausgeschnitten
wird, sagt die Akv. einfach, 25

hló pá Hogne, es til hjarta skéro kvikvan kumblasmip, klekkva sízt hugþe.

die Am. dagegen str. 61, mit einleitung:

prifu þeir þjóþgóþan — þá vas kostr enge rekkom rakklótom ráþ enn lengr dvelja. hló þá Hogne, heyrþo dagmeger, kepna svá kunne. kvol bann vel þolþe.

Wie Gunnarr bei den schlangen gestorben ist, sagt Akv. einfach 35 Alle lêt rinna lands sins å vit jó eyrskaan ——; die Am. dagegen charakterisieren Atlis stimmung 64 störr þóttesk Alle, sté of þá báþa. Als Gudrán sich nach dem mord der Niflunge verstellt und ergebung heuchelt, hebt der dichter Atlis leichtgläubigkeit und Gudráns falschheit hervor:

70, 1—4 gnôtt vas grunnýpge, es gramr því trúpe. sýn vas svipvíse, ef hann sin gépe.

Weiter hebt er ihre verstellungskunst, ihre rachsucht, ihre grausamkeit hervor (str. 70. 72. 74):

70,5—8 kropp vas pá Guþrún, kunne of hug méla, létt hón sér gerþe, lék hón tveim skjoldom.



72, 1—4 strong vas stórhugop, stridde ætt Bupla, vilde ver sinom vinna ofrhefnder.

74, 1—4 brá þá barnésko bréþra en kapsvinna, skiptet skaplega.

Nach alledem ist die darstellungsform der Akv. als eine mehr objective, die der Am. als eine mehr subjective zu bezeichnen.

### \$ 15. Schlussbemerkung.

Die betrachtung und vergleichung der poetischen eigenimlichkeiten der beiden gedichte liess starke gegensätze hervortreten. Kurze, knappe darstellning fanden wir in der Akv., breite schilderung, lang ausgesponnene dialoge, lyrik und rhetorik in den Am; klarheit und einfachheit in bezug auf zeit und ort in der Akv., mehrfache sprünge und unklarheiten in den Am; grossartig heroische charakterzeichnung bei den hauptpersonen, gänzliches zurücktreten der nebenpersonen in der Akv., unbeholfenheit in bezug auf zwei hauptpersonen, liebevolle zeichnung der nebenpersonen in den Am; völliges zurücktreten des dichters in der Akv., starkes hervorteten desselben in den Am. Nach alledm können wir sagen, dass die Akv.) das werk eines klassikers ist, die Am. das eines epigonen.

## 4. Einige literaturgeschichtliche fragen.

# § 16. Beziehungen der lieder zu einander.

Bisher haben wir die beiden lieder stets als selbständig nebeneinander gestellt. Nun aber erhebt sich zunächst die frage, ob etwa das eine im anderen benutzt worden sei. Die übereinstimmung in gewissen (s. unten § 22) grundzügen der sage beweist hierfür nichts. Nur formale anklänge könnten solche beziehungen beweisen.

1) Befragen wir zunächst den wortschatz. Unter den zusammengesetzten substantiven (in der Akv. 41, in den Am. 33) finden sich nur 2 gemeinsme: ojksider und hiskardar. Unter den zusammengesetzten adjectiven (in der Akv. 37, in den Am. 36) kehrt nur 1 in beiden gedichten wider: afkärr. Unter den abstracten substantiven (Akv. 30, Am. 134) sind 6 gemeinsame,

<sup>1)</sup> Hier ist wider speciell Akv. A gemeint, da sie für uns der einzige wirklich greifbare teil des gedichts ist.

aber es sind auch ganz gewöhnliche wörter: skop, hugr, leikr, reiße, dauße, meißmar. — Der wortschatz spricht also nicht für benutzung.

- 2) Wenn wir weiter nach wört liehen anklängen snehen, so finden wir allerdings einen gemeinsamen halbvers, Akv. 25, 1 = Am. 61, 5 hló þá Hogne. Aber auch damit ist nicht viel zu erweisen, denn der versanfang hló þá + name findet sinch noch mehrfach in den heldenliedern (Hampèsmól 20 hló þá Jornunrekkr, Brot 10 hló þá Brynhildr, Sigurparkvipa 30 hló þá Brynhildr, Gupfrankriva III, 9 hló þá Alda hugy,), ist also formelhatt, und so können beide dichter ihn unabhängig von einander gebraucht haben. Ebenso möglich ist es aber auch, dass die übereinstimmung der beiden texte anf der erinnerung an eine gemeinsame quelle, an ein älteres drittes lied (yzl. Symons ausgabe a. 453) beruht. Das ist sogar hier insofern wahrscheinlicher, als beide mal der viersilbler aus dem gefüge des sonst eingehaltenen Malaháttr herausfällt.
- Sonst finden sich keine wörtlichen anklänge zwischen irgend einem teil von Akv. und Am.
- 3) Auf der anderen seite spricht gegen beziehungen der lieder unter einander das, was sich nns am schlnss des zweiten teiles, nach betrachtung der sagengestalt der beiden lieder, herausstellen wird (a. unten § 48). Demnach werde ich im folgenden die beiden Atli-lieder immer als zwei von einander unabhängige denkmäler behandeln.
  - § 17. Das relative alter der lieder.
- Da directe beziehungen zwischen den beiden liedern nicht nehzuweisen sind, fehlt es natürlich auch an directen anhaltspunkten für die entscheidung der frage nach dem relativen alter. Als das ältere gedicht ist zwar die Akv, als das jüngere die Am. schon mehrfach in anspruch genommen worden, aber von einem strengen beweis für die richtigkeit dieser anschanung durfen wir bisher doch kaum reden. Ein solcher beweis lässt sich aber, wie mir scheint, durch herbeiziehung der Guþrínarkvipa II (en forna) führen. Ich glaube nämlich zeigen zu können, dass diese vom dichter der Am. benutzt worden ist, ihrerseits aber die Akv. benutzt hat, also in der mitte zwischen den beiden Atli-liedern steht.

1. In den Am. finden sich zwei nächtliche seenen, die ihrer anlage nach in der Edda nur in Gökv. II etwas shnliches haben. Am. 14—19 werden von Kostbera dem Hogni drei beängstigende träume erzählt, die dieser jedesmal ins geleichgiltige deutet. Dann werden Am. 21—25 von Glanmvor dem Gunnarr vier träume erzählt, deren einer, 22, von Gunnar beehrafalls ins gleichgiltige ausgelegt wird; die deutungen zweier träume (21a und 24a) scheinen verloren, und der letzte traun, 25, wird von Gunnarr kurz abgetan 26 seinafs at sesja. Mit diesen seenen ist zu vergleichen Gökv. II str. 39—44. Str. 39 erzählt Atli einen schlimmen traum, str. 40 deutet ihn Gndrån ins gleichgiltige und günstige; str. 41. 42. 43 erzählt Atli weiter drei schlimme trämme, worauf ihn Gndrån str. 44 widerum mit einer deutung ins gleichgittige zu beruhigen sucht. 15

Dass die anlage dieser nachtseene in Gökv. II für Am vorbildlich gewesen sein möge, hat sehon Finnur Jönsson, Litt. hist. 1,296 ausgesprochen. Zur näheren begründung der vermutung möchte ich zunächst auf einiges inhaltliche hinweisen, das beziehungen zwischen Gökv. II und Am. in dem genannten sinne wahrscheinlich macht.

Auffallend ist zunächst Glaumvors zweiter traum (22). Sie erzählt, sie habe den gatten durchbohrt gesehen, nachdem sie vorher (str. 21) erzählt hat, dass sie ihn zum galgen habe schreiten sehen, und dass ihn schlaugen lebendig gefressen hitten. Dieser letztere traum (21) soll ganz einfach das vorhersagen, was sich nachher wörtlich so ereignet (55, 6.7. 8). Der dritte traum (24) sixymbolisch, der vierte (25) führt im sinne des seelenglaubens das motiv fort. Dagegen ist der zweite traum (22) hier ohne sinn und zweck: er gibt direct eine todesart Gunnars an, die hernach gar nicht einritt. 9)— Erklärlich wird uns dagegen die abschweifung des dichters, wenn wir annehmen. dass ihm der erste traum Atlis (65kv. wenn wir annehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In den Eddaliedern findet sich ausser Am. und Gökv. II keine ähnliche scene, dagegen in der prosaliteratur, vgl. Gunnlaugssaga c. 2 (Asmundarson s. 3 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der verfasser der Volsnugasaga hat gefühlt, dass die beiden träume 21 und 22 mit zwei verschiedenen todesarten nebeneinander nicht passen; er hat nur den zweiten behalten (cap. 35), vielleicht weil ihm der erste zu deutlich erschien.

Auffallend und für sich allein unverständlich ist sodann an der stelle, wo Gudrin die busse Altis abweist, die bemerkung (Am. 67, 3. 4): sleit ek þá sátter, es výro sakar minne 'ich lehnte versöhnung ab, als es sich um geringere schuld handelte.' Verständlich wird sie dagegen sofort, wenn man sie als reminiscenz an Gökv. II, 18—21 auffasst. Grimhild fragt ihre söhne, wer der Gudrin busse für den erschlagenen sohn und gatten zahlen wolle:

18 hverr vilde sun systor béta, epa ver vegenn vilde gjalda.

Beide erklären sich bereit, gold zu bieten:

19 gorr lézk Gunnarr goll at bjópa sakar at béta, ok et sama Hogne.

Dann kommen ihre bez. Atlis boten zu Gudrun und bieten ihr kleinode als sühne für den schmerz:

> 21 hverr vilde mér hnosser velja, hnosser velja, ok bugat méla, ef mætte mér margra súta trygþer vinna — né trua gerþak.

Sie lehnt die busse ab, wie sie an der genannten stelle der Am. sagt. Da betäubt sie Grinnhild mit einem trank und raubt ihr mit gewalt — zwar nicht die erinnerung an Sigurds tod (str. 30) — aber den zorn gegen die brüder: nel sakar ungsplak; sakar nennt auch in Am. 67 Gudrün jene frühere schuld. Dass Gudrün den tod ihres gatten und söhnchens immer noch für ein geringeres (sakar winne) als den untergang ihres ganzen geschlechts bei Atti ansieht, ist selbstverständlich.

Zu diesen beiden stellen in Am. treten nun noch mehrere wörtliche anklänge, die von R. Leonhardt in seiner untersuchung über den målahåttr der Am. hervorgehoben worden sind. An

Gökv. II, 26, 3 fjolb alz fear erinnert Am. 88, 7 þar vas fjolb fear; an Gökv. II, 2, 7 eþa goll glóþrautt erinnert Am. 13, 5. 6 — golle refig glóþrauþo; an Gökv. II, 01, staraþe Hogne erinnert Am. 32, 1 Hogne scaraþe; an Gökv. II, 19, 4 ok et sama Hogne erinnert Am. 1, 7 ok et sama sunom Gjúka.

'Dass diese übereinstimmungen nicht auf zufall, sondern auf (bewusster oder unbewusster?) nachbildung beruhen, ergibt sich aus folgendem: a) goll mit attribut. glöpraupr erscheint nur an den citierten stellen der Am. und Gökv, II, sonst nirgends in der Edda. Eine präteritalform von svara begegnet
im vers nur nich Hampismell 13.1. Die verbindung fielh fear
ist in der gesammten Edda ansser in Am. und Gökv, II nur
nich einmal. Gröttassingr. 53. zu belegen. Dem allgemeinen
dichterischen formelschatz gehören diese wendungen also nicht
an. b.) Jeder der vier verse der Am. die anklänge an Gökv, II
zeigen, enthält irgend eine metrische unregelmässigkeit (Leonhardt a.a. o. § 15.5. s. dort auch das nähere über diese unregelmässigkeiten.

Damit ist wol als erwiesen anzusehen, dass der dichter der Am. die Gôkv. II kannte und benutzte.

2) Nun zu den beziehungen zwischen der Gökv. II und der Akv. Dunkel und merkwürdig bleibt zunächst trotz aller erklärungen str. 40 der Gökv. II. in der Gudrún Atlis ersten tranm deutet:

pat's fyr elde, es ïarn dreyma, fyr dul ok vil drosar reipe; monk pik vip belve brinna ganga, likna ok lækna, pôt mér leipr seer.

'Träumt man von eisen, ist aussicht auf feuer, und frauenzorn deutet auf frohsinn und stolz, ein gebrechen dir werd ich durch breunen heilen, ob auch wenig dir hold, dich warten und pflegen'

übersetzt es Gering, der an ausbrennen eines geschwüres denkt (übersetzung s. 248 n. 1). Merkwürdig bleibt es immerhin, wie Gudrin hier von dem schwert, von dem Atli geirännt hat 39,7, auf das fener kommt, zumal sie daneben sogleich in der zweiten zeile eine andere dentung des mordtraumes versucht. Dem diehter scheint ein mit Gudrin in zusammenhang stehendes feuer vor augen geschwebt zu haben: was liegt da näher, als an den saalbrand zu denken, den Gudrin nach Akv. 44,5 fl. (in den Am. kommt er nicht vor) entfacht? Die erinerung daran könnte bei dem diehter der Gökv. Il die hier etwas nnangebrachte erwähnung eines feners durch Gudrin veranlasst haben.

Schwerer fällt schon in die wagschale der wörtliche anklang zwischen Akv. 39, 3. 4 und Gökv. II, 42, 5. 6:

Akv. hjorto hrædreyrog vip hunang of tuggen Gökv. II hjorto hugþak þeira vip hunang tuggen. Schon Müllenhoff (D.A.5,395) hat vermutet, dass hier die Gökv. II

von der Akv. beeinflusst sei. Um zn entscheiden, welche stelle die nrsprüngliche, welche die nachgebildete sei, nehmen wir widerum zu einer metrischen beobachtung unsere zuflucht. Sievers hat nämlich (Beitr. 6, 343) darauf hingewiesen, dass in Gokv. II als in einem fornyrdislaggedicht der halbvers hjorto hughak beira anstössig sei: dass man nun zwar leicht beira streichen könne, aber dass damit der parallelismus zu 43,5 (hold hughak beira) verloren gehen würde. Schlecht ist also der vers in Gokv. II. wir dürfen ihn aber nicht verbessern. sondern müssen ihn hinnehmen wie er ist. Ist ferner der entsprechende vers Akv. 39, 3, 4 metrisch ganz unanffällig, so müssen wir ihn auch als den ursprünglichen und damit als das vorbild für Gökv. II. 46, 5, 6 ansehen. Indem der dichter im ersten halbvers der zeile hjorto, im zweiten vib hunang tuggen widergab, suchte er zugleich im ersten noch das verbum mit subject (hughak) und das bestimmende pronomen (beira) unterzubringen; darunter musste der halbvers leiden.

Einen weiteren anklang') zeigen die stellen Akv. 44, 4 ok heelpa leyste und Gökv. II, 43, 2 heelpa losna, der nach dem vorher festgestellten auch als ein zeichen der abhängigkeit der Gökv. II von der Akv. anzusehen ist.

Die stellen, welche uns zur annahme dieses verhältnisses von Akv. nnd Gökv. Il geführt haben, gehören nun alle der Akv. A an. Wir können daher mit bestimmtheit nur sagen, dass A, das alte målahåttrgedicht, älter ist als die Guþrúnarkviþa: damit auch älter als die Atlamǫl, die von der Gökv. abhängig sind.

In welchem zeitlichen verhältniss dagegen das nns als 'Atlakviþa' erhaltene zusammengesetzte und interpolierte gedicht zu den Am. steht, können wir nicht wissen.

## § 18. Die bezeichnung en grénlenska, grénlensko.

1) Beide Atli-lieder werden im Codex Regius als grönlandisch bezeichnet. In bezug auf die Am. ist die herkunft aus dem amerikanischen Grönland über jeden zweifel erhoben durch Gröndal (Ant. Tidskr. 1861–63, s. 373) und Bugge (Fornkvædi 433). Es sei gestattet, ausserdem auf einiges in der darstellung der Am. hinzuweisen, was an grönländische ver-

<sup>1)</sup> S. Detter und Heinzel 2, 506.

hältnisse erinnert, wie wir sie aus der saga von Eiríkr dem roten und dem Grönlendinga båttr kennen lernen. Gestalten aus der geschichte seiner heimat mögen dem dichter vorgeschwebt haben, als er die gestalt Gndruns ausmalte. Wenn er sie erzählen lässt, dass sie in ihrer jugend zusammen mit ihren brüdern und Sigurdr auf seefahrten ausgezogen sei (Am. 92), so wird man erinnert an frauen wie Gndridr, borsteins gattin, oder Freydiss, Eiriks des roten tochter, die zusammen mit den männern auszogen, um nach dem verheissungsvollen Vinland zu gelangen (Gr. b. Storm s. 63. 66. 69). Besonders mag auf die charakterzeichnung der grönländischen streitbaren Gudrún eingewirkt haben eine gestalt wie Freydiss, die mit dem schwert in der hand, als die ihrigen sich zurückziehen, den feindlichen Skrælingar entgegentritt (Eirikssaga Storm s. 40, 41); die aber auch mit Gudrun die grausamkeit gemein hat, indem sie das brüderpaar, mit dem sie nach Vinland gefahren ist, ermorden lässt und eigenhändig mit der axt mehrere frauen tötet (Gr. p. s. 71). Anch die bestattung in einer kista (Am. 97) findet sich hier mehrfach (Eirikssaga s. 24: Gr. b. s. 64, 65).

2) In bezug auf die Akv, hat dagegen Bugge (a. a. o. s. 428) angenommen, dass die bezeichnung en grönlenzka fälschlich von den Am. auf die Akv. übertragen worden sei. Die frage concentriert sich für uns zunächst auf die beiden alten teile des gedichts, A und B.

În der darstellung findet sich nichts, was für entstehung an der grönländischen küste spräche. Die landreise der Nifunge durch den Myrkvidr, zu pferde (in den Am. finden sich nitgends solche erwähnt), durch grüne felder (str. 13), könnte eher dagegen sprechen. Ferner können wir, wenn Akv. A und B grönländisch sind, ihre entstehung nicht viel vor dem jahr 1000 ausetzen; da wir aber A und auch gerade B mit seinen starken epischen widerholungen für sehr alt halten müssen, so möchten wir nicht gern schon das jahr 985 als obere grenze ansetzen, sondern wol eher etwas weiter ins 10. jh. hinaufgehen. Darum ist es auch mir nicht wahrscheinlich, dass die alten teile der Akv. grönländisch sind. Mogk macht auch (Grundr. 2; 648) daranf aufmerksam, dass es für Grönland schwerlich denkbar sei, dass sich hier die deutsche Nibelungensage in so reiner

form erhalten habe, wie wir sie in der Akv. finden (s. dazu unten am schlnss von teil II § 48).

Auf der anderen seite ist aber die überschrift in R auch nicht ganz ausser acht zu lassen. Anf reine gedankenlosigkeit eines abschreibers (wie F. Jónsson, Litt. Hist. 1, 306 will) können wir sie selwerlich zurückführen, da in R die akv. vor und nicht hinter den Am. steht (Mogk, Grundriss 22, 646). Daher halte ich es für das wahrscheinliche, dass der redactor der uns erhaltenen Akv. diese aus alten europäischen liederteilen (A, B) in Grönland zusammengesetzt habe. Dann konnte das fertige werk in der tradition sehr wol als grönländisch gelten (vgl. anch Symons' einleitung zur ausgabes s. cxxxxy)

- § 19. Heidnische und christliche urheberschaft.
- Auch in bezng auf die religion scheinen die Atli-lieder in ihrer herkunft verschieden zu sein.
- 1) In der Akv. tritt noch die altheidnische religion offen at nage. Das Niflungenerbe stammt von den asen 29, 3, Gudrún ist mit siegverleihenden göttern (sigiliear) in verbindung gebracht (in der verderbten str. 31); dem Gunnarr hat Atli eide geschworen, ansser bei anderen heiligtümern, bei Sigtýrs berg, bei Ullis ring 32. Man darf wol annehmen, dass der verfasser der Akv. A, dem die genannten stellen gehören, noch heide war; von christlichen elementen findet sich jedenfalls in der Akv. nichts.
- 2) In den Am, ist es anders. Kein einziger g\u00fctername erscheint; nur den g\u00f6ttern im allgemeinen dankt Gnd\u00fcr\u00e4n\u00e4n S3, 9. Strophe 21,5 findet sich rok ragna, das g\u00fcttergeschick; aber da auf einzelg\u00f6tter hier nirgends ein bezug ist, wird dieser ausdruck wol nur in abgeblasstem sinne, gleich: ende der welt, zu verstehen sein. Weiter findet sich allerdings aus dem gebiet der niedern mythologie der helglanbe, der selenglaube, der riesenglaube; die hel (unpers\u00f6nlich) erscheint 88, 2. 41, 5. 47, 9. 51, 3. 52, 5 91, 7; den seelengfanben spiegeln wider dir\u00e4nten und von den toten franen; die riesen, joten, sollen Vingi holen, wenn er ligt (30, 3).

Nun treten aber, wie bekannt, in den Am. auch einige züge von specifisch christlichem gepräge auf, die den gedanken nahe legen, dass die Am. von einem christen verfasst seien (Jessen, Zs. fdph. 3, 38 und Mogk, Grundriss 2 5,651 nehmen das an). Hier ist nun zunächst zu betonen, dass die eben zusammengestellten mythologischen züge jedenfalls nicht dagegen beweisen. Die vorstellung vom ende der welt stimmt zu der christlichen lehre vom weltgericht. Die vorstellungen von unterirdischem aufenthalt der toten, von folge- und schutzgeistern (Am. 18, 25) sind durch das christentum nicht ausgerottet worden, das zwar die götter vertrieb, aber den niedern aberglanben nicht vertreiben konnte.

Ebensowenig wie diese züge spricht gegen christliche urheberschaft der in den Am. so stark ausgeprägte fatalistische schicksalsglaube. Er tritt ganz nnpersönlich auf (2, 1 skep éxo skipldunga, 33, 3 þá hykk skop skipto, 45, 3 skopom viþr mange).

Christlichen einfluss verrätt dagegen zumächst der schluss Am, wo Gudrin von bestattung in einem sarg spricht, kisto steinda 97, 2 (Jessen a.a. o. s. 39). Wenn ausserdem von einem schiff die rede ist (knorr mon ek kaupa), so soll nach Weinhold (Altnordisches leben s. 479) Atlis sarg auf ein schiff gesetzt und den wellen übergeben werden, wie Scylds leiche im Beowulf 26 ff. (die aber nicht in einen sarg geschlossen ist). Man kann aber auch an ein schiff im grabhügel denken (s. Weinhold ebd. s. 495 ff.)

Specifisch christlich ist sodann die äusserung Gudrüns 82,7.8 frifra vilk dauha fara i ljös annat, wie Detter und Heinzel 2,565 und Mogk, Grundriss 23,651 hervorheben. In der Akv, fahren die toten nicht in ein anderes licht, sondern ins dunkel (niflfarna 36,8, was an Niflhel erinnert).

Auch die tatsache, dass Gudrun dem sterbenden gatten die bestattung zusichert und auch ihr versprechen hält (97. 98), mag auf christliche stimmung zurückgehen.

Nach alledem ist es wol als sicher anzusehen, dass der dichter der Am. christ war oder zum mindesten christlichen kreisen nahe stand.

- § 20. Beziehungen zwischen den Atli-liedern und anderen heldenliedern der Edda.
- Von den beziehungen der Atli-lieder zur Gökv. II war schon oben in § 17 die rede. Im weitern findet man zunächst

in den Hambésmól einige stellen, die an stellen der Akv. erinnern. Dass die Hm. allein ausser Aky, B (40) die namen Erpr und Eitill kennen (Hm. 8, 2, 3), kann nicht viel beweisen. zumal str. 8 von Ranisch (Zur kritik und metrik der Hambismål s. 5. 6) als eine interpolation wahrscheinlich gemacht worden ist. Dagegen besteht zweifellos eine beziehung zwischen Hm. und Akv. A: Hm. 10 bréhr grætr [þú] þína ok bure svása erinnert alliterierend an Akv. 41, 7, 8 brehr [sina] berharba ok bure svása; Hm. 23, 6 í borg enne hóvo erinnert an Aky. 14, 4 á borg enne hóvo; Hm. 25, 10 í eld heitan erinnert an Akv. 45, 10 i eld heitan; die beiden letzten übereinstimmenden ausdrücke (borg enne hovo, í eld heitan) finden sich ausser an den genannten stellen nirgends in der Edda; deshalb und wegen Hm. 10 müssen wir eine beziehung zwischen den beiden gedichten annehmen. In welchem sinne diese aber zu deuten ist, d. h. ob Akv. A oder Hm. älter ist, kann ich nicht entscheiden: die am meisten auffallenden verse Hm. 10 und Akv. 41 werden beide durch ausscheidung der pronomina (Symons' ausgabe s. 434; Ranisch a.a.o. s. 55) unanstössig, sodass ein metrischer anhalt fehlt

Dagegen ist die entscheidung wol leichter bei den beziehungen zwischen der Akv. und drei jüngeren liedern: Odrúnargrátr, Sigurþarkviþa en skamma und Guþrúnarhvǫt.

2) În Odrgr. erzählt Odrûn der Borgný, wie ihr geliebter Gunnarr in der schlangengrube endete und Hogni das herz ausgeschnitten wurde, wobei die stelle Odrgr. 26, 5. 6 péri ór Hogna hjarta skóro alliterierend anklingt an Akv. 25, 1. 2 hló på Hogne, es til hjarta skóro. Ferner findet sich die kenning servel deiler (Odrgr. 31, 7) in der Edda sonst nur noch Akv. 39, 2.

Daher darf man wol annehmen, dass der dichter des Odrgr. die Akv. (A) gekannt habe.

3) Dasselbe gilt von Ghv., wo Gudrûn erzählt, dass dem den leib krochen (til fjørs skriple), und Hogni nach dem herzen geschnitten wurde, wobei die stelle Ghv. 18, 2—4 es hjarta til konung öblauhan krikvan skøro anklingt an Akv. 25, 2.3 — — es til hjarta skøro kvikvan — — (Symons' ausgabe s. 471).

 Endlich zeigt Sg. sk., wo Brynhild das ende Gunnars in der schlangengrube prophezeit (58), wörtliche anklänge an die Akv.; alliterierend Sg. sk. 16, 7. 8 gótfs at raþa Rímanmalme, zu vergleichen mit Akv. 29, 1. 2 Rím skal ráþa rógmalme — —; Sg. sk. 20, 3. 4 yngra — — ófróþara, zu vergleichen mit Akv. 41, 9 unya, ófróþa; ungr und ófróþr findet sich alliterierend nur an diesen beiden stellen der Edda; ferner Sg. 4, 1 seggr enn suþróme — Akv. 2, 7; auch dieser ausdruck findet sich sonst nirgends in der Edda; endlich Sg. sk. 55, 4 skalna menge — Akv. 34, 4 d; auch dieser ausdruck ist sonst nirgends zu belegen. Es ist demnach anzunehmen, dass die Akv. von der Sg. sk. beuutzt worden ist, und zwar, da die letzte stelle 34, 4 dem d gehört, offenbar Akv. A und ihre interpolation d.

5) Vielleicht hat ausserdem die Sg. sk. auch die Am. benutzt. Auffallend ist erstens die tatsache, dass nur Sg. sk. als einziges von allen Eddaliedern ausser den Am. den Sigurör enn hunskr nennt (Sg. sk. 4, 7. 9, 1. 18, 5. 65, 5. 66, 1 — Am. 94, 1); ferner erinnern die stellen Sg. sk. 2, 2 meipma fjolp (sonst in der Edda nur noch þrymskr. 23, 5) und 39, 4 meipmar þjøgja (nirgends sonst) an Am. 89, 2 meiþma fjolp þjøgja; auch das particip fullreget Sg. sk. 33, 2 findet sich in der Edda nur noch Am. 49, 5.

Damit ist wol als sicher anzusehen, das eins der lieder das andere benutzt habe; welches der beiden lieder aber das ältere ist, kann ich nicht entscheiden.

# II. Sagengeschichtlicher teil.

# § 21. Vorbemerkung.

Da wir Akv. und Am. als zwei von einander unabhängige denkmäler der Nibelungensage ansehen (s. § 16), so können wir auch zunächst nicht der sagengestalt eines der beiden lieder in bezug auf ursprüuglichkeit den vorrang erteilen. Vielmehr soll, soweit uuterschiede in der sagengestalt vorliegen, jeder einzelne fall daraufhin untersucht werden, ob Akv. oder Am. das ältere oder jüngere zeigen. Auf diesem wege soll versucht werden, die zäge zusammenzutragen, die einst der den beiden liedern vorausliegenden altnordischen sagenform angehört haben; zugleich soll die entwicklung der sagenzüge innerhalb der nordischen sage aufgezeigt werden, soweit das

möglich ist. Im gegensatz zu der als altnordisch bezeichneten form wird mehrfach von der 'älteren dentschen' form die rede sein: damit ist die dentsche Nibelungensage aus der zeit vor ihrer wanderung nach dem norden gemeint, auf die wir als auf die quelle der nordischen sage stets rücksicht hehmen müssen. Vorangestellt sei eine übersicht über das gemeinsame in dem inhalt der beiden lieder, wie sie uns vorliegen; dass dies noch nicht gleich der zu grunde liegenden altnordischen form ist, werden wir am schluss sehen. Mit den unterschieden in der sagengestalt der beiden lieder werden wir es dagegen in den folgenden abschnitten zu tun haben.

# § 22. Das gemeinsame.

König Atli aus dem geschlecht der Bublunge (Akv. 45. Am. 51. 90) schickt an die Gjúkunge (Akv. 1. Am. 99) Gunnarr und Hogni eine einladung (Akv. 1 ff. Am. 4 ff.) und erweckt hoffnung auf geschenke (Akv. 4 ff. Am. 13, 5. 6). Ihre schwester Gndrun, Atlis gattin, warnt die brüder (Akv. 8, Am. 3), Man zögert mit der zusage (Akv. 6 ff. Am. 7, 5 ff.), entschliesst sich aber endlich zur reise (Akv. 11. Am. 26). Feierliche begleitung der Gjükunge (Akv. 12. Am. 28). Ankunft bei Atli (Akv. 15. Am. 39). Gudrún tritt hervor and begrüsst die brüder (Akv. 16, 5 ff. Am. 44, 45). Ein kampf zwischen den Niflungen (Akv. 26, 2. Am. 44, 5) und Atlis leuten (Akv. 19, 20, Am. 42, 47 ff.), Die gäste unterliegen (Akv. 19. Am. 49). Hogni wird das herz ausgeschnitten, er lacht (Akv. 25, Am. 61, 5). Ein Hjalli spielt dabei eine rolle (Akv. 23 ff. Am. 57 ff.). Zornige rede Gudrúns gegen Atli (Akv. 32. Am. 53). Gunnarr wird schlangen übergeben (Akv. 34. Am. 55, 8), schlägt die harfe (Akv. 34, 7. Am. 62) und stirbt als letzter (Akv. 35, 4. Am. 63, 1). Gudrun tötet ihre und Atlis söhne und bewirtet diesen mit einem trank und den herzen der kinder; darauf sagt sie ihm, was er gegessen hat (Akv. 36. 39. Am. 71-78). Gudrúns kostbarkeiten (Akv. 42. Am. 43). Gndrún nimmt rache an Atli (Akv. 44. Am. 84, 5-8). Ein sohn Hognis bleibt leben (Akv. 12, 6, Am. 83, 5).

Das ist alles, was sich von gemeinsamem inhalt in beiden liedern findet.

## § 23. Gunnarr und Hogni.

Ein hauptunterschied in der sagengestalt der einzelnen Beitrage nur geschichte der deutschen sprache. XXXIII.

Atli-lieder besteht zunächst darin, dass Gunnarr und Hogni eine verschiedene stellung einnehmen. Wie wir schon bei der betrachtung der charaktere in \$ 12 (s. 220 ff.) sahen, steht in der Akv. Gunnarr ganz im vordergrund, Hogni tritt zurück, obwol seine tapferkeit in str. 20 B, c hervorgehoben wird; in den Am, dagegen steht Hogni in erster linie und Gnnnarr tritt hinter ihm zurück. In den Am, zeigt sich das besonders darin, dass Hogni zwei erwachsene söhne hat, die er anf die reise mitnimmt, und dass er einen sohn und rächer hinterlässt, während von Gunnarr keine nachkommenschaft erwähnt wird. Wir können dies verhältnis nicht nur der willkür der dichter zuschreiben. Die beiden söhne Snévarr und Sölarr mögen wie die namen von dem dichter der Am, erfunden sein: aber die sage, dass Hogni nachkommen hat, ist älter als die Am.: schon in der Aky, begegnet ein erfevorbr Hogna 1), nnd dieser ist hier gewiss keine ausschmückung des dichters A, denn derselbe stellt überall gerade den andern bruder, Gunnarr, in den vordergrund: zu Gunnarr wird der bote gesant (1, 2, 6), Gunnarr lädt er ein (3.5). Gunnarr wird bei der abreise begleitet (landrogne 12, 1), Gunnarr von Gudrun begrüsst (16, 5), Gunnarr wird nach dem gold gefragt und verweigert das gold (22, 29), Gunnarr wird als letzter zum tode geführt (30), wegen des eidbruchs an Gnunarr flucht Gudrún dem Atli (32), alle die vom morde Gunnars heimgekommen sind, verbrennt Gnđrún (45, 3).

Wenn wir nun trotzdem auch in der Akv., in übereinstimung mit den Am., nur Hogni im gegensatz zu Gunnarr eine nachkommenschaft aufweist, so lässt das vernuten, dass einmal Hogni in der altnordischen sage eine hervorragendere stellung als sein bruder einnahm, dass die glänzende stellung Gunnars in der Akv. A dagegen eine eneurung bedeutet. Dafür sprechen nun ferner die beiden deutschen sagenformen (NL

<sup>9)</sup> In der proaa der Edala (Dráp Niffunga) begegnet als dritter sohn legnis ein Gjáki. Vernantlich hat der sammler der lieder diesen namen aus dem geschlechtsnamen der Gjüknunge für den namenlosen erben Akv. 12, 6 abgezogen (nach dem nordischen branch, dass der enkel oft den namen des grossvarters erbeit), fährlich wie Volumgsassag såd die bezeichnung Hnifinngr für den namenlosen sohn Hogni (Am. 83, 5) als eigennamen gefasst wird (er Niffuner Auf.)

und ThS.). Hagen steht überall im vordergrund der handlung, währeud der schwache Gunther eine passive rolle spielt. Er sit der mörder Siegfrieds (NL. Bartsch Av. XVI und ThS. 947), er strebt nach dem schatz Siegfrieds (NL. XIX. 1107) und waltet eigenmächtig darüber, indem er ihn in abwesenheit der fürsten versenkt (1137); er, der dienstmaun Guuthers, wird von Kriemhilt dauach gefragt (NL. 1741, zum zweiten mal 2967; ThS. 373); Hagen ist der führer auf dem weg zum Hunnenland und steht in den kämpfen daselbst im vordergrund; er überlebt Gunther und stirbt als letzter der Nibelungen (NL. 2373. ThS. 393).

So wird auch iu der altnordischeu sage Hogni im vordergrund der handlung gestanden haben, bis Gunnarr ihn zurückgedrängt hat. In diesem fall hätten die Am. gogenüber der Akv. den älteren zug bewahrt.

# § 24. Burgunden und Goten.

Akv. 19,3 B heisst Gunnarr vinr Borgunda, 21,3 B Gotna biobann. In den Am, fluden sich beide völkernamen nicht, Dass beide in demselben gedicht für den gleichen herscher verwant werden, braucht uns nicht zu verwundern. Golther macht (Germauia 33, 474 f.) darauf aufmerksam, dass zur zeit, als die sage entstand, die Burgunden an der Rhone und Saone, hinter ihnen die Goten sassen, beide als feinde der Franken: so habe die sage Burgunden uud Goten im gegensatz zn dem fränkischen geschlecht der Wälsungen als ein volk aufgefasst: diese identification sei nicht als eine nordische neuerung aufzufassen. Es hat vielleicht auch eine erinnerung an die schlacht bei Chalons 451, in der der Gotenkönig Theodorich im kampf gegen Attila fiel, dazu mitgewirkt, dass man den Burgundenkönig, der bei dem Hunnenkönig sein leben lassen musste, als Gotenkönig bezeichnete. Ob aber diese identification älter ist als die wanderung der sage in den norden, können wir nicht wissen, da in der aussernordischer sage Gunther nie als Gote hezeichnet wird.

Das auftreten des Burgunden-namens an dieser einzigen stelle der Edda brauchen wir nicht nachträglicher deutscher beeinflussung zuzuschreiben, wie Edzardi wollte (Germ. 23, 86). Dass der Burgunden-name auch schon in ausserdeutscher sage sehr alt ist, zeigen die angelsätchsischen gedichte Widsid nud Waldere (Widsid 19 Burgendum Gifica; 55f. Burgendum Gulhere; Waldere B 14 wine Burgenda für Gudhere). Die Akv. hat demnach in diesem namen einen besitz ans der älteren dentschen sage bewahrt, der sich in den Am. und allen anderen Edda-liedern nicht mehr findet.

Der name der Goten erscheint ausser Akv. 21 noch mehrach in den heldenliedern der Edda, in verschiedener bedeutung. Für das volk der Nifunge (wie Akv. 21) erscheint er Gökv. II, 17, 6 (Grinhildtr, gotnesk kona); Brot 9, 4 (Gjikka arfe ok Göda menge); Gffty 35, 5 (Gunnare til handa, Götna drötne); für Jornunreks volk, die historischen Ostgoten, Ghv. 2, 12. 8, 6. 16, 4; Hm. 3, 8. 23, 4. 24, 4. 30, 2. Ausserdem herscht der von Brynhild getötete kömig å Gothjöho (Helrei) 8, 2).

Im übrigen müssen wir mit der möglichkeit rechnen, dass Akv. 21. Brot 9. Grip. 35 golar oder gotnar einfach 'männer' bedeutet, während in der Gökv. II, 17 mit gotnesk kona doch nur der volksname gemeint sein kann.

# § 25. Hunnen and Hunmork.

In der Akv. wird das volk Atlis als Hnnnen bezeichnet (2, 4, 4, 4, 7, 12, 13, 5, 16, 7, 17, 9, 29, 8, 37, 4, 41, 4). Dieselbe auffassung findet sich in der Edda noch Gökv. II, 27, 1. Gökv. I, 6, 2, 24, 8. Die Am. dagegen kennen keinen namen für Atlis volk. Auch hier hat die Akv. im gegensatz zu den Am. einen alten sagennamen bewahrt: dass Attila könig der Hunnen ist, weiss schon Widshi (35 Zella veold Hunnun).

Was weiter die lage des hunnischen landes betrifft, so haben wider die Am. darüber keine angabe und keinen anhalt, es zu bestimmen: Vingi fährt zu den Gjükungen über den Limafjord (an diesem wasser, nicht am Rheine sitzen sie, Am. 4,7.8, vgl. Akv. 18), aber von welcher himmelsrichtung er kommt, erfahren wir nicht. In der Akv. ist die lage klarer orientiert: die Hunnen sind das südvolk (suprhjöß) 4,65; wenn man von den felsen des Rheins (18) durch den Myrkviör zieht, gelangt man nach der siddlich gelegenen Hünmork (13,5). Im übrigen kann man aber nicht sagen, dass dieses gebiet des südvolkes mit dem in der oberdeutschen sage feststehenden Ungarn (Pannonia schon im Waltharius 4 u. 5.) identiich sein

müsse. Im gegenteil dachte man sich im norden den sitz Atlis sicher ebenfalls in Deutschland, nur südlich von dem Gunnars. Immerhin mag die Akv. in der vorstellung, dass man vom Rhein aus in annähernd südlicher richtung (nicht etwa in nordöstlicher, nach Westfalen zu) zu Atli gelangt, einen zug noch aus der älteren deutschen sage bewahrt haben.

Darauf aber, dass man sich Atlis reich in Dentschland gelegen dachte, deutet die weiterentwickelung des begriffes hunskr, der schliesslich in abgeblasstem sinn = "südländisch, deutsch' verwant wird.") So wird in den Am, die den Hunnennamen für Atli und sein volk nicht kennen, Sigurdr enn hunske genannt (Am. 94, 1): ausserdem nennt noch Sg. sk. Sigurdr den hunnischen (4, 7. 9, 1. 18, 5. 65, 5. 66, 1), wie sie ihn 4,1 seggrenn suhröne nennt —: wörtlich ebenso, wie in der Akv. der wirklich hunnische bote Atlis genannt wird (2, 7). An diesen beiden stellen (Akv. 2, 7 und Sg. sk. 4, 1) sieht man die entwickelung des begriffes hunskr von seiner eigentlichen ethnologischen bedeutung zu der von suhrönn.")

# § 26. Atlis boten.

Akv.1 wird ein bote, Knefrodt, an Gunnarr gesant, in den Am. 4. 6, 4 zwei boten, deren einer Vingi heisst. Welcher der beiden namen der ältere ist, lässt sich nicht entscheiden.

In der Akv. ist der bote ein reines werkzeug Atlis, über dessen weiteres schicksal nichts verlautet; in den Am. dagegen ist er eine lebhaft handelnde persönlichkeit: fårs vas flytande heisst es mit recht von ihm Am. 4,3. Er fälscht die runen 4,2, er verschwört sich mit einem meineid, dass er es ehrlich meine 30, er enthüllt höhnisch, wie es zu spät zur umkehr ist, seinen trug und reizt damit Hogni, ihn zu erschlagen 36 —38 (vgl. oben § 12 b ß).

S. Jiriczek, Deutsche heldensage s. 91 (Sammlung Göschen), vgl. anch Petersen, Gammel nordisk geografi, 1834, I, 263 f. 273 f.

<sup>9)</sup> Ferner werden in Ghv. 3, 10. 6,2 Hänkonnagar erwähnt, mit denen offenbar die sälldnäischen, dentstehen helden Gnnnarr und Hegenig gemeint sind; Hm. 11,5 reiten die brüder auf myrom hindenzkom, südländischen, dentschen pferden. – Unklar ist die lage von Hänalandt im Ordrangrätr 4,3: hier ist es jedenfalls einmal im fernen osten gedacht, da es Mornaland heists (1,3).

Da wir bei dem dichter der Am. auch sonst die neigung beobachtet haben, nebenpersonen näher auszuführen, so werden wir wol auch die erweiterung der rolle des boten auf den dichter selbst zurückführen, die einfachere gestalt in der Akv. für die ältere halten dürfen. Auch den spiellenten der Ths. (leibmenn 359, 360) und des NL. (XXIV) ist keine rolle von der bedeutung Vinris zugewissen.

Der dichter der Am. batte überdies einen besonderen grund, Vingis höhnende rede einzuführen (36): er brauchte eine motivierung dafür, dass Atli die Nifunge angreift: denn das alte motiv der goldgier kannte er nicht, wie wir bald sehen werden (§ 34): mit der erschlagung Vingis schuf sich der dichter einen neuen anlass zum angriff.

Gemeinsam ist im übrigen den boten in beiden gedichten nur der zug, dass sie hoffnung auf geschenke zu erwecken suchen; am deutlichsten Akv. 4, 1 (5 cf.); in deu Am. bringen die boten zwar selbst geschenke mit (5, 5), sie erwecken aber offenbar hoffnung auf weitere, wie aus Hognis worten hervorgeht: 13, 5 c okr mon gramp golle reife gloßpraußo.

# § 27. Gnitaheide.

In der interpolierten str. 5 der Akv. bietet Atlis bote dem Gunnarr die Gnitaheide an, ein goldreiches gebiet, wie aus Gunnars antwort hervorgeht 6, 5 ff. Diese bedeutung der Gnitaheide weicht ab von der uns geläufigen: hier ist sie ein teil von Atlis reich, während wir sie sonst nur als die heide kennen, wo Sigurdr den Fáfnir erschlug.

Wenn wir aber fragen, woher diese geläufige auffassung der Gnitaheide stammt, so finden wir sie durchweg in prosaischen quellen, mit ansnahme Gripispá, str. 11:

> mont einn vega orm enn frána Þanns gróþogr liggr á Gnitaheiþe.

Im übrigen die prosa der Reginsmöl (nach str. 14), die der Fåfnismöl (anfaug); endlich Volsungasaga c. 13. 33 und Snorra Edda 40a (aber nicht in cod. U, der zwar noch die verwandlung Fåfnirs in einen drachen nach Hreibnars tode, aber nicht den namen Gnithelied kennt.) Dazu kommt eine

1) Im folgenden ist stets damit zu rechnen, dass der weitere exkurs über die Nibelungensage von Fäfnirs verwandlung ab (c. 40b-42) nicht

notiz ans dem Itinerarium des abtes Nicolaus aus der mitte des 12 jh.'s (Grimm, H.S.3 N. 27), der von der gegend zwischen Mainz und Paderborn zu erzählen weiss: og þar er Gnitaheidr er Sigardur ef at Fáfni. Dagegen selweigen die strophen der Fáfnismól, wo wir den namen am ehesten suchen sollten, völlig.

Ich möchte glauben, dass der interpolator c hier einen alten sagenzug erhalten hat; dass nämlich die goldreiche heide ursprünglich im besitz Atlis war. Reichtum ist ein wesentlicher zng Attilas in der sage. Wie der Etzel des NL. über unermessliche schätze verfügt, so verheisst der Atli der Akv. A (4) schätze und wertgegenstände, so erwartet in den Am, (13, 5) Hogni von Atli glutrotes gold. Nun wusste man von Sigurdr, dass er einen unermesslichen goldhort gewonnen hatte; zweitens erzählte man, dass er aus dem süden stamme, ja man nannte ihn selbst einen Hunnen (Am. und Sg. sk., s. oben § 25) -: da lag es nahe, ihn den hort im hnnnischen süden, und zwar auf Atlis Gnitaheide, holen zu lassen. So wird die Gnitaheide mit Signrår in verbindung gekommen sein. Dass sie einst Atli gehört hatte, geriet dann in vergessenheit, wie die entsprechende stelle der Volsungasaga zeigt, deren verfasser die antwort 6, 5, 6 nicht mehr verstanden hat, sie vielmehr im nenern sinne nmdeutete. Gunnarr sagt c. 33 en enga konunga veit ek jafnmiket gull eiga sem okkr, því at vit hofum þat gull allt, er á Gnitaheibe lá (Symons, Beitr. 3, 240 f.).

Die Gnitaheide ist allein der nordischen sage eigen, weder NL. noch ThS. kennen sie. Der bericht des abtes beweist nichts für bekanntschaft des namens in Deutschland: der in Niederdeutschland, wie ThS. zeigt, bekannte drachenkampf mag an dem genannten orte localisiert gewesen sein, die bezeichnung Gnitaheide dagegen brachte der nordische gelehrte hinzu.

§ 28. Der Myrkviör und die grenze gegen Atlis reich.

In anlehnung an str. 7 des liedes von der Hunnenschlacht spricht der interpolator Akv. 5 von *staßir Danpar* und *Myrk-viðr*. Aber beide localitäten führt er in veränderter bedeutung

in cod. U überliefert und nach Symons (Beitr. 3, 209 ff. Einl. s. xvvi) als späterer zusatz eines bearbeiters anzusehen ist, der die liedersammlung der Edda und sogar die Volsungasaga gekannt hat.

ein: während sie im liede von der Hunnenschlacht im besitz des Gotenkönigs Augantýr sind, sind sie hier im besitz des Hunnenkönigs. Der interpolator führte sie deshalb ein, um neben der Gnitaheide noch zwei andere wertvolle örtlichkeiten zu nennen: denn in der Hunnenliedstrophe 7 heisst das gehölz Myrkviör das herrliche, der stein im gebiet Danps der schöne. Er verstiess jedenfalls mit seiner einführung des Myrkviör in diesem zusammenhang, wie wir oben § 3 sahen, gegen die schon in Akv. A herschende vorstellung von demselben als grenzwald. In dieser steht Akv. A nicht allein.

Der name Myrkviör erscheint ausser Akv. A. 3, 4 nnd 13, 4 noch H.Hb. J. 53, 4. Vkv. 1, 2. Lok. 42, 5. Während aus der stelle im Helgilied sich nichts ersehen lässt, stimmen Akv., Vkv. und Lok. darin überein, dass der Myrkviör ein grenzwald mach ädden ist: in Akv. ist er der grenzwald gegen das stülfiche Hunnenreich'); in Lok. der grenzwald gegen das stülfiche Hunnenreich'); in Lok. der grenzwald gegen die Muspelsöhne: 42, 4.5 en es Misspels spuer rijha Myrkvib yler; in Vkv. ist er der wald, über den hinweg sunnan, von süden (1,1) die weiber des südens, dröser suhrénar (1,7), nämlich die valkyrien, nach norden flegen.

Schon die verbreitung des namens Myrkviör als eines grenzwaldes gegen süden in verschiedenen nordischen sagen legt den gedanken nahe, dass hier in der Nibelungensage das auftreten eines waldes als grenze gegen das südliche reich Atlis specifisch nordisch ist'), zumal wir in allen anderen überlieferungen der Nibelungensage eine wassergrenze gegen Attilas reich finden, deren überschreitung einen wichtigen teil der reise oder gar die ganze reise ausmacht.

<sup>3)</sup> Myzkheimr, wo Gunnarr nach Akv. 45, 4 seinen tod gefunden hat, mit dem Myrkviör gleichzusetzen (wie Gering will, Uebs. s. 262, n. 5) liegt insofern sehr nahe, als dieser ort nach 33, 1. 2 offenbar an der grenze von Allis gebiet liegt (von wo er zurückreitet lands sins å vii), also wol der grenzewald selbst ist.

<sup>3)</sup> Dass an sich die vorstellung von einem grossen wälde, der 'gleichsam unf der grenze von süden und norden liegt und die scheide beider weltgegenden macht' nralt ist, hat Müllenhoff (Za da. 23, 1681.) durch den hinweis auf den saltens Hercynins und den Mirigaidail des Thietmar von Merseburg (Erzgebirge) wahrschenlich gemecht: aber speciali für die Nibelungensage können wir die vorstellung in der älteren deutschen sage nicht nachweisen.

Mogk hålt (Grundriss 23, 648) die waldgrenze der Akr, für das ursprünglichere und erinnert an die landreise der Burgunden zur Donauebene. Am ufer der Donau befindet sich allerdings ein wald (NL 1655), aber mit der Donau liegt doch noch das entscheidende hindernis, eben das wasser, vor ihnen, bei dessen überschreitung der dichter entsprechend lange verweilt.

Daher möchte ich mit Boer (Untersuchningen über den ursprung und die entwickelning der Nibelningensage, Halle 1906, bd. 1, 132) die wassergrenze von Am. 4, 28, 34 für das ursprünglichere halten; dieselbe vorstellung finden wir im NL, ThS, Grimblids hevn A und C, im färöischen Högnilled: in den Am. ist es ein fjord, im NL. die Donan; in der ThS, findet sich die unklare vorstellung vom zusammenfluss des Rheins und der Donan') (cap. 363); in Gr. h. A. 18, C 13 und im Högnilled 50 ist das meer die grenze. So hätten in diesem fall die Am. den älteren zuge bewährt.

Dagegen ist die tatsache, dass der meeresarm in den Am. fjorb Lima heisst (4, 7), aus der geschichtlichen bedeutung des Limafjords im 11. jh. zu erklären, wie Mogk (a. a. o. s. 648) hervorhebt.

# § 29. Warning und begrüssung durch die schwester.

Der zug, dass die schwester libre brüder warnt, findet sich in beiden Atli-liedern, aber in verschiedener weise dargestellt. Am einfachsten ist der vorgang in der Akv. A 16. Gudrün tritt ihren brüdern, sobald sie in den saal kommen, entgegen und erklärt dem Gunnarr, er solle schleunig die halle verlassen, da er verraten sei. Mehr erzählt A nicht.

Als eine alte weiterbildung dieses einfachen motivs sehe ich alsdaun das an, was sich in der interpolierten strophe findet. Gudrün hat (durch wen wird nicht gesagt) den brüdern einen ring mit eingeflochtenem wolfshaar gesant, ein symbol dafür, dass ihre fahrt wölfisch sein werde. Solche symbolische botschaften gehören einer zeit an, die die schrift noch nicht

<sup>1)</sup> Boer (1,139) hält die worte par sem saman kemr Dúná oc Rín für daz zusatz des umarbeiters, der südlichere quellen benutzte (daher die Donan einführte), während sonst entsprechend der norddentschen localisation des Hunnenreichs der Rhein die grenze sein müsse.

kennt oder übt; eine ähnliche symbolische botschaft senden bei Herodot IV, cap. 131 f. die Scythen dem könig Darius, um ihm anzudenten, dass er bei ihnen zn grunde gehen werde.

Eine parallele darstelln<br/>ng desselben sagenznges weisen die Am. auf. Gudrún schneidet warnende runen, Vingi falscht sie, ehe er sie abliefert (4, 1–4), Kostbera liest die gefälschten zeichen und erkennt, dass Atli den brüdern nach dem leben trachtet (9, 11, 12).

Anseer dieser letzteren warnnng ist in der sagengestatt der Am. noch der alte zug erhalten, wo die schwester ihren brüdern entgegengeht, er hat aber den charakter der warnnng verloren und ist zu einer einfachen begrüssung geworden, bet der Gaufrin über das unentrinnbare schicksal klagt (45).

Eine spur der alten warnung der brüder durch die schwester indet Boer (Untersuchungen 1.43 und 244 ff.) in der gestalt des Eckewart (ThS. 367. NL. 1631), die der von Boer heransgearbeiteten quelle II von ThS. und NL. angehört. Ursprünglich sei Eckewart zur warnung der brüder von Kriembild abgesant worden: als dann aber Kriembild die feindin ihrebrüder wurde, konnte der dienstmann Kriembilden nicht der warner bleiben: so trat Dietrich in dessen rolle ein, selbständig, wie er in ThS. 375 und NL. 1724. 1726 auftritt (in Boers quelle I). Diese von Boer bezeichneten stellen lassen jedenfalls annehmen, dass schon in der älteren dentschen sage die schwester die brüder gewarnt habe.

# § 30. Die tränme der frauen.

In den Am. hat in der nacht vor der abreise Kostbera drei träume, Glaumvor deren vier, während in der Akv. nichts derartiges erscheint. Wenn wir Kostberas dritten traum (Am. 18) und Glaumvors vierten traum (Am. 25) mit dem traum der Uote Nt. 1509 und dem der Oda ThS. 362 vergleichen, so finden wir, dass sie im engsten zusammenhang mit dem seelenglauben stehen. In Kostberas traum erscheint ein bluttriefender adler und wird als hamr Alla, als folgegeist Atlis, angesehen. Glaumvor sieht tote frauen, die Gunnar zu niene hänken einladen: es sind die disar, die schutzgeister, die seelen verstorbener anverwanter, die Gunnarr uicht mehr schützen könner (weil sie kraftlos, qüima, geworden sind), sondern ihm seine weil sie kraftlos, qüima, geworden sind), sondern ihm seine

baldige vereinignng mit ihnen andeuten. Auch Uotens und Odas tramm, nach dem alle vögel des landes tot sind, das land verödet ist (NL 1509, ausfährlicher ThS. 362), bewegt sich in demselben gedankenkreis: als vögel erscheinen oft die seelen nach altgermanischer vorstellung (Mogk, Grundriss 1, 1009): so erscheinen hier die seelen der dem tod geweihten als tote vögel.

Die gemeinsamkeit der grundrichtung der frauenträume vor dem auszug der Nibelunge macht es mir wahrscheinlich, dass trotz der stark subjectiven behandlung') doch Am. in dem trammotiv als solchem ein altes element erhalten hat, das in der Akv. verloren ist.

Wir haben oben s. 232, § 17 gesehen, dass der dichter der Am. in der ausführung der traumseenen von Gökv. II abhängig ist. Die träume in Gökv. II sind also literarisch die älteren, sagengeschichtlich dürften sie dagegen jünger sein. Denn träume Atlis, die sich auf den bevorstehenden untergang seines hauses beziehen, finden sich nirgends in der sage als eben in der Gökv. II; sie eignen sich auch weniger für Atli als für eine frau und sehen wie eine erfindung des dichters aus, der die ereignisse der Akv.A, die er kannte, vorher andeuten wollte.

# § 31. Unheilvolle zeichen auf der fahrt.

Die Am, die eine wassergrenze gegen Atlis reich kennen (oben s. 248 f. § 28), erzählen in str. 34, wie die Niflunge beim starken rudern das halbe schiff zerbrechen, wie die ruderbänder zerreissen und die ruderpflöcke brechen. ThS. 366 erzählt ähnliches zweimal, was sich nach Boer (Untersuclungen 1, 242. 243) folgendermassen auf die beiden quellen I und II verteilt: I, das steuerband reisst, das steuer bricht, das schiffsteligt um; II, Högni zerbricht durch starkes rudern ruder und ruderpflöcke, das schiff schlägt um. NL 1564 f. erzählt ebenfalls, dass das ruder in Hagens hand zerbricht. Dann berichtet Grimhilds hævn (Grundtvig, D.G.F. Kopenhagen 1853, 1,44 ff.), dass das ruder zerbricht: A 19 in Falquors hand. C 15 in Hogens hand. Endlich weiss auch das färösche Högni-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sie sind 'voll von künstlicher symbolik', wie Henzen (Ucber die träume in der altnordischen sagaliteratur, Leipzig 1890, s. 79 f.) hervorhebt.

lied, 57 (Hammershaimb s. 37 ff.), dass die ruder in Högnis händen zerbrechen.

Wilmanns sieht (Der nntergang der Nibelange in alter sage und dichtung, Berlin 1903, s. 13) in den nnheilvollen vorzeichen der Am. nnd ThS. einen gemeinsamen sagenzng. Obgleich sich nun züge wie das zerbrechen der ruder auch sonst in nordischen erzählungen finden (vgl. Fridplöfssaga str. 13 brusto bäder halsar), so führt mich doch diese ähnlichkeit in kleinen zügen an demselben punkt der Nibelungensage in den genannten fünf quellen dazu, mit Wilmanns hier einen alten, nicht einen specifisch nordischen zug zu erblicken, den die Am. bewahrt haben.

Altertümlich ist ohne frage in den Am. gegenüber allen anderen genannten quellen das fehlen eines besonderen fährmannes: die helden rudern von anfang an selbst. Dass der fährmann nicht alt in der sage ist, erkennt man daraus, dass er im NL, der ThS. und den übrigen seine function gar nicht verrichtet, sondern getötet wird, sodass die helden doch selbst rudern müssen.

# § 32. Gerþot far festa.

Die Am. erzählen weiter 34, 7, dass die Niffunge das ahrzeug nicht festmachten, ehe sie vom strande gieugen. Im NL (1581) schlägt Hagen das sehiff in stücke. Während Hagen dieses verhalten NL 1553 damit begründet, dass er erklärt, kein feiger solle entrinnen, fehlt in den Am. für das ähnliche verhalten der Niffunge jede angabe eines grundes. Denn obgleich Gunnarr und Hogni vor der ahreise düstere ahnungen gehegt haben (str. 26. 32), so geben sie doch keineswegs von vornherein die höffnung auf rückkehr auf, da ihnei ja nicht (wie dem Hagen des NL) der untergang feetsteht.

Vielleicht ist dieser zug in den Am, nichts als ein zeichen einer ursprünglichen völligen arglosigkeit der helden. Etwas ähnliches ist es, wenn in der Akv. Gunnarr ohne brünne zu Atlis halle kommt (17, 1, 2). Ursprünglich waren gewiss nur die frauen voll trüber ahnungen, erst später übertrug sich das anf die helden selbst. Dass diese mit freiem willen in etwas hineingehen, wo ihnen der tod wahrscheinlich (Am. 26) oder gewiss (NL XXV) ist, lässt sich psychologisch nicht als

das ursprüngliche ansehen, sondern setzt eine entwickelung der sage voraus, die das in das gemütsleben der helden vorher aufgenommen hat, was sie nachher trifft.

Gerade dass dieser zug: gerfot far festa so unvermittelt in den Am. auttritt, spricht dafür, dass er älter ist als die Am. und dass er vielleicht von dem dichter selbst nicht mehr verstanden wurde. Wegen der ähnlichkeit mit der situation NL 1581 werden wir annehmen dürfen, dass schon der älteren deutschen sage der zug eigen war, dass die helden nicht mehr für ihre rückkehr vorsorge trafen bez. sich dieselbe unmöglich machten, und dass ihn aus der deutschen die altnordische sage übernommen hat.

#### § 33. Der kampf.

Während nach den Am. 27. 28 ausser Gunnarr und Hogni drei andere helden und zehn hausgenossen zu Atlis gehöft ziehen, kommen in der Akv. die zwei brüder ganz allein, ohne begleitung, zu Atlis halle. Das letztere geht unzweideutig hervor aus str. 18

> seinats nú, syster, at samna Niflungom, langt es at leita lýpa til sinnes, of rosmofjoll Rínar rekka óneissa,

ebenso aus 12, 1-4

leiddo landrogne lýpar óneiser, grátendr gunnhvatan ór garþe Niflunga;

die recken bleiben weinend zu hause; vor allem aus 12, 7.8 heiler farch ok horsker, hears ykr (Dual?) hugr teyger! Von begleitern Gunnars ausser Hogni ist nicht die rede. Das primitive der situation (dass zwei könige allein zur halle eines anderen königs reiten) erscheint auf den ersten blick altertümlich; dass aber im gegensatz zu den Am und NL die Akv. hierin einen älteren zug bewahrt habe, soll nicht behauptet werden, da sonst germanische könige nie ohne gefolge ausreiten.

Akv. ThS. NL. sind darin einig, dass ein kampf in einem saal oder eingehegten raum stattfindet; die Am. kennen dies nicht (39. 43, 2. 3).

Dass in der Akv. der kampf im saal beginnt, ist aus 16, 2. 8 und c 20, 4 ersichtlich (snemst at i sal kvomo — holl

gakk or snimmat — en enom eitta hratt i ell heitun). Quelle I der ThS. kennt den kampf in einem baumgarten, II den kampf in einem saal, der angezündet wird (s. Boer, Untersnchnugen 1, 153 ff. 158 ff. 167). Das NL. kennt nur den kampf in einem saal (Av. XXIII ff.).

So wird hier wider die Akv. gegenüber der unklareren vorstellung der Am. einen alten sagenzug erhalten haben.

In bezng auf den kampf selbst ist möglicherweise etwas über die erste phase desselben in unserm text verloren gegangen (Symons, Ausgabe s. 428); denn es fällt doch sehr auf, dass wir nichts von heldentaten Gnnnars hören, der doch sonst in der Akv. ganz im mittelpunkt steht (oben s. 242). Nur Hogni (Akv. 20 B, c) zeichnet sich im kampf aus: er schlägt sieben feinde mit dem sehwert nieder und schleudert den achten ins fener. Über seine gefangennahme fluden wir nichts: da aber Vs. 87 davon berichtet (en þó varþ hann at lykkum ofrliþi borinn ok hondum tekinn), so nimmt Symons (Ausgabe s. 429) hier widerum eine lücke im text an.

In den Am. 40 ff. entwickelt sich aus dem wortwechsel zwischen Atlis leuten und einem der Niflunge (nach Vs. 36 ist es Hogni) ein kampf, den Gudrün für einen augenblick durch ihr erscheinen unterbricht; sie greift aber, als sie ihn nicht anfhalten kann, selbst in ihn ein, indem sie den mantel abwirft und mit dem schwert dreinschlägt. Im übrigen stehen ihre taten ganz im vordergrund. Die Niflunge werden zwar im allgemeinen gerühmt (48), aber weder von Hogni noch von Gunnarr wird eine besondere tat erwähnt; dagegen bringen Beras zwei söhne und ihr bruder (49,9.10) vor ihrem tode achtzehn feinde zu fall.

Der kampf selbst spielt sich in der Akv. kurz ab; dagegen berichten sowol die Am. als NL. und ThS. von einem langausgedelnten kampf. Die länge des kampfes in der dentschen sage hat vornehmlich ihre begründung in der grossen zahl von helden, die daran teilnehmen; die bedeutenderen teilt Wilmanns (a. a. o. s. 15. 22) in zwei gruppen, eine ältere (Osid, Irinc, Dietrich) und eine jüngere (Gernot, Giselher, Rüdedger, Bloedel, Hildebrand): keiner von diesen findet sich in der nordischen sage am kampf beteiligt (auch nicht Dietrich, vgl. Jiriczek, Deutsche heldensagen 1,160). Die länge des kampfes in den Am. beruht dagegen vorwiegend anf der teilnahme Gndrúns und der einführung von Snévarr, Sólarr, Orkningr und zwei unbenannten brüdern Atlis.

Was die söhne und den bruder Kostberas betrifft, so sind sie ohne zweifel gegenüber der älteren nordischen sage eine neuerung und erst vom dichter selbst eingeführt. Auch das eingreifen Gudrüns in den kampf, das nur die Am. erzählen, halte ich für eine neuerung, die wol vom dichter herührt; es gebört zn der ganzen specifisch grönländischen charakteristik Gudrüns, von der oben s. 236 gehandelt ist; zudem musste der dichter den wnnsch haben, Gudrüns tapferkeit auch äusserlich hervortreten zu lassen, weil sie sich ja am schluss mit dem Nifung in das rachewerk teilem muss. Anch bei den beiden brüdern Atlis, die im kampf fallen (51,4), liegt schwelich eine alte historische erinnerung (an Bleda) vor; die vier brüder, von denen Atli str. 51 erzählt, sind gewiss alle zusammen der phantasie des dichters entsprungen (oder einer füngeren phase der nordischen sagenentwicklung?).

So war jedenfalls in der altnordischen sage kein grund vorhanden, den kampf der Nikunge so weit auszudehnen: dem nach wird der kurze kampf der Akv. als das urspringlichere anzusehen sein. Zu beachten ist ferner, dass auch in der alteren quelle I der ThS. der kampf sich kurz abspielt (s. Boer, Untersuchungen 1, 158).

Wenn wir endlich die frage anfwerfen, ob einige der von Wilmanns hervorgehobenen helden der ThS. schon der älteren deutschen sage varususchreiben sind (sodass sie dann der altnordischen sage verloren gegangen oder überhaupt nicht nach norden gewandert wären), so müssen wir antworten, dass jedenfalls weder Irinc (nach Wilmanns s. 15 ein alter gott) noch Dietrich von Bern ursprünglich etwas mit der Nibelungensage zu tun hat, in der es sich nm den gegensatz zwischen den Burgunden und dem Attila der fränkischen (nicht der gotischen) betreiferenne handelt; ebensowenig Rüdeger und Hildebrand; auch Gernot ist in der älteren sage (bez. ihren historischen grundlagen) nirgends zu finden. Deshalb muss man diese gestalten als dentsche nenerungen ansehen. Bei Osid (den Wilmanns a. a. o. s. 16 mit Ospirin, Attilas gattin im Waltharius, zusammenstellt), bei Bloded — Bleda und Giselher

Gislaharius ware es denkbar, dass sie schon der älteren etuschen sage angehört hätten und dass ihr fehlen im norden dann als verlust zu bezeichnen wäre, obwol Wilmanns bei Bleda und Gislaharius an spätere aufnahme in die sage durch gelehrte hand denkt (s. 23. 24). Ich muss diese frage offen lassen.

#### § 34. Atlis fragen nach dem gold.

Das motiv, das Atli zu seinem verräterischen überfall führte, ist nach der Akv. 21. 27. 28 (alles B) und 29 (A), ferner 34,10 (d) deutlich: die goldgier.

Nicht so einfach liegen die dinge in den Am. Den leider stossen wir hier wider an einer sagengeschichtlich wichtigen stelle auf eine lücke im text, zwischen str. 40 und 41 der Am. (Symons, Ausg. s. 447). Symons vermutet, Atli habe in der lücke den angriff motiviert durch die begierde nach dem horte und (mit fragezeichen) durch den wunsch, Sigurds tod zn rächen; er schliesst beides aus Vs. 36, wo es heisst: fyrir longu haffa ek hat mér i hug — at ná yhru lifi, en ráha gullinu ok launa yhr hat nijhngsverk, er hér szikuly yharn inn bezta mag, ok skal ek hans hefna. Hier steht die nackte goldgier direct neben der heuchlerischen anklage bezüglich Sigurds, und beides nebeneinander nimmt sich merkwürdig genug aus.

Wenn nun der sagaschreiber sich an dieser stelle wirklich streng an seine liedervorlage gehalten hat, was bezweifelt
worden ist (Symons, Beitr. 3, 242), so hat er doch, wie ich
glaube, aus den Am. höchstens die motivierung durch Sigurds
tod entnommen, den der dichter der Am. anch sonst kennt
(94); die heuchlerisch-pathetische anklage passt ganz gut zu
dem zwitterhaften charakterbild Atlis in den Am, das wir
oben s. 224 kennen gelernt haben. Schwerlich kann aber an
dieser stelle von dem gold die rede gewesen sein, sonst würde
se nicht hernach in der langen scene, in der Atli dem bofebl
zur gransamen tötung der brüder gibt und die mit dem tode
der beiden endet, so völlig fehlen: der anlass zur marterung
ist nicht irgendwelches gold, sondern Gudrüns harte rede, die
Atli reizt. Das Nifungengold findet sich überhaupt an keiner

der Vs. en ráþa gullinu für eine erinnerung des verfassers an die sagengestalt der Akv.

In Vs. 36 (anfang) findet sich ausserdem eine stelle, wo Atli in güte zur auslieferung des schatzes auffordert. Symons glaubt (Ausgabe s. 447, im gegensatz zu seiner früheren ansicht Beitr. 3, 242), 'dass dem sagaschreiber eine an dieser stelle' (zwischen str. 39 und 40) 'vollständigere redaction der Atlm. vorgelegen hat', dass also diese aufforderung Atlis aus den Am. stamme. Nach dem eben gesagten kann ich das nicht für wahrscheinlich halten. Viel eher könnte meines erachtens die aufforderung zur herausgabe des goldes in der schon s. 254 aus anderen gründen constatierten lücke, zwischen Akv. 18 und 19 (Symons, Ausg. s. 428) gestanden haben: in die Akv. passt eine solche aufforderung ganz zwanglos, denn dort spielt ja das gold die beherschende rolle. Ferner richtet sich die frage Atlis in der Vs. an Gunnarr, der ja gerade in der Akv., im gegensatz zu den Am., im vordergrund steht (oben s. 242). Auch Gunnars stolze antwort passt sehr gut zu dem Gunnarr der Akv. A: die worte kann vera at bu veitir bessa veizlu - af litilli eymb vib orn ok ülf tragen einen ähnlichen charakter wie Akv. 11, wo Gunnarr die wölfe und bären einlädt für den fall, dass er nicht heimkehre.

Die Akv., wie sie dem verfasser der Vs. vorlag, wird also zwei fragen Atlis enthalten haben, eine gütliche vor dem beginn des kampfes, und eine an den gefangenen, wo es sich um tod und leben handelte (str. 21). Im NL. finden wir nun auch zwei fragen nach dem hort (nur ist es nicht Etzel, sondern Kriemhild, die sie stellt): die eine vor dem ausbruch der feindseligkeiten (1739, 1741), die andere an den gefesselten (2367). Wenn hier Kriemhild die fragende ist, so ist auf sie als auf die eigentlich handelnde etwas von Etzels früherer habgier übertragen worden (s. unten § 47 zu Wilmanns' ansicht): denn das motiv ihres handelns ist sonst rache für den gatten. So fragt sie zweimal, vor und nach dem kampf, nach dem schatz, wie Atli in der dem sagaschreiber vorliegenden Akv. Aus dieser übereinstimmung darf man wol schliessen, dass schon in der älteren deutschen sage und weiter dann in der altnordischen zwei fragen traditionell geworden waren: eine an

den freien in güte, eine an den gefangenen, wo es sich um lösung des lebens handelt.

#### § 35. Der tod der schwester Atlis.

Wenn das gold in den Am. nicht der anlass zu Atlis überfall war, so könnte man mit Grimm, IK3°s. 11 vermuten, Atli habe Brynhilds tod rächen wollen; nnd zwar im hinblick auf Atlis worte 52, 5. 6 sendoß systr heljo: silks ek mest kennomk, womit gewiss Brynhild gemeint ist, die in der Edda als schwester Atlis in Gökv. I, 24, 1, 8g. sk. 32, 38, 6. 55, 9. 10, Gökv. II, 28, 3. 4, Odgra. 15 erscheint; ausserdem als Buþla dóttir noch Brot 8, 2. 14, 2, Hereib 4, 2, Gríp. 27, 5. Aber die vorstelhung, dass Atli Brynhilds tod durch seinen verrat habe rächen wollen, findet sich weder an der betreffenden stelle der Alm, noch überhaupt in irgend einem poetischen oder prossischen bericht des nordens; sie ist erst von neueren combiniert worden aus der tatsache von Brynhild atlis schwester oder Burlis tochter heisst.

Was zunächst Am. 52, 5. 6 betrifft, so wird hier jedenfalls der tod der schwester keineswegs derartig betont, dass man in ihm den anlass zu Atlis überfall sehen könnte: er wird nur erwähnt als letzter von vielen vorwürfen, die Atli gegen sein weib und seine verwanten (51,5. 7) schleudert; nachdem er zuvor über den tod seiner krieger, seiner brüder geklagt hat, nennt er als den herbsten verlust den tod der schwester. — Gemartert werden die Niffunge nicht deshalb (wie sie auch nicht deshalb überfallen worden sind), sondern um Gudrin zum weinen zu bringen (54).

Ferner könnte noch Helreij 4,5 ff. zu der annahme veranlassen, dass man sich zuweilen Atli als den rächer Brynhilds gedacht habe. Die worte in Helreij 4 legen einen
solchen gedanken allerdings für den ersten blick nahe: 'da
nast Gjükis söhnen verderben bereitet und das gjück ihres
hauses vernichtet.' Dass aber hier die katastrophe bei Atli
gemeint wäre, die Brynhild die peben erst tot, ist noch
auf dem helweg: da kann Atli ja kaum erst nachricht von
ihrem tode erhalten, gesehweige denn ihn schon gerächt haben.
Veilemehr will die riesin sagen: 'du hast zwietracht und mord

in Gjúkis haus getragen und seine beste stütze in Sigurdr vernichtet.'

Auch in Odrgr. überfällt Atli die Gjükunge nicht, um die schwester zu rächen, obwol er offenbar um deren todes willen eine abneigung gegen sie hegt (sodasser keinen mahlschatz vom sohne Gjükis annehmen will, 20). Vielmehr überfällt er sie wegen des verbotenen liebesverkehres, den Gunnarr und Odrun gepflogen haben; s. unten § 36 zu dieser jüngern motivierung.

Der liedersammler geht allerdings im Dråp Niflunga eines schritt weiter: er sucht sich zu erklären, warum Gudrún den Atli heiratet und erzählt daher: Ofriþr ear þá millt Gjúkunga ok Atla: kendi hann Gjúkungom vold um andlät Brynhilder. Aber er fährt fort: þat var til setta, at þeir skyldu gipta honum Giþrúnu, ok gáfu henni óminnisvetig etc. Also wird Atli durch die hand Gudrúns beruhigt, und davon, dass er seinen spätern überfall aus rache für Brynhilds tod ausführte, findet sich kein wort, weder im Dråp Nifl., noch in der Vs., noch in der Sa. E.

# § 36. Abschliessendes über Atlis motiv.

Wir müssen uns also damit abfinden, dass der mordplan Atlis gegen die Nifunge in den Am. selbechterdings keine ausgesprochene begründung gefunden hat. Der dichter selbst spricht davon wie von etwas, was er eigentlich nicht begreifen könne: 2,3 ft. illa réék Alla, átte jó hyggjo, felde stóp stóra, strúdde sér harþla. Man merkt, dass er selbst nicht weiss, wie Atli zu seinem plan gelangen konnte.

Dass diese sagenform der Am. im gegensatz zu der der Akv. mit ihrer klaren motivierung secundär ist, liegt an sich schon auf der hand. Es ist aber überhaupt keine frage, dass die Akv. in der goldgier Atlis ein altes sagenelement erhalten lat. Die vorhin angeführten stellen des NL (1739. 1741. 2367), ferner Th.S. 359 (en Atlia konungr er allra manna fejiarnastretc.), vor allem endlich die geschichte vom Sigfridskeller, wo der habgierige Attila verhungern muss (ThS. 393. 423 ff.), beweisen, dass man sich Attila einst auch in Deutschland als habgierig vorstellte, obgleich das NL nichts mehr davon weiss: dass also die habgier Attilas schon der älteren deutschen sage

angehört und schon dort den grund zur vernichtung der Nibelunge gebildet hat. Im norden hat das die Akv. bewahrt, in den Am. ist das motiv verloren gegangen.<sup>1</sup>)

Der mangel eines deutlichen motivs gab dann (nachdem das alte motiv der goldgier in vergessenheit geraten war) anlass zu einer neumotivierung, wie sie im Odrûnargrâtr vorliegt: Atli vernichtet die Gjäkunge aus zorn über den verbotenen liebesverkehr Gunnars mit Odrûn.

#### § 37. Die herkunft des goldes.

Akv. 29, 3 heisst das Nibelungenerbe dskuhr (nominativ nach Gering, Wörterbuch z. Edda, 1903) 'von den asen stammend'. Das muss sich') auf irgend eine fassung der geschichte von der otterbusse beziehen, die Sn. E. 39 (auch in U) und mit kleinen abweichungen) Ve. 14 erzählt wird und von der der erste teil der Reginsm\u00fa (prosa und str. 1—12) handelt. Diese vorgeschichte des hortes, die von den asen nicht zu trennen ist, betrachtet man als specifisch nordische neuerung. Das wird richtig sein; immerhin n\u00f6tigen nns die strophen der Reginsm\u00f61 in zusammenlang mit Akv. 29, die entstehung der geschichte ziemlich hoch hinaufzmschieben.

Anschliessend sei auf eine nabeliegende frage eingegangen. Seit Richard Wagner ist uns die vorstellung geläufig, dass der Nibelungenhort aus dem Rhein stamme, Rheingold sei, wie er im Rheine sein ende findet (s. unten § 38). Ist diese vorstellung in der nordischen sage nachweisbar?

Der Rhein scheint seit alters in naher beziehung zum begriff des goldes gestanden zu haben. Schon Vkv. 15 wird in bezug auf Wielands gold gesagt: fjarre hykk eårt land fjöllom Rimar. Sodann reden manche kenningar von solchen beziehungen: bei Einarr Skalaglamm (Sn. E. I., s. 404), einem dichter des 10. jh.'s., heisst das gold Rimar prjöt; bei Härekt for þjóttn (Heimskringla c. 158), einem zeitgenossen Olafs des heiligen: Rimar leygr, lohe des Rheins; in den Bjarkamal 6:

In anderem zusammenhang findet sich in den Am. eine erinnerung an Atlis habgier: 53, 3. 4 möhor tökt mina ok myrper til hnossa.

Rinar raufmalmr); in der Sigurfarkvipa en skamma 16,8 heisst Sigurds gold direct Rinar malmr. Namentlich dass der letztere ausdruck bei lebzeiten Sigurds, also vor der versenkung des hortes in den Rhein, von Gunnarr gebraucht wird, kann den gedanken erwecken, man habe sich den Nibelungenhort als in letzter instanz aus dem rheine stammend gedacht, also den Audvarafors (Rgm. pr., Vs. 14) oder das wasser in Schwarzalfenheim (San E. 39), in dem Andvari schwimmt, mit dem Rheine gleichgesetzt.

Dagegen ist zu beachten, dass nirgends der Rhein tatsächlich als letzte quelle des hortes genannt wird. Ferner sagt die stelle Vkv. 15, wo erst von Grani, dann von den felsen des Rheines die rede ist, keineswegs, dass Granis last aus dem Rhein stamme. Aber auch die angeführten kenningar beweisen nicht, dass man sich den Nibelungenhort aus dem Rhein stammend dachte. Zum teil mögen sie auf die sage von der Rheinversenkung gegründet sein; im übrigen lassen sich solche ausdrücke, wie Boer (Untersuchungen 2, 71) hervorhebt, ebenso wie Aegis eldr erklären, als 'gold' schlechthin, und müssen gar nicht stets 'Nibelungengold' heissen. So wird auch das 'Rheinerz' Sg. sk. 16, 8 in diesem abgeblassten sinn = 'gold' zu verstehen sein, weil der dichter nur an das metall als solches denkt, nicht an den hort mit seiner geschichte. Den anlass dazu, in solchen fällen gerade den Rhein zu nennen, bot die schon oft hervorgehobene tatsache, dass das mittlere Rheinbett goldhaltig war.

Es verdient daher hervorgehoben zu werden, dass die vorstellung von einem Nibelungen-Rheingold, das aus dem Rhein stamme, in der nordischen sage nirgends nachweisbar ist,

§ 38. Die versenkung des goldes in den Rhein.

Ueber das ende des Nibelungenerbes belehrt uns widerum Akv. 29:

Rín skal ráþa rógmalme skatna, ó svinn áskunna arfe Niflunga.

Abgesehen von unserer stelle ist die versenkung in den Rhein durch vier denkmäler bezeugt: durch das NL 19, 1137 ff., dann

i) Auf die drei letzteren stellen macht Grimm, HS. N. 10 aufmerksam; im context citiert und erklärt bei Hungerland, Arkiv 20, s. 21. 24. 29.

später 28, 1742; durch Sn. E. c. 42 (en dpr þeir fóru heiman, þá fálu þeir gullit Fáfnisarf í Rín, ok hefir þat gull aldri síþan fundist); durch das norwegische volkslied von Sigurd svein str. 49 (Landstad s. 123); durch das Sigirfidslied str. 167. Im NL. ist es Hagen, der es versenkt, in der Edda sind es die Niflunge, im liede von Sigurd svein und dem Sigirfidslied ist es Sigtrid selbst.

Nnn hat Boer (Untersuchungen 2, 70. 71) geleugnet, dass in er alten sage der hort überhaupt in den Rhein versenkt in worden sei. Den ausdruck NL 1742 den hiezen mine herren senken in den Rin fasst er als von hause aus bildlich gemeint auf, = 'der schatz ist zum henker'. Aus dieser stelle sei alsdann die erzählung von der Rheinversenkung NL Av. 19 abstrahiert, die Boer einem jüngeren verfasser zuweist. Bei dieser auffassung stützt er sich auch auf Akv. 29. Auch diese strophe glaubt er bildlich fassen zu müssen: hier könne von einer tatsächlichen versenkung des goldes nicht die rede sein, denn der gefangene könne nicht über den schatz verfügen.

Hiergegen lässt sich aber verschiedenes geltend machen. Zunächst währ es dech sehr merkwürdig, wenn ein bildlicher ausdruck (nicht ein concreter sagenzug) ein so langes leben gehabt hätte, dass Akv. und N.L. ihn beide noch aus der alteren deutschen sage besitzen sollten. Noch merkwürdiger wäre es, wenn dieser ausdruck mit genau derselben folgerichtigkeit von zwei geternetne jüngeren autoren misverstanden worden wäre: Sn. E. c. 42 und N.L. 19 hätten ihn nämlich beide im eigentlichen sinne ausgelegt. Dass endlich in der Akv. von einer tatsächlichen Rheinversenkung nicht die rede sein könne, lässt sich nicht aufrecht erhalten. Allerdings kann der hort nicht von dem gefangenen versenkt werden, aber er kann sehr gut vor der abreise versenkt worden sein (wie das die Sn. E. erzählt), damit er nicht in fremde hände gerate.

Daher beweisen m. e. die getrennten nordischen und deutschen zeugnisse, dass schon in der älteren deutschen, dann auch in der altnordischen sage der hort von den Burgunden in den Rhein versenkt worden ist.

### § 39. Hognis herz, Hjalli.

Warum Atli dem Hogni das herz ausschneiden lässt, ist in der Aky, klar und einfach gesagt; als von Gunnarr das

gold verlangt wird, fordert dieser, man solle ihm erst Hognis herz zeigen: dann wird, nach kurzer episode, dem Hogni tatsächlich das herz ausgeschnitten. Sehr merkwürdig ist dagegen die begründung in den Am.: einzig um Gudrun zum weinen zu bringen, soll Hogni das herz ausgeschnitten und Gunnarr den schlangen übergeben werden. Es wäre schon an sich kaum zn bezweifeln, dass die einfache motivierung der Akv. die ältere, die wunderliche der Am, die jungere ist. Zum überfluss tritt aber die deutsche sage des NL, hinzu und bestätigt, dass die entscheidende bedingung, durch die der eine held den tod des andern veranlasst, in der sage alt ist: str. 2367-2371 zeigen, wie schon mehrfach hervorgehoben wurde1), eine ganz ähnliche situation wie die Akv. 21-29: Kriemhild fragt den gefangenen Hagen, ob er mit dem hort sein leben lösen wolle; er erklärt, ihn nicht herausgeben zu können, solang noch einer seiner herren (d. h. der allein übrige Gunther) lebe; Kriemhild bringt ihm Gunthers haupt. Der hauptunterschied zwischen der nordischen und deutschen fassung besteht darin, dass im NL die frage an Hagen, in der Akv. an Gunnarr gerichtet ist. Nach dem oben s. 243 über das nrsprüngliche verhältnis von Hogni und Gunnarr gesagten muss ich hier die fassung des NL, für die ältere halten. Wir werden aber die fassung der Aky, (frage an Gunnarr) auch schon für die ganze altnordische sage in anspruch nehmen dürfen, da wir dieselben todesarten auf dieselben personen verteilt (nur ohne den causalen zusammenhang) auch in den Am, finden. Die hervorhebung nnd idealisierung Gunnars im gegensatz zur älteren dentschen sage setzte zuerst in der altnordischen offenbar an diesem punkte ein: Gunnarr wurde als der eigentliche herr des schatzes angesehen und daher gefragt; die Akv. gieng dann auf diesem wege weiter.

Charakteristisch für die nordische sage, aber in keiner quelle der deutschen sage belegt, ist das ausschneiden des herzens. Boer (Untersuchungen 1,166. 167) vermntet, dass die quelle I der ThS., die als einzige version der dentschen sage den schlangenturm zeigt, ursprünglich auch das ausschneiden des herzens gekannt habe. Beweisen lässt sich das freilich

<sup>1)</sup> Wilmanns, Untergang der Nibelunge s. 4 u. a.

nicht. Ich möchte also zunächst diesen zug als specifisch nordisch ansehen. — Das ausschneiden des herzens erscheint ausserhalb der Atil-lieder noch Gökv. II, 32, 7.8 (geahnt von Gndrün), ebenda 9,5.6 (angedeutet in einer verwünschung), Odrgr. 26,5.6, Ghv. 18, ausserdem Dráp Nifl., Vs. 37 und Sn. E. 42.

Die durch die todbringende forderung des einen helden geschaffene situation hat weiterhin im norden eine gestalt erzeugt, deren hauptbedeutung in beiden Atil-liedern darin besteht, dem andern der beiden helden als folie zu dienen und seinen mut ins hellste licht zu setzen!): Hjälli den feigen (Akv. 23 ff. Am. 57 ff.). — In der älteren deutschen sage scheint Hagen der mutige eine andere folie gehabt zu haben, wenngleich nicht bei dieser gelegenheit: Gunther selbst. Dass ursprünglich Gunther selbst der feige war, geht deutlich hervol aus dem Waltharius, besonders 1413—15, aus dem NL. (Gunthers stellung am anfang des Sachsenkrieges 148. 153. 154; gegenüber Brühnlid bei den kämpfen und in der brautnacht; aus ThS. 228 (die brautnacht) und vor allem noch aus der dedischen strophe Vs. 28 (Symons, Ausg. s. 496, frg. 3), we Brynhild zu Gudrün sagt:

en blýre þin hvárke þorþe eld at ríþa né yfer stiga.

In der speciell nordischen sage, besonders in der Akv, ist dagegen Gunnar ins heldelnhafte gesteigert (s. 242), infolgedessen ist an seine stelle der feigling Hjalli getreten. — Akv. nennt diesen nur kurz den feigen (24. 26), sagt aber sonst nichts über seine person. Wenn er dagegen in den Am der kesselhüter (58), der koch Budlis, der elende sclave (59) heisst, so brauchen diese züge keineswegs der altnordischen sage zu entstammen, sondern können auf die ausmalung des dichters zurückgelen, der gern gerade nebengestalten ausführte (oben § 12 b ß).

Dass dem Hjalli das herz ausgeschnitten wird, hat in der Akv. seine volle begründung: Gunnarr soll durch den anblick des herzens betrogen werden und den schatz ausliefern, ohne

Akv. 24, 26 direct die gegenüberstellung: Hjalla ens blaupa — Hogna ens frékna.

dass Hognis blut fliesst; der betrug ist das entscheidende. In den Am, wo dieser betrug wegfallt und das herz Hognis nur ausgeschnitten werden soll, um Gulrún zum weinen zu bringen, hat der vorschlag, statt dessen Hjallis herz auszuschneiden, keinen sinn: sein herz ultzt niemandem etwas, da eben nur der bruder Gulrúns sterben soll. Höchstens müsste man annehmen, dass Atli sich während der procedur entfernt hätte (und Beiti ihn mit Hjallis herz täuschen wollte): das ist aber ganz anwahrscheinlich. Auch dieser zug wird also von dem dichter der Am. unverstanden übernommen worden sein. Dafür, dass man nicht mehr wusste, was Hjallis tod eigentlich nützen sollte, spricht vor allem, dass Hjalli in den Am. schliesslich gar nicht getötet wird, sondern mit der todesangst davonkommt. Das ist gegenüber seinem tod in der Akv. natürlich als eine degeneration anzusehen.

Dagegen ist die grundbedeutung von Hjalli ganzer gestalt in den Am. noch klar erhalten. Hjalli dient auch hier dem Hogni als folie, aber in feinerer weise. In der Akv. wird schlicht und roh das zitternde herz neben das rubige gelegt: die Am. charakterisieren den Hjalli in einer ausgeführten seene durch sein verhalten, seine worte als feigling im gegensatz zu dem unerschrockenen Hogni, der verächtlich erklärt, ihm sei ein solches spiel leichter, und es sei unmöglich, länger ein solches geschrei anzuhören.

Beide Atli-lieder stimmen endlich darin überein, dass Hogni lacht, während ihm das herz ausgeschnitten wird (Akv. 25, Am. 61). Nach dem was schon oben (§ 16) über diese beiden stellen gesagt ist, können wir auch diesen zug schon der alturodischen sage zuweisen.

# § 40. Die schlangengrube.

Dass Gunnarr in eine schlangengrube geworfen wird, findet sich ausdrücklich erwähnt in der Akv. 344, dann Odrz. 26, 7. 8, 8g. sk. 58, 3. 4, im Dráp Nifl, Vs. 37, Sn. E. 42. Ferner wird der ormgardr Gunnars in dem schon oben s. 247 genannten tinerarium des abtes Nicolaus aus dem 12. jh. erwähnt: einige leute behaupteten, dass er sich bei der stadt Lnna in Italien befände (die 857 von den Normannen gestürmt wurde, s. Massmann. Zs. fda. 1, 396 nnd Grimm. HS. 3. V. 271.

Unklar sind dagegen Am. 21 und 55, wonach Gunnarr an einem galgen befestigt werden soll, damit ihn schlangen fressen, und Ghv. 17, wo nur gesagt ist, dass glänzende schlangen Gunnarr auf den leib krochen.

Da sich die vorstellung von einem schlangengehege, in dem Gunnarr sein leben lässt, anch in der ThS. 9 findet (quelle I, s. Boer, Untersuchungen I, 167), so muss diese vorstellung anch schon der älteren dentschen sage geläufig gewesen sein. Der ausdruck ormagn- cap. 383 (den B nicht hat), mag auf eddische beeinflussung zurückgehen: aber an der tatsache, dass in Niederdeutschland die geschichte von einem schlangenturm Gunthers bekannt gewesen ist, darf man wol nicht zweifeln, da zweimal, cap. 383 und 394, ausdrücklich versichert wird, dass der turm in Sustat stehe

Dass der bericht der Akv. (34) dem interpolator d angehört, beeinträchtigt seine bedentung nicht. Dieser mit der grössten trockenheit berichtende interpolator, den eine bereits vorliegende lücke im text zur abfassung seiner seltsamen verse veranlasst haben mag (oben s. 2031), gab gewiss nichts anderes, als was die herschende sage von Gunnars ende erzählte; von eigner phantasie werden wir bei ihm kaum etwas zu befürchten haben.

Gegenüber der klaren vorstellung vom ormgarþr, die wir in der Akv. Inden, ist die unklare der Am. als eine degeneration anzusehen. Man wusste in Grönland offenbar nicht mehr, was ein ormgarþr war: so veränderte sich die vorstellung zu der eines galgens, bei dem man sich ausser aasvögeln offenbar auch schlangen hausend dachte, die ja nach der vorstellung jener zeiten nicht nur bissen, sondern geradezu, wie raubtiere, menschliches fleisch frassen (ganz deutlich Savz IX, 43, s. 143 Holder, vom tode Ragnars, Am. 21, Sn. E. 42). Gnnnarr soll demnach am galgenbaum angebunden werden, sodass er den schlangen erreichbar ist.

Specifisch nordisch ist widerum im gegensatz zur ThS. die sage vom harfenspiel Gunnars, die sich in Akv. 34, Am. 62, Odrgr. 27, Dråp Nifl., Vs. 37, Sn. E. 42 findet, und anf die sich

<sup>1)</sup> C.383 i ormgarb; nach hs. B: i einn turn, en þar eru inni eitrormar; c.394 ormaturn.

vielleicht der in Normagests pättr c. 2 erwähnte Gunnarsslagr bezieht (Bugge, Fornkvædi, fortale XLIII), ferner das lied von Sigurd svein str. 48 (Landstad s. 122): og Gunnar stagi slóg (als Asgardreiter).

Nun ist zunächst zu betonen, dass die drei genannten Eddalieder von einer wirkung des harfenspieles auf die schlangen nichts sagen. Akv. 34,10—12 (d) gibt überhaupt keinen zweck des spieles an, sondern sagt nur reflectierend: was skal golle frökn hringdrife vij fira halda (ganz im sinne von A und B, wo immer das gold im mittelpunkt steht, oben s. 256). — Nach den Am. gibt Gunnarr der herrlichen (Gudrün) kunde, und die dachsparren bersten. — Der Odrgr. Bisst Gunnarr durch sein spiel Odrün zu hilfe rufen (sie kommt aber zu spät). Von diesen drei fassungen ist jedenfalls die letztere mit Odrüns gestalt als die jüngste anzusehen.

Warum spielt nun in der Akv. Gunnarr die harfe? Ich glaube, nur um seine todesverachtung zu zeigen. Der commentar von Detter und Heinzel s. 490 führt mehrere beispiele an, nach denen leute in todesqual strophen vortragen oder singen: Ragnar in der Ragnarssaga FAS, L 282/3, Krákumál 26: sein sohn Eiríkr am spiess FAS, I, 262/3, Sigurd Slembidiákn FMS. VII. 352, der psalmen singt, während er gepeinigt wird. So zeigt auch Gunnarr hier in der Aky, dass sein heldenmut nicht zu erschüttern ist. - Die Am, motivieren das spiel schon anders: str. 62 rikre rob saghe. Gunnarr will also offenbar Gudrúns hilfe anrufen; in der Aky, war das unmöglich, da Myrkheim von Atlis burg weit entfernt lag (35, 45). - Der Odrgr, hat dieselbe motivierung, mit entsprechender verandernng: Gunnarr will seine geliebte von Hlésev herbeirufen. - Wenn die Am. erzählen, dass Gunnarr mit den zehen die harfe schlägt, so ist das als eine weitere ausführung anzusehen, die logisch aus seiner fesselung hervorgehen musste; Sn. E. 42 nnd Vs. 37 sind darin den Am, gefolgt.

Im gegensatz zu den drei liedern reden nur die drei prosaberichte Dráp Nift, Vs. 37, Sn. E. 42 von einer einschläferung der schlangen; schon das macht die sache verdächtig und lässt an jüngere weiterbildung denken. Dem sammler der lieder (Dráp Nift) lagen Akv., Am., Odrgr. vor. Ihm konnte nun leicht Odrgr. den anlass bieten, die sage fortzuspinnen. Odrün, die durch den harfenklang über den sund herbeigerufen wird, kommt zn spät, weil Atlis mutter schon in schlangengestalt Gunnarr nach dem herzen gegraben hat (30). Hier konnte der sammler fragen: warum ist nur von der einen schlange die rede? offenbar, weil die anderen sich ruhig verhielten, Wie kamen sie dazu, sich ruhig zu verhalten? offenbar, weil sie durch eine zauberkraft gebannt waren: als solche aber konnte hier nur der klang der harfe in betracht kommen. Daher nahm der sammler an, Gunnarr habe die anderen schlangen durch sein spiel eingeschläfert. - Sn. E. 42 berichtet wesentlich dasselbe wie Dran Nifl. - Einen schritt weiter geht der verfasser der Vs.: Gudrun reicht selbst dem bruder die harfe. Die schlange, die Gunnarr tötet, hebt der verfasser, offenbar im blick auf Odrgr. 30, als 'grosse und bösartige natter' hervor: er nennt sie aber nicht Atlis mutter. ebenso wie er auch cap, 5 die mörderische wölfin nur unter vorbehalt als Siggeirs mntter eingeführt hatte.

### § 41. Atlis und Gudruns söhne.

Dass Guðrún zwei söhne von Atli hat und sie tötet, berichten Akv. 39, 40 und Am. 74. Auf diese tatsache beziehen sich kurz Hm. 8. 10, 2, Ghv. 5, 4. 12, 6; prophezeit wird der tod von Atlis söhnen durch Brynhild Sg. sk. 59, 6; geahnt von Guðrún Gökv. II, 34, 8; im traum gesehen unter bildern von Atli Gökv. II, 41. 42. 43; ausserdem erzählen es Sn. E. 42 und Vs. 39, während die erzählnug des Dráp Nifl. nicht bis dahin reicht.¹) Für die altnordische sage steht der zug jedenfalls durch die übereinstimmung der beiden Atli-lieder fest.

Dagegen nennen die namen Erpr und Eitill nur Akv. 40 (B), Dråp Nifl. und Hm. 8, welche strophe Ranisch (Hamdismål s. 5 f.), wie schon oben s. 239 bemerkt, für eine alte interpolation hält. Akv. A und Am. nennen keinen namen.

Wenn wir nun unter den namen für Etzels söhne in der deutschen sage umschau halten, so finden wir im NL. 1913 u. ö. Ortliep, in der ThS. c. 360. 379 Aldrian für Etzels sohn

<sup>1)</sup> In Drap findet sich die eigentümliche stelle: en er Gjükungar kömu til Alla, fü bah Guhrúm somu sina at behi Gjükungum tifs, en heir vildu eigi, was Gering (Vebersetzung s. 241) gewiss richtig als einen versuch des liedersammlers ansieht. den kindermord zu motivieren.

von Kriemhild; ferner im Biterolf 3334 die namen Orte und Erpfe, in der Rabenschlach 158. 172 u. ö. Orte und Scharpfe, in der ThS. c. 56 Ortvinr und Erpr. Die letzteren sind alle söhne von der Helche bez. Erka: daher gehören diese drei paare nicht in die Nibelungensage, sondern in die Dietrichsage oder genauer in die gotische Attilasage!), die die historische konigin Kreka erhalten hat, aber Kriemhild und die Burgunden nicht kennt. Nun hat ferner Kreka als die erste und ursprüngliche königin und gattin selbstverständlich kinder von Attila; Ildico ist dagegen erst eine später angenommene gattin, mit ihr hat Attila nnr eine einzige nacht zugebracht, über die sich bald dunkle gerichte bildeten: da kann man von vornherein zweifeln, ob Kriemhild nach der ältesten sage überhaupt von Attila kinder hatte.

Wenn nun Kriemhild im NL ein kind von Etzel hat, das Ortliep, in Akv. und Hm. eines, das Erpr heisst, so liegt der gedanke nahe, dass die namen Ort und Erpf') aus der Attila-Helche-sage in die Attila-Kriemhild-sage eingedrungen sind, d. h. in die Burgunden-sage: in Deutschland blieb der name Ort als Ortliep, im norden der name Erpf als Erpr erhalten für je einen sohn Kriemhilds (ähnlich Bugge s. 6. 8).

Während aber das deutsche NL eine wirkliche verbindung der gotischen sage mit der Burgnndensage zeigt, ist das bei den heldenliedern der Edda bekanntlich noch nicht der fall (auch nicht in Gökv. III, s. Jiriczek s. 160), es kann also auch in der älteren deutschen sage noch nicht der fall gewesen sein. Wir dürfen also nicht annehmen, dass ein name wie

i) Bugge, der anf die drei paare anfmerksam macht, bringt den namen Erp in zusammenhang mit dem Hernac des Jordanes c. 50 (Mommsen s. 127, wo auch Ἡρναχ aus Priscus frg. 36 Muell. citiert wird), Bugge, Erpr og Eitill s. 4f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Scharpfe ist wol nur eine jüngere volksetymologische umbildung des später nicht mehr verständlichen Erpf.

<sup>3)</sup> Bleyer leiter freilich (Beitr, 31,556 ff.) den anmen Ort von dem namen inse Gepidenfürsten Arhairia ha, der in der ungarischen sage zur Krienhilds nad Attilas sohn geworden sei (Alndär). Hier steht wahrscheinlichkeit gegen wahrscheinlichkeit. Ich für meine person möchte mit dieser erklärung nicht rechnen, weil es mir nicht naheliegend erscheint, den deutschen namensstamm Ort, der auch in anderen sagen in Ortnit, Ortwie-Ortfin antfrit, hier auf diesem wege zu erklären.

Erpr¹) aus der älteren deutschen sage stamme, sondern müssen hier einmal mit einer späteren, nachträglichen aufnahme eines namens aus deutscher sage rechnen.

Wir sahen, dass die sölne Ortliep und Erpr nicht von jeher der verbindung Kriemhilds mit Attila entstammten. Ebensowenig scheint aber auch der sohn Aldrian von haus aus dieser verbindung zu entstammen, den ThS. c. 360, 379 als Attilas sohn kennt. Denn er trägt einen namen, der sonst in der sage Hagens vater zukommt, ThS. 169 auch Grimhilds vater. Was es mit diesem namen für eine bewantnis hat, werden wir noch unten (§ 43) zu eröttern haben.

Nach diesem allen ist es sehr zu bezweifeln, dass die ehe Kriemhilds mit Attila in der ältesten sage überhaupt kinder gezeitigt hat. Wol aber hat in der weiterentwickelten deutschen sage Kriemhild die beiden söhne Helches übernommen, die mehr in den hintergrund trat, obgleich sie und ihre kinder nicht vergessen wurden; den namen des einen sohnes hat das NL erhalten; der name des andern ist nach norden gekommen, wo wir ihn in der Akv. B und Hm. finden.

Die söhne Helches hat aber Kriemhild vielleicht erst zu einer zeit übernommen, wo sie in Deutschland nicht mehr die feindin Attilas war, also keinen grund hatte, seine söhne zu töten. Wir können jedenfalls nicht behaupten, dass einmal in Deutschland eine sage von einem kindermord Kriemhilds geherscht habe; wir müssen diese sage zunächst als eine specifisch nordische weiterbildung betrachten.

Erst einem jüngern deutschen stadium der sage gehört m. e. die opferung des einen kindes durch Kriemhild an (NL. 1912 dö der strit niht anders kunde sin erhaben etc.; Ths. 359; Anlı. z. Hb.), durch die der völlig ehrenfeste Etzel zur feindschaft gegen die Nibelungen gedrängt wird. Ich möchte also nicht, wie Wilmanus (a. a. o. s. 8) und Boer (Untersuchungen 1,148) vermuten, dass diese opferung des kindes der veränderte überrest einer alten deutschen sage vom kindermord Kriemhilds bedeute, eben weil ich nicht glaube, dass sie in der älteren deutschen sage überhaupt kinder von Etzel hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf diesen Erpr widerum führt Jiriczek s. 108 den namen des bastards Erpr in der Ermanarichsage (Hampésmél) zurück.

Ueber die geschichte des mit Erpr alliterierenden zweiten namens Eitill wissen wir gar nichts. — Zu Bugges ableitung s. unten § 42.

Ist nun auch der name Erpr erst nachträglich nach norden gedrungen (s. 270), so werden wir doch annehmen, dass die sage von Gulrüns kindern und ihrem mord im norden älter ist, da wir sie in beiden Atli-liedern (auch den Am, wo der name Erpr fehlt), und Hm. 10 finden. Dann bedeutete also die namengebung der beiden kinder eine neuerung; wahrscheinlich hatten diese frühzeitig getöteten ursprünglich überhaupt noch keine namen: darin mögen die Am. gegenüber der Akv.B das ältere erhalten haben.

#### § 42. Die mahlzeit.

Die bewirtung Atlis durch seine gattin findet in der Akv. sofort nach dessen rücksher vom mordylatz statt. In den Am. vergeht bis dahin erst eine zeit (76 sraf ek mijok sjaldan sifans þeir fello), wol deshalb, weil die bewirtung in den Am. als erbmahl (erf 71.81,12) aufgefasst wird (oben s. 219). Die Akv, die diese auffassung nicht hat, mag in der einfacheren form das ältere erhalten haben.

Von der malizeit selbst berichtet am einfachsten Akv. 39. Atli hat die herzen seiner söhne mit honig gekaut und davon verteilt; dass er blutgemischten wein getrunken hätte, wird nicht gesagt, ist aber wol mit Gudrüns keleh gemeint, den sie Atli darbringt (36). Ausführlicher berichten die Am. 77 f.: aus den schädeln der kinder hat Gudrün trinkschalen gemacht, blut in den wein gemischt, die herzen am spiess gebraten, als kalbfleisch gereicht. Vs. 38 und 5 ns. L. 42 geben dasselbe; nur fehlt der zug, dass die herzen als kalbfleisch gegessen werden; ferner werden in Sn. E. die schädelbecher mit gold und silber hergestellt, d. h. überzogen.

Grundtvig (Ausgabe der Sæm. Edda\* s. 248) und Bugge Erpr og Eitill s. 10) vermuten in dem motiv der schädelbecher einfluss von seiten der Wielandsage. Ich möchte einen solchen für die Am. nicht sicher behaupten, da aus schädelbecherr zu trinken bei den Germanen eine verbreitete sitte war (vgl. Alböin und Rosimund, bei den brödern Grimm, Deutsche sagen s. 278 fft, erzählt nach Paulus Diaconus). Dagegen besteht dieser einfluss zweifellos in der Sn. E. 42, wo von gold- und silberüberzogenen schädeln die rede ist, ganz wie Vkv. 25. 37.

In der genannten schrift s. 10 vermutet Bugge ferner eine beeinflussung der Am. durch die antike Tereussage, wie sie Ovid, Metam. VI, 636-74 vorliegt. Der name des Itys (des sohnes des Tereus und der Procne) soll ferner quelle des namens Etitill sein. Aber der name Etitil fleht, gerade in den Am., die Bugge als besonders stark beeinflusst ansieht (er steht in der Akv. B und Hm.); und Ovid spricht auch nur allgemein von dem zubereiteten fleisch des Itys, während sich das charakteristische motiv vom verspeisen der herzen schon in der den Am. im alter voranstehenden Akv. A 39 findet.

So halte ich die darstellung der Am. nur für die selbständige ausschmückende weiterbildung einer sage, die in einfacherer gestalt in der Akv. vorliegt.

# § 43. Der Huiflungr der Atlamǫl.

Am. 83. 84. 86 berichten von einem Nifung, einem sohne Hossen, an Atlis hof, der der Gudrin seinen grimm gegen Atli entdeckt, in ihr die erinnerung an Hognis tötung weckt, von ihr zur rache angespornt wird und sich mit Gudrün in das werk der rache teilt; das letztere berichtet auch Vs. 38 und Sn. E. 42. Woher dieser sohn Hognis kommt, wird mit keinem wort angedeutet.

Einen versuch, diese dunkle gestalt zu erklären, finden wir bei Boer, Arkiv 20, 185 ff. Er hält den nachgebornen sohn Hognis in der Th8, 393. 423—27, Aldrian, für einen ursprünglichen sohn der schwester Grimhild von ihrem bruder, den sie vor dessen tod empfangen habe; er erklärt ferner den namen des ersten Aldrian der Th8, (Grimhilds sohn von Attia 360, 379) als eine dunkle erinnerung eben an einen solchen incest, der auf beeinflussung durch die Signýsage deute; endlich dehnt er, allerdings mit vorbehalt (s. 194 f.), diese auffassung auf den Niffung der Am. aus.

Für die jüngeren sagenformen, die in der Th.S., dem färlischen Högnlied, der Hvenschen Chronik, endlich in Grimhilds hævn C vorliegen, mag diese erklürung von Hognis sohn das richtige treffen. Für die Am. halte ich aber diese erklürung nicht für möglich aus dem grunde, weil wir nicht erweisen können, dass in der Am. vor Hognis ende eine nacht vergangen sei, die gelegenheit zur erzengung geboten hätte. Die str. 63, an die Boer erinnert: doo på dyrer, dags vas heldt snimma, legt zwar die annahme einer zwischennacht nahe, aber nach der voranstehenden seene (str. 54-61) milssen wir notwendig doo als phasquamperfect fassen, = 'tot waren sie' (so Gering, übersetzung s. 278). Atli will ja die brüder sofort der todesstrafe ausliefern, um Gudrün zum weinen zu brüngen: so müssen wir annehmen, dass Gunnarr sofort zu den schlangen gebracht wird, wenn er auch noch nicht sogleich stirbt, und dass Hogni nach dem kurzen zwischenspiel mit Hjalli sofort das herz ansgeschnitten wird. In str. 61 schliesst sich auch dem entsprechend an Hognis festnahme nnmittelbar sein lachen in der todesqual an. Also ist in den Am. für Hogni zur erzengung eines rächers im lande Atlis keine gelegenheit.

Ich möchte zur erklärung dieses Niflungen überhaupt nicht anf die ThS. und andere jüngere quellen zurückgreifen, sondern eine erklärung desselben aus den Atli-liedern selbst versuchen. Auch in der Akv. wird ein sohn Hognis erwähnt, ein junger erbe (12.5.6), der seinen vater offenbar noch nicht auf die reise begleiten kann. An dieser gestalt, die keineswegs eine blosse zntat des dichters zu sein braucht (s. oben s. 242), wird die weitere sage angeknüpft haben. Man fragte: was wurde nach dem untergang der Niflunge ans dem überlebenden sohn Hognis? Für ihn konnte es nur ein amt geben, das des rächers. So liess man Gudrún die rache aufschieben, bis dieser sohn herangewachsen war: dann kommt er, natürlich heimlich und unerkannt, zum hanse Atlis und teilt sich mit Gudrún in das rachewerk; das ist die sage, wie sie in den Am, vorliegt. Ganz ähnlich kommt in der griechischen sage Orest heimlich und unerkannt zum hause Aegisths, um seinen vater zu rächen.

In keinem fall ist diese weiterbildung der sage dem dichter der Am zuzuschreiben. Er spricht mit äusserster kürze von dem Niffung, lässt kein wort über dessen vorgeschichte fallen; er setzt also offenbar alles übrige als schon bekannt voraus. Die geschichte gehörte also bereits einer der jüngern nordischen sagenschichten an, ehe der grönländische dichter sie im liede darstellte.

#### § 44. Atlis tod.

Nach Akv. 43. 44 wird Atli, während er sinnlos betrunken (haffe ößan sik drukket) auf seinem bett liegt, mit dem schwertstochen. — Nach Am. 84. 85 wird Atli auch im schlaf, aber nicht im rausch, tötlich verwnndet. — Dass Atli im, bett erstochen werden würde, prophezeit Brynhild Sg. sk. 59; Atli träumt Gökv. II, 39, von Gudrún erstochen zu werden. — Nach Sn. E. 42 wird Atli in ach einem grossen metgelage schlafend getötet; ebenso wird Atli in Vs. 38, nachdem er getrunken hat, schlafend getötet.

Dass Attila in schwerem rausch liegend in beisein eines weibes ums beben kommt, berichtet, wie bekannt, schon Jordanes cap. 49, der sich auf Priscus beruft. Den übergang von geschichtlicher überlieferung zur sage bezeichnen die worte des chronisten Marcelliuus Comes, zum jahre 454. Attila rez Hunnorum — noctu mulieris manu cultroque confoditur; quidam vero sanguinis reciccione necatum perhibent (Monum. Germ. auctores antiquissimi 11 s. 86). Da ausserdem zwei deutsche quellen, Poeta Saxo aus dem 9,1h. und die Quedlinburger Annalen aus dem 11,th. (Grimm, RE's s. 10) von Attilas tod durch weibeshand berichten y, so müssen wir anuehmen, dass der in der nordischen sage feststehende blutige tod des königs schon der älteren deutschen sage angehört hat und nicht eine von den geschichtlichen grundlagen unabhängige nordische neublidung ist.

Die Am. haben wider einen alten charakteristischen zug, die trunkenheit, verloren (vgl. Müllenhoff, Zs. fda. 10, 158).

Attilas blutiger tod ist in der dentschen dichtung ganz vergessen worden; im übrigen gibt es aus deutschen sagen nur einen näheren bericht über Attilas ende: die geschichte vom hungertode Attilas im Sigfridskeller, zu dem Aldrian den könig führt (ThS. 423—426). Auch dem dichter der Klage scheint eine ähnliche sage bekannt gewesen zn sein (2166. 67. 68. 70). Beide züge, die verhungerung Atlis und der Sigfridskeller, können jedenfalls erst der späteren deutschen sage angehören, da anch in der ältesten deutschen sage Attila

i) Poeta S. (MG. Script. I) lib. II, v. 26-34 (v. 29 vino somnoque gravatum!). — Ann. Quedl. MG. Script. III, s. 32 (Pertz).

eines blutigen todes stirbt, und der hort in den Rhein versenkt, wird. Nachdem in der deutschen sage Etzels tod durch Kriemhild verloren gegangen war, entstand diese sage, die an seine noch von alters her überlieferte habsucht anknüpfte und den goldgierigen mitten im golde verhungern liess.

#### \$ 45. Gudrúns tod.

Akv. 44 ff. wird erzählt, dass Gudrin nach der ermordung ihres gatten die halle anzündete und alles ausser den hausknechten und hunden verbrannte; über ihr eigenes schicksal wird nichts gesagt. In den Am. findet sich nichts von einem feuer am schluss des gedichts, dagegen wird ausdrücklich gesagt, dass Gudrin weiterlebt (98). Vs. und Sn. E. berichten beide vom hausbrand, zugleich aber vom fortleben Gudrúns, indem sie ausführlich die Ermanarichsage auschliessen. Von Gudrüns fortleben weiss, anser Ghv. und Hm., noch Sg. sk. 61 ff.

Es ist zunächst zu fragen, wann und wie starb Gudr $\acute{\mathrm{u}}$ n in der älteren sage?

Was die deutsche sage in ihrer ältesten form über die art berichtete, wie die mörderin Attilas starb, können wir nicht mehr wissen. Soviel ist aber sicher, dass in den beiden vorliegenden deutschen fassungen Kriemhild da stirbt, wo die Nibelmagensage zu ende ist; im NL durch Hildebrand, in der ThS. durch Dietrich; von einem weiteren fortleben weiss die deutsche sage nichts.

Dafür nnn, dass auch in der altnordischen sage Gndrin Atlis tod nicht überlebt habe, spricht zunächst zweierlei: einmal ihr versuch des selbstmords, der nur durch ein naturwnnder vereitelt wird: sie stürzt sich ins meer, um sich vertränken, aber die wogen tragen sie zum lande Jonakrs (Sg. sk. 61, 5 ff. Ghv. 13. Vs. 39, wo sie noch vorher steine in den busen tut; Sn. E. 42); zweitens die parallelität von Signy's tod Vs. cap. 8; denn wie man anch über das verhältnis der Gudfrünsage zur Signy'sage denken mag, eine wechselbeziehung muss man in jedem fall annehmen, s. naten § 46. Anch in der Signy'sage wird die halle angezündet, und Signy's stirbt frei-willig mit dem gehansten gatten. — In der altnordischen sage war im übrigen nicht der geringste grund gegeben, Gudrin fortleben zu lassen: vielmehr forderte das gefühl für die

blutbefleckte und vereinsamte den tod, als sühne wie als erlösung.

Dass nun Gudrún nach der Edda gerettet wird und weiterlebt, hat seinen grund einfach darin, dass ihre tochter Svanhild den Joyrnunrekkr heiraten soll: dass also die Ermanarichsage angeschlossen worden ist. Dieser anschluss its specifisch nordisch (genauer norrön) und erst im norden erfolgt: in Dentschland findet sich die sage von Ermenrich nirgends mit der Nibelungensage verknipft. Es gab dennach auch im norden zunächst eine zeit, wo dieser anschluss noch nicht erfolgt war: damals wird Gudrún sogleich nach Atlis ermordung gestorben sein. Und zwar sicher in den von ihr selbst entzündeten flammen, wie Signý in einem saalbrand (Jiriczek, Deutsche heldensage, sammlung Göschen s.55).

Dann bog man den schluss der sage um: Gudrin musste noch eine dritte ehe eingehen. Und nun liess man Gudrin einen sprung ins wasser (statt in die flammen) tun, damit die wogen sie zu einem nenen strande tragen könnten, während sich bei dem hausbrand keine rettung anknüpten liesen

Es ist weiter zu fragen: wie verhalten sich Akv. und Am. gegenüber der sage?

Ranisch (Eddalieder, sammlung Güschen s. 138) nimmt an, dass nach Akv. 45 eine strophe weggefallen sei, in der erzählt wurde, wie Gudrún sich selbst in die flaumen gestürzt habe. Für diese annahme spricht m. e. deutlich erstens die tatsache, dass Gudrún Akv. 42 lir gold an die knechte verschenkt, ganz wie eine, die auf der welt nichts mehr zu suchen hat 19; man vergleiche die stelle der Sigurparkvipa (48 ff.), wo die sterbende Brynhild ihr gold verschenkt. Ferner spricht dafür die ausdrucksweise der schlussstrophe 46

hón hefr þriggja þjóþkonunga banorp boret bjort, áþr sylte.

Wozu die erwähnung ihres todes, wenn derselbe jetzt noch gar nicht eintritt?

Da str. 42 der Akv.A, str. 46 der Akv.B angehört, so ist

i) In Am. scheint dieser zug erhalten, aber wegen des veränderten schlesse umgedeutet und vom schluss weggerückt worden zu sein: Gudrún schleudert aus erregung ihre halskleinode weg, als sie vom ausbruch des kampfes bört (Am. 43).

anzunehmen, dass in den beiden alten parallelliedern von Gudrüns tod die rede war; welchem die ausgefallene strophe gehörte, können wir nicht wissen. Diese strophe hat wahrscheinlich niemand anders als der sammler der Eddalleien entfernt: der darstellung von Gudrüns tod an dieser stelle der sage widersprach für ihn der inhalt von Ghv. und Hm., wo Gudrün noch lebte: darum mag er sich am text vergriffen haben.

Da Am. 98 ein fortleben Gudruns ausdrücklich behauptet

fróp vilde Guprán fara sér at spilla, urþo dvol dégra, dó í sinn annat.

so muss hier die verbindung von Nibelungensage und Ermanarichsage als schou eingetreten vorausgesetzt werden, während sich in der Akv. keine spur davon findet.

Dass sich in dem saahbrand, den Kriemhild in NL und ThS. entfacht, eine erinnerung an einen abschliessenden brand in der älteren deutschen sage erhalten habe, auf den der nordische zurückgehe, ist mit Wilmanns (Untergang der Niblunge s. 8) als möglich annzeshen, aber nicht als sicher. Da wir ausserhalb der nordischen sage einen solchen abschliessenden brand nicht finden, werden wir diesen zug zunächst als specifisch nordisch ansehen müssen.

## § 46. Guđrún und Signý.

Anschliessend an Gudrüns tod müssen wir zu der frage stellung nehmen, wie sich die gestalten der Gudrün und Signý zu einander verhalten: da sie bekanntlich in verschiedener hinsicht parallele züge zeigen, so kann man den gedanken an eine beziehung nicht ablehnen.

Rieger (Germania 3, 196 ff.) hielt die gestalt Gudrúns, wie wir sie im norden finden, für stark beeinflusst durch die gestalt Signys. In der ältesten sage hätte die gattin den gatten rächen müssen: die von der deutschen sage verschiedene stellung der schwester zu lirnen brüdern sei der einwirkung der Signy-sage zuzuschreiben. Rieger sah darin eine benachteiligung der sage: alles was bei Signy richtig und angemessen sei, sei bei Gudrún verkehrt und widrig.

Wir können die gestalt Signýs nicht aus dem zusammenhang der sage lösen, wie sie in der Vs. cap. 4—8 erzählt wird. Diese ganze geschichte zeigt nun überhaupt eine so starke ähnlichkeit mit der vom untergang der Nibelunge und von Atlis ende, dass man zu dem schluss getrieben wird, eine der beiden geschichten sei von der andern abhängig. Folgende züge sind parallel (z. t. schon von Jiriczek, Deutsche heldensage Göschen s. 79 hervorgehoben):

 Siggeirr lädt den ihm verschwägerten Volsungr ein und überfällt ihn verräterisch (Vs. 4. 5), wie Atli die Niflunge.

 Signý ahnt unheil, ehe sie in Siggeirs haus kommt (Vs. 4), wie Gndrún, ehe sie sich mit Atli vermählt (Gökv. II, 32).

3) Signý warnt die Wölsunge (Vs. 5), wie Gndrún ihre brüder.

 Siggeirr gibt die überlebenden einem grausamen tod preis (Vs. 5), wie Atti die beiden Niffunge.

 Die mutter Siggeirs mordet als wölfin (Vs. 5), die mntter Atlis als schlange (Odrgr. 30).

 Signý lässt ihre söhne von Siggeirr töten (Vs. 6. 8), Gndrán tötet ihre söhne von Atli.

7) Signý betreibt Siggeirs tod (Vs. 7), Guðrún den Atlis.

8) Signý stirbt mit dem gehassten gatten im fener (Vs. 8), G<br/>ndrún einst ebenfalls (s. oben s. 276).

Welche der beiden geschichten hat auf die andere eingewirkt?

Zunächst wollen wir fragen, welche der beiden sagen, die in Vs. cap. 4—8 erzählte oder der zweite teil der Nibelungensage, die ältere ist.

Die erzählung von der einladung der Nibelunge durch Attila und ihren untergang bei ihm steht als einer der ältesten bestandteile der sage fest. Dasselbe gilt von der erzählung, dass Attila durch weibeshaud seinen tod gefunden habe.

Was nun die andere sage betrifft, so sind die gestalten Sigmund und Sinfjotli in der sage alt, wie Beowulf 876, 880 und Eiriksmöl 4 zeigen; ausserdem erscheinen sie in beiden liedern von Helgi Hundingsbani. Aber irgendweiche an den zweiten teil der Niebungensage erinnernde geschichten finden wir vor der Vs. nirgends mit ihrem namen verknüpft. Von Signý findet sich daugegen vor der Vs. nicht einmal der name (während Siggeirs name wenigstens erwähnt wird Hhb. 1, 43); ebensowenig von Volsungr, dessen name, der sicher erst vom geschlechtsnamen der Volsungra abgeleitet ist, von vorherein keinen anspruch auf alter in der sage hat.

Nun sind aber ansser Siggeirr gerade Signy nnd Volsungr diejenigen gestalten, auf denen die übereinstimmung der sage mit dem zweiten teil der Nibelungensage hernht. Signy ahnt das unheil voraus, Signy warnt die Wölsunge, Signy opfert hire söhne der rache, Signy betreibt des gatten tod, Signy stirbt mit dem gatten im fener; Volsungr ist der schwäher, er wird eingeladen und verriterisch überfallen.

Das führt mich dazu, die Signy-Volsnngr-sage als jünger anzusehen als den zweiten teil der Nibelnngen-sage.

Nun könnte ja an sich die jüngere sage in einzelnen zügen auf die ältere eingewirkt haben: das anzunehmen haben wir aber keinen grund. Die s. 277 angeführten urteile Riegers kann ich nicht teilen. Der zweite teil der nordischen Nibelungensage ist so scharf vom ersten und von der Sigfrid-sage getrennt, so in sich geschlossen, dass die rolle der Gndrün nicht weniger verständlich ist als die der Sigry. Und dass der zweite teil so schaft vom ersten getrennt bleiben konnte, wird verständlich, wenn wir mit Wilmanns (a.a.o.s.3) annehmen, dass in der ältesten sage Kriemhild noch gar nicht die gattin Sigfrids war.

Daher möchte ich die Signy-Volsungr-sage, soweit sie mit der sage vom untergang der Niflunge nnd von Atlis tod übereinstimmt, geradezu als eine copie der letzteren ansehen, wobei man den Siggeirr nach dem bilde Atlis zeichnete.

Dass die sage trotzdem älter ist als die Vs., ist über jeden zweifel erhaben. Müllenhoff, Zs. fda. 23, 129 ff. 151 nnd Symons, Grundriss 33, 653 haben schlagend nachgewiesen, dass dem sagaschreiber auch hier lieder vorgelegen haben, von denen er sogar in can. 8 ein fragment citiert.

Was speciell die gestalt der Signý betrifft, so vermute ich nach dem oben gesagten, dass sie nach dem bilde Gudrúns gezeichnet worden ist, wie es in der älteren sage stand.

Wenn nun die an Gudrûn erinnernden züge Signýs jung sidn, so ist damit noch nicht gesagt, dass die ganze gestalt Signýs ebenso jung ist. Ich glaube vielmehr, dass es schon eine ältere sage von einer schwester Sigmunds gab, die von ihrem bruder einen sohn gebar: den incest sehe ich als den alten kernpunkt dieser sage an: welchen sinn nnd zweck er ursprünglich hatte, können wir nicht wissen. Der dichter von HHb. I mag von dem incest gewusst haben: stjúpr vast Siggeirs (45); vielleicht kannte er sogar schon die lieder, die der Vs. cap. 4-8 zu grunde lagen.

Für mich kam es hier nur darauf an festzustellen, dass wir für die gestalt der Gudrún nicht beeinflussung von seiten der Signýsage anzunehmen haben, dass vielmehr das entgegengesetzte verhältnis besteht.

### § 47. Gudrúns stellung zu ihren brüdern.

In bezug auf Gudrún müssen wir noch auf eine andere frage eingehen, die von Wilmanns angeregt worden ist (Untergang der Nibelunge s. 7, § 7). Wilmanns bezweifelt nämlich, ebenso wie Rieger, dass die stellung der schwester zu den brüdern, wie sie die nordische sage zeigt, in jeder hinsicht schon der älteren deutschen sage eigen gewesen sei. Während die nordische sage die schwester nur als die beschützerin und rächerin ihrer brüder kennt, ist sie in der deutschen Nibelungensage deren feindin: Wilmanns macht auf die schwierigkeit aufmerksam, wie von einer der nordischen fassung gleichen grundlage die spätere deutsche sage entstanden zu denken sei. Vielmehr nimmt er an, dass schon in der älteren deutschen sage Kriemhild ihren brüdern feindlich gesinnt gewesen sei und als die eigentlich handelnde Etzel zum mord veranlasst habe: aber nicht nm der gattenrache willen, wie Rieger meinte (die verbindung Kriemhilds mit Sigfrid hält Wilmanns nicht für ganz ursprünglich s. 3, § 2), sondern aus habgier: die tochter des geizigen Nibelungengeschlechts habe den hort für sich begehrt; daher habe sie Etzels habgier gereizt, der schon ursprünglich eine mehr passive rolle gespielt habe. Für ihre habgier zeugen ihre zwei fragen nach dem schatz im NL., 1739 ff. (dazu ThS. cap. 373) und 2367; am stärksten die letztere an Hagen, dem sie gegen auslieferung des schatzes das leben verspreche. So habe in der älteren deutschen sage Kriemhild aus habgier die brüder vernichtet. Dann aber habe sich der harte sinn des weibes gegen Etzel gewendet: sie habe alsdann der pflicht der blutrache an ihm genügt.

Auf die geschichtlichen grundlagen der sage, die gegen eine solche passivität Etzels sprechen würden, möchte ich mich hier nicht berufen, da Wilmanns diese grundlagen als solche bezweifelt, s. 1 f. Dagegen möchte ich betonen, dass auch Wilmanns' auffassung insofern eine beträchtliche schwierigkeit bietet, als sie nicht erklärt, wie der plötzliche umschwung in der sinnesart Kriemhilds zu denken sei. Ausserdem lässt sich aber das, was das NL, über Kriemhilds habgier andeutet, leicht anders erklären. Etzel, ursprünglich der habgierige (s. oben s. 257, 259), trat in der sage unter dem einwirken verschiedener factoren in den hintergrund, sodass er mehr passiv und schliesslich ganz fleckenrein wurde (NL.): auf Kriemhild, die die eigentlich handelnde wurde, gieng mit der mordlust zugleich etwas von Etzels habsucht über, die ja in einer sage, wo der Nibelungenhort eine rolle spielte, nie ganz in vergessenheit geraten konnte. Insofern erkennt Wilmanns mit recht an den stellen, wo Kriemhild nach dem schatz fragt, einen alten zug: nur gehörte dieser ursprünglich nicht Kriemhild, sondern Etzel an.

Daher halte ich die stellung der schwester zu ihren brüdern, wie die nordische sage sie zeigt, für schon aus der älteren deutschen sage überkommen.

# § 48. Zusammenstellung der ergebnisse.

Nach unseren bisherigen untersuchungen müssen wir zunächst für die altnordische sage vom untergang der Niflunge folgende züge ansetzen<sup>1</sup>):

Gjúki, könig der Borgunden am Rhein (Akv.), aus dem geschlecht der Niflunge, hat drei kinder hinterlassen: Hogni, Gunnarr, Gudrun. — Hogni nimmt eine gewisse hervorragende stellung ein (Am.) und hat nachkommenschaft. — König Ati von Hünnwck (Akv.), aus dem geschlecht der Budlunge, dessen reich sidlich von dem Gunnars liegt (Akv.), hat Gudrun zur gattin, — die früher Sigruft besessen hatte (Am.). — Ati begehrt der Gjükunge gold, das erbe der Niflunge (Akv.) und lädt diese ein, ihn zu besuchen, indem er höfnung auf geschenke erweckt. — Vor der abreise haben frauen unhellverkündende träume (Am.). — Die grenze gegen Atlis reich bildet wasser (Am.). — Auf der fahrt begegnen schlimme vorzeichen (Am.). — Nach der lahnung befestigt man das

<sup>1)</sup> Wo in dieser zusammenstellung der altnordischen sagenzüge keine quelle genannt wird, sind beide Atli-lieder als übereinstimmend gemeint.

schiff nicht (Am.). - In Atlis halle angelangt, werden die brüder von der schwester gewarnt (Akv. A). - Atli fordert in güte den schatz von ihnen; ablehnnng (für Akv. zu ergänzen aus Vs. 36). - Kurzer kampf im saal, wobei Hogni sich auszeichnet (Akv.). - Gefangennahme beider brüder. -Zweite frage an Gunnarr, ob er den schatz herausgeben wolle, um sein leben zu lösen (Akv.). - Er will erst Hognis herz sehen (Akv.). - Man schneidet einem Hjalli das herz aus und bringt es Gunnarr, er erkennt es als das herz eines feigen (Akv.) - Man schneidet Hogni das herz aus: er lacht -Gnnnarr weiss den schatz im Rhein verborgen, gibt seinen ort nicht an (Akv.). Der schatz stammt von den asen (Akv.). Gunnarr wird in einer grube (Akv.) schlangen übergeben, spielt harfe, stirbt als letzter, - Gudrun tötet ihre und Atlis söhne und bewirtet diesen mit den herzen derselben. - Sie sagt Atli, was er gegessen hat. - Gudrún verschenkt kostbarkeiten (Akv.) - Sie ersticht den schlafenden Atli, - wie er im schweren rausch liegt (Akv.). - Gndrun zündet die halle an (Akv.) und stirbt in den flammen (für Akv. zu ergänzen aus verschiedenen anzeichen).

Dem seien nun im folgenden die bedentenderen abweichnngen der einzelnen Atli-lieder entgegengestellt:

Akv. Gunnarr ist ganz zur hanptperson gesteigert gegenüber Hogni. Es fehlen die tränme der franen, denn die reise beginnt anscheinend gleich nach der einladung. Nicht wasser als grenze gegen Atlis reich, sondern der Myrkvidt, demnach keine wasserfahrt.

Die söhne Atlis helssen Erpr und Eitill (B).

Die brüder werden nicht mehr persönlich von der schwester, sondern durch ein symbol (wolfshaar) gewarnt (c).

Am. Es fehlt der Burgmdenname, der Rhein (die Nifunge sitzen am Limaßon), dem greunzwase gegen Atl), der Humenname in verhindung mit Atli (während Sigunt's der hunnische heisst), das Nifungengold. Runensthe werden bbersant zur wannung, der bote fallecht sie eigenmächtig. Bei Atlis gehöft verbändt der bote die Nifunge, wird getötet: äusserer anstoss zum kampf. Der kampf findet ausserhalb des saales statt, lang ausgedehnt; Gudrin ist betrüligt. Atlis begierde nach dem gold nud fragen nach dem gold fehlen, ebenso das gold selbst. Der grund von Atlis verfretrischer einbalung ist gans dunkel. Atli lat Gndrüns mutter und schwestertochter getötet. Mit der frage Atlis fällt anch die bedingtung dernars weg, die Hjällt und löppin das leben kortete. Die grassame tötung der brider ist wesentlich ummotiviert; ebenso unmotiviert, worn Hjällt auseret das her ausgeschnitten werden soll. Hjülk kommt mit dem leben

davon. Die schlangen befinden sich am galgen, die schlangengrube fehlt. Es verstreicht eine zeit bis zum erbunahl, dann wider bis zum heranwachsen des rüchers. Ein Niffung, Hognis sohn, erscheint: mit ihm znsammen führt Gndrün das rachewerk aus; von seinem ransch ist nichts gesagt. Der hansbrand fehlt. Gndrun lebt weiter.

Wie wir sehen, sind die abweichungen der Akv. von der altnordischen sagenform gering, die der Am. beträchtlich. Wie viel von allen abweichungen der einzelnen lieder den dichtern, wie viel einer ihnen schon vorliegenden jüngeren sagenform zufällt, ist unmöglich zu entscheiden. Darum sind hier nur die bedeutenderen abweichungen zusammengestellt worden, bei denen doch eine möglichkeit besteht, dass sie sehon einer jüngeren sagenform angehörten.

Da wir die grenze zwischen der jüngsten tradition und der subjectiven erfindung der dichter nicht bestimmen können, so müssen wir im weitern auf den versuch verzichten, ihr literarisches eigentum festzustellen.

Trotzdem zeigen die angeführten abweichungen der Am, namentlich die beträchtlichen verluste gegenüber der altnordischen sage, dass in den Am. mehr vorliegt als subjective umbildung der sagenzüge durch einen dichter: dass vielmehr die sage selbst stark in verwirrung, verdunkelung geraten war, ehe sie der dichter ergriff; dass man sich namentlich über die motive und zusammenhänge der handlungen in Grönland nicht mehr klar war.

Hätte der dichter der Am. die Akv. gekannt, so wären für ihn mit einem schlage alle unklarheiten aufgehellt gewesch, die bei ihm zu tage treten. Gerade diese verworrenheit und dunkelheit der zusammenhänge ist für mich der stärkste grund dafür, anzunehmen, dass der dichter der Am. die Akv. nicht gekannt hat, (vgl. s. 231).

Anhangsweise sei noch knrz das verhältnis der altnordischen sage zu der älteren deutschen sage dargelegt.

Von den zügen der altnordischen sage gehörten schon der älteren dentschen sage folgende:

Gibich<sup>1</sup>) (Waltharius n. ö.), könig der Bnrgunden (NL.) am Rhein, hinterlässt einen sohn Gnnther (an dessen hof Hagen), nnd eine tochter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im folgenden ist nicht der versuch gemacht, die althochdeutschen oder altniederdentschen formen zu reconstruieren.

- Hagen ist eine hervorragende persönlichkeit. - Etzel, könig eines südlichen Hunnenreiches (Waltharius), aus dem geschlecht der \*Botelunge (Botelunc heisst sein vater NL, 1314, 1372) hat die schwester zur gattin. die früher Sigfrid hesessen hatte (NL. ThS.). - Gunther besitzt einen schatz, der Nibelunges hort heisst (NL.). - Etzel hegehrt nach dem schatz und lädt Gunther und Hagen zu sich ein. - Vor der ahreise träumt eine frau von nnheil (NL. ThS.). - Die Burgunden ziehen über ein wasser (NL. Th8.). - Anf der fahrt begegnen schlimme vorzeichen (NL. Th8.). - Nach der landnng machen sie sich die rückkehr numöglich (NL.). -Bei Etzel angelangt, werden die helden von Gunthers schwester gewarnt. - Etzel fordert in güte den schatz von ihnen; ablehnung. - Kampf in einem saal (NL ThS. II), wobei Hagen sich auszeichnet (NL ThS.). -Gefangennahme der helden (NL. ThS.). - Frage an den einen der beiden, ob er den schatz heransgeben wolle; er weigert sich es zu tnn, solang der andere lebt; man tötet diesen; der überlebende gibt den schatz nicht herans; der schatz ist im Rhein versenkt worden; der überlehende wird getötet (NL.) - Einer der beiden endet in einem schlangengehege (ThS.). - Nach einem gelage wird Etzel von seinem weih erstochen, während er im rausch schlafend liegt.

Von diesen sagenzügen sind in deutscher sage nicht erhalten, aber aus nordischer zu reconstruieren folgende:

Etzel hegehrt den schatz (Akv.), die schwester warnt den hruder (Atli-lieder), Etzel fordert den schatz (Akv.), die schwester ersticht Etzel (Atli-lieder), im rausch (Akv.).

Gegenüber dieser älteren deutschen sagenform sind folgende züge der altnordischen sage specifisch nordisch:

Niftnagar als geschlechtsname für die Gjöknage. Gudrún als name für die selwester. Hegni ist der bruder fönnam\*), hat anchkommenschaft. Alli lockt durch aussicht auf geschenke. Die entscheidende frage nach elm schatz richtet sich an Gomanzr. Der schatz stammt von den sæen. Hogni wird das herz ausgeschnitteu; er lacht. Hjälli. dunnar spielt harfe und stirht als letzter. Gudrön hat söhne von Atli, tötte sie und hewirtet Alli mit ihren herzen, enthüllt ihm daranf, was er gegessen hat. Sie errecheakt kostharkeiten, stündet die halle au und stirht in den fammen.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Da im Sigfridelied (175, 177, 179) und Anh. z. Hb. Gunther und Hagen brüder nnd söhne Gibicha sind, so könnte man annehmen, dass dieser zug schon der allteren deutschen sage angebört hätte, wenn nicht der Waltharius (27 ff. 629 ff.) diese annahme unmöglich machte.

|       | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seit |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193  |
| II. S | gengeschichtlicher teil (§ 21. Vorbemerkung, § 22. Das gemeiusame im inhalt. § 23. Ginanru und lögeni. § 24. Bargunden und Geten. § 25. Hinanen and Hönmurk. § 30. Alls boten. § 70. Gintlaheide. § 28. Der Myrkvidr und die grenze gegen Attlis reich. § 20. Warranng und begrissung durch die achwester. § 30. Die träme der france. § 31. Unbeil- volle zeichen und fer fahrt. § 22. gerfjel for fests. § 33. Der kaupf. § 34. Attlis fingen nach dem gold. § 33. Der kaupf. § 34. Attlis fingen nach dem gold. § 35. Der tod der schwester Attlis. § 36. Abschlüssensides. § 36. Der tod der schwester Attlis. § 36. Abschlüssensides. § 36. Der tod der schwester Attlis. § 36. Abschlüssensides. § 36. Abschlüssensides. § 37. Februar verschung des golden in den Bahrin. § 36. Bognis herr. Hjälll. § 40. Die schlüsgengrübe. § 41. Attlis und Gudrüns söhne. § 42. Die mahatzit. § 43. Der Hin- fungg der Attamol. § 44. Attlis tod. § 45. Gudrüns tot. § 46. Gudrün und Sign.§ § 47. Gudrüns stellung zu ihren brüdern. § 48. Zunammenstellung der ergelninse). | 240  |
| L     | EIPZIG. JOHN BECKER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

# ANTIKE UND MITTELALTER. STUDIEN ZUR LITERATURGESCHICHTE.

#### I. .

#### Ueber fabulistische quellenangaben.1)

Wolfram von Eschenbach berichtet in seinem Parzival 453,11f. von der merkwürdigen aufindung einer von dem ebenso merkwürdigen heiden Flegetanis herrührenden autzeichnung über die herkunft des grals durch den provenzalischen schamiture Kiot, seinen gewährsmann. Die entdeckung wurde zu Toledo gemacht. Das schriftstück?) war in einem heidnischen, d. h. nichtlateinischen und nichthebräischen alphabet geschrieben und der finder, Kiot, musste dieses erst, ohne?)

<sup>9)</sup> Die vorliegende ahhadlung bildete die grundlage eines auf der dt) versamming deutseher philologen und schumkaner zu Basel am Donnerstag, den 26. sept. 1907 gehaltenen vortrage, zu dem ich von John Meier aufgefordert worden war. Ausser des in meinen Deutsehen legenden und legendaren, Leipzig 1907 (WDLL. abgekürzt) s. zuvf. verzeichneten citatensiglen sind die bei den germanisten und klassischen philologen üblichen augswant. Die zweite von Wissowa hesorgte auflage von Panlys Realencyklopädie ist als PWRE. citiert.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Was für eine form das gefundene schriftstück hatte, geht aus Wolframs worten, auch aus Parz. 416, 20 f. nicht hervor. Rolle, codex und tafel sind denkbar, ebenso das verschiedenartigste material, z. b. bast, holz, metall, stein, elfenbein und pergament.

<sup>2)</sup> ône Parz. 453, 17 wird gewöhnlich als 'ausserdem noch' gefasst. Var A. Leituman scheint der interpunction nuch zu schliessen die stelle so aufzufassen wie ich. Sie ist keinewegs eindertig. Zu meiner interpretation veranlasst mich Parz 453, 18—22. Dagegen lässt sich freilich wider einwenden, dass Flegetanis trotz seines beidentams der tougen des grales inse sext. Voller widerspriche hleitut der ganze passun, wie man ihn anch interpretieren mag. Zieht man Parz. 416, 20 f. dann heran, wird die verwirtung nur noch größen.

schwarze künste dabei zu verwenden, gelernt haben, ehe er den sinn der aufzeichnung enträtselt hatte. Dass er die taufe empfangen hatte, war ihm von nutzen, denn keine heidnische wissenschaft hätte ihm bei der entzifferung der worte des Flegetanis geholfen. Es wäre alles vergebens gewesen, und noch heute würde man nichts von den geheimnissen des grales wissen.

Als Kiot die schwere arbeit der entziffernng und interpretation vollendet hatte, begann er nach Wolfram den angaben des Flegetanis über die irdischen gralspfleger in lateinisch geschriebenen büchern nachzugehen. Er studierte vor allem die geschichtlichen aufzeichnungen einzelner länder und bereiste zu diesem zweck nnter anderen Britanien, Irland und Frankreich. In Anjon fand er, was er wollte: die geschichte der gralspfleger von Mazadan bis auf Parzival. Auf grund der zu Toledo und Anjou entdeckten schriften verfasste Kiot ein buch über den gral und die geschichte seiner gemeinde.) In ihm legte er die ergebnisse seiner forschungen nieder und schuf so die quelle, aus der Wolfram geschöpft haben will.

Der verfasser des von Kiot in Toledo gefundenen schriftstückes war, wie wir schon hörten, heide. Wolfram erzählt, er habe wie sein heidnischer vater ein kalb angebetet. Die mutter war israhelitin und gehörte zur nachkommenschaft Salomos. Ihr sohn Flegetanis war physiker. Was er über den gral aufschrieb, hat er in den sternen gelesen.

Diese merkwürdige, von Wolfram erzählte schriftenauffindnng ist anf die verschiedensten grade von glanben nnd unglauben gestossen. Man hat weniger der aufzeichnung des

<sup>9)</sup> Der schluss von Friedrich Vogt in seinem lichtvollen aufsatz NJJ. III (1889) 139 Zaho was er [Kioł dort nas dem arabischen buche geschöpft, hat, stammt hier vielnehr aus einer latchinischen chronik von Aujou" ist, wie wol er mir richtig scheint, keineswege zwingend. Ein widersprach braucht zwischen Parz, 416, 27 und 435, 12 f. nicht zu bestehen. Kiot schweisste offenhar zwei quellen zusammen, und so kann Wolfram 416, 27 schlecht weg sagen: "Kiot sah die erzählung von Parzival heidusich geschrieben." Dass in der aufzeichnung des Flegetanis nichts von Parzival und der graßsagemiende stand, gelt aus Wolframs worten nicht hervor. Im gegenteil nach Parz. 454, 27 ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass sie darfüber augsben enthielt.

Flegetanis beachtung geschenkt, als vielmehr der des Kiot. Dass Flegetanis seine geschichte von der herkunft des grals aus den sternen habe, wird, sollte er je gelebt und eine solche augabe gemacht haben, kein vernünftiger mensch glauben. Für irgend eine instanz muss eine fiction angenommen werden. Die werke des Flegetanis und des Kiot siud unbekannte grössen, nur Wolframs arbeit kennen wir. Einer von diesen drei schriftstellern, vorausgesetzt dass Flegetanis und Kiot geschichtliche personen sind, muss demuach fingiert haben. Auf Flegetanis fällt zuerst der verdacht. Kiot und später Wolfram wären ihrer leichtgläubigkeit zum opfer gefallen. Schiebt man die fiction dem Kiot zu, so vergrössert sich des Kiot schuld gegenüber der des Flegetauis. Denn nicht bloss die notiz, dass die erste nachricht über die herknnft des grals für die gegenwart aus den sternen stamme, sondern auch die fignr des Flegetanis sammt der Toledaner anfzeichuung wären erfunden. Inwieweit dann die angabe des Kiot, dass er nach einer in Anjou gefundenen quelle erzähle, richtig ist, muss, wenn man einmal eine fiction durch Kiot annimmt, zum mindesten als völlig uncontrollierbar angesehen werden. Auf jeden fall bleibt Wolframs kritiklose leichtgläubigkeit wunderbar: noch wunderbarer wäre es aber, wenn zwei menschen, Kiot und Wolfram, die angaben des Flegetanis für bare münze genommen hätten. Glaubte aber z. b. Wolfram selbst nicht an die fiction des Flegetanis, dann bekommen seine berufungen auf Kiot als gewährsmann einen recht sonderbaren, ironisierenden anstrich und so stünde schliesslich nichts der annahme im wege, dass die figuren des Flegetanis und des Kiot sammt allem, was drum und dran hängt, eine erfindung Wolframs sind. Ja es darf die frage einfach so gestellt werden: glaubte Wolfram wol an die von ihm erzählte schriftauffindung oder nicht? Glaubte er nicht an sie und gab sie dennoch seinen lesern als wahr und mit der absicht sie zu täuschen zum besten. dann ist unserem modernen empfinden nach Wolframs schuld gewiss ebenso gross, als wenn er die ganze fiction sammt dem Kiot erfunden hätte. Gerade moralische gründe sind es häufig gewesen, die gegen die annahme einer Kiotfiction durch Wolfram angeführt worden sind. Einem so edlen und hochstehenden charakter wie dem Wolframs dürfe man eine lüge nicht zutrauen Es fragt sich aber, ob hier unser modernes empfinden für die altere zeit das richtigte triftt, ob wir überhaupt im falle einer fiction durch Wolfram berechtigt sind, von einer lüge zu reden. Ich glaube das verneinen zu dürfen und hoffe älnliche quellen angaben und zu literarischen motiven erstarrte erzählungen über ähnliche mysteriöse schriftauffindungen ans alter zeit bis auf die tage, da Wolfram lebte, nachweisen zu können.) Zugleich hoffe ich ein argument, welches immer wider zu gunsten der existenz eines Kiot angeführt wird, zu beseitigen, and den vorwurf einer lüge durch Wolfram, auch wenn er den Kiot fingiert hat, aus der welt zu schaffen oder wenigstens auf ein minimum einzuschränken.

Rudolf Hercher hat in seinem schönen aufsatz 'Ueber die glanbwürdigkeit der neuen geschichte des Ptolemaeus Chennus' JJ. suppl. I (1855,56) s. 269 f. zum ersten mal auf ähnliche fictionen bei antiken schriftstellern hingewiesen, wie wir sie dir einen der drei, Wolfram, Kiot oder Flegetanis annehmen mässen. Einundzwanzig jahre später zeigte Erwin Rohde, gelegentlich einer polemik gegen Hercher (Der griechische roman's 2.72 = '292), die quelle dazu. Es war die sitte der Ägypter, ihren toten bücher mit ins grab zu legen. Weiten ergäuzungen gab 1892 Eduard Norden in seinen In Varronis saturas Menippeas observationes selectae JJ. suppl. xvii, 327 f. und in neuester zeit hob R. Reitzenstein in seinen hellemistischen wundererzählungen (Leipzig 1906) s. 17 f. nachdrücklich den zusammenhang derartiger angaben bei den antiken antoren mit der ägyptischen aretalogie hervor.

Für den germanisten würde es zu weit führen, wenn bis in der völkerwanderungszeit Ägypten nie betreten und daher auch nie directe fühlnig mit ägyptischer literatur gewonnen. Was von da nach dem norden gewandert ist, ist entweder durch das medium der antiken literatur oder durch die bibel hingelangt. Es sollen daher, bevor an das eigentliche thema

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Absichtlich gehe ich auf die erzählung des vom himmel gefallenen briefes nicht ein, desgleichen nicht auf die märchenliteratur, deren heranziehung auf dem gebiet der älteren literatur mehr verwirrung als segen gestiftet hat, weil man sich nicht nm die chronologie kümmern zu müssen erlanbt.

herangegangen wird, ein paar allgemeine bemerkungen platz finden.

Es kann uicht zweifelhaft sein, dass bei graböffnungen schou in antiker zeit bücher gefunden wurden, deren auffindung erstaunen erregte. Als dann die alexandrinischen bibliotheken angelegt wurden und ihre beamten in allen teilen der alten welt für sie bücher einkauften, mag mancher durch eine fälschung reich zu werden versneht haben. Gewiss sind damals in gräbern auch wertvolle funde gemacht worden. Schon zu dieser zeit war mancher griechische autor eine seltenheit, und ein einziges exemplar hatte ihn gerettet. Solche bücher wurden natürlich hoch bezahlt. Sie reizten aber auch allerhand schwindler, nnter der vorgabe, das von ihueu feilgebotene schriftstück irgendwo ausgegrabeu zu habeu, ihrem fabrikat einen höheren wert zu geben. So war es offenbar im jahre 181 v. Chr. bei der ausgrabung der unter dem Janiculus vergrabenen aufzeichnungen des Numa, von deren auffindung nach den verschiedensten gewährsmännern Plinius h. n. XIII. 884 -87. Augustinus De c. D. VII. 34. Livius XI. 29 und Plutarch. Nnma 22 berichten. Die entdeckung sollte wol zugleich, ähnlich wie das unter Hiskia (4. Reg. 22,8; 2. Paral. 34,14) gelegentlich der tempelreinigung gefundene gesetzesbuch, die politischen gelüste einer cultpartei legitimieren und deren geschäfte besorgen helfen. Nicht auders wird es sich bei den übrigen ausgrabungen, welche Rohde und Norden a. a. o. erwähnen. verhalten haben. Sie alle werden wirklich stattgefunden haben und sie dürfen nicht als ältestes beispiel für die verwendung einer mysteriösen schriftauffindung als literarisches motiv gelten. Es ist möglich, dass sie selbst schon unter dem einfluss eines solchen stehen, aber Hercher bleibt Rohde gegenüber vollkommen im recht, wenn er als ältestes beispiel für eine solche fiction in der antiken literatur die hinstellt, die nach Photius Bibliotheca (Hercher, Scr. erotici graeci I, 237, 7 f. = MSG. 103, 474 B f.) in den Artwriov Διογένους των ύπερ Θούλην άπίστων λόγοι κό' als quellenangabe diente. Für uns ist es jedenfalls der älteste beleg.

Photius berichtet in seinem auszug dieser uns nicht mehr erhaltenen λόγοι vou der fiction etwa folgendes: Nachdem Deinias dem Kymbas, der gekommen war, um ihu zur rück-

kehr in die gemeinde der Arkader aufzufordern, seine lebensgeschichte erzählt hatte, befahl er dem begleiter des Kymbas, dem Athener Erasinides seine erzählung auf die vou der Derkyllis herbeigebrachten zypressentafeln aufznzeichnen. Dem Kymbas gab er den auftrag, das erzählte zweimal aufschreiben zu lassen; die eine der beiden aufzeichnnngen möge er für sich behalten, die andere aber der Derkyllis geben, damit diese sie ihm in ein kistchen verschlossen mit ins grab lege, wenn die zeit seines lebens vorbei sei. Zugleich verfasste Antonins, nm seiner erzählung den beweis der echtheit zu geben, einen brief an Faustinus, in dem er bekennt, dass er der verfasser des romans und der widmung an seine schwester Isidora sei. Er sagte darin, dass er der dichter einer παλαιά πωμωδία sei, und dass er, wenn er auch uuglaubliches und lügenhaftes fabriciere, doch für das meiste des von ihm erzählten die zeugnisse älterer besitze, aus denen er mit mühe das vorliegende gesammelt habe. Vor jedes einzelne buch der 26701 stellte er die namen der männer, die das darin erzählte eröffnet hatten, damit es nicht scheinen möchte, als entbehre das unglaubliche des zeugnisses. An den aufang des ganzen werkes stellte Antonius einen brief an seine schwester Isidora, indem er ihr die widmung anzeigte. Darauf liess er ein schreiben des Balagros an seine frau, eine tochter des Antipater, folgen, in dem Balagros folgendes mitteilt. Zur zeit als Tyrus von dem Mazedouierkönig Alexander eingenommen wurde, und fast alles schon vom feuer verzehrt war, sei ein soldat zu Alexander gekommen und habe ihm gesagt, er müsse ihm etwas merkwürdiges entdecken, es sei aber ausserhalb der stadt. Der könig habe den Hephaistion und den Parmeuion mit sich genommen und sei mit ihnen dem soldaten gefolgt. Dieser habe sie zu unter die erde vergrabenen steinsärgen geführt. Auf dem einen stand geschrieben: 'Lysilla lebte 35 jahre.' Anf dem andern: 'Mnason. der sohn des Mantinias, lebte 66 jahre von 71.' Anf noch einem audern: 'Aristion, tochter des Philokles, lebte 47 jahre von 52.' Anf einem weiteren: 'Mantinias, der sohn des Mnason, lebte 42 jahre und 760 nächte.' Auf noch einem weiteren: 'Derkvllis, des Mnason tochter, lebte 39 jahre und 760 nächte': and auf dem sechsten stand: 'Deinias der Arkader lebte 125

jahre. Als sie dies gelesen hatten und noch über die inschriften (die erste ausgenommen, denn sie war klarer) nachdachten, hätten sie in der mauer ein kleines, aus zypressenholz
gefertigtes kästehen gefunden. Darauf stand: 'Fremdling, wer
du auch seist, öffne, damit du erfähret, woriber du staunst.'
Als die begleiter des Alexander das kästehen öfineten, hätten
sie die zypressentäfelchen, die offenbar Derkyllis gemäss dem
auftrage des Deinias beigesetzt hatte, gefunden. Dies sollte
nach Antonius Balagros seiner fran geschrieben haben. Antonius fügte hinzu, dass Balagros die zypressentafeln habe
abschreiben lassen und seiner frau mitgeschickt. Dann brachte
Antonius noch die rede auf die lesung und die schrift der
zypressentafeln und darauf folgte in seinem werk, was Deinias
dem Kymbas erzählt. So hatte, schliesst Photius, Antonius
Diogenes jr örö bogarieror xötor. gestesst Photius, Antonius

Der anszug des Photius ist in einigen punkten unklar. Besonders wenig deutlich sind die worte: Aéret de éautor. ότι ποιητής έστι bis γηρεύειν τὰ ἄπιστα (Hercher, Scr. erotici I, 237, 20-25). Es ist nicht klar ausgesprochen, weshalb Antonius vor den einzelnen büchern seines werkes noch besondere gewährsmänner namhaft machte, da ja seine erzählung auf den aufzeichnungen Erasinides beruhen soll. Das liesse sich bloss dann rechtfertigen - und so hat wol auch Rohde (1273 = 1294) geschlossen - wenn Antonius neben den anfzeichnungen des Erasinides noch berichte anderer schriftsteller über die wunder jenseits Thule benutzte. Aus den worten des Photius geht das nicht unmittelbar hervor, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Dass diese ganze quellenangabe bei Antonius Diogenes eine fiction war und von den zeitgenossen und späteren lesern auch als solche aufgefasst wurde, kann nach den worten des Photius (Hercher 237, 16 'O rour Aloreire · · · ταῦτα πάντα Δεινίαν, εἰσαγαγούν πρὸς Κύμβαν τερατευσάμενον · · : 237. 28 άλλ' οὐν εἰσάγει Βάλαγρον · · · γράφοντα und ebenso 238, 11) nicht bezweifelt werden. Sie war nicht ohne ein gewisses raffinement gemacht. Antonius handelte von der auffindung der zypressentafeln, ihrer schrift und en tzifferung. Die schon damals von der sage umwobene gestalt Alexanders des grossen trug nur dazu bei, die sache für viele glaubhafter, vor allem aber auch interessanter zu machen. Auch die auffindnng der tafeln in einem grab berührt uns, da wir jährlich in alexandrinischen gräbern schriftenfunde machen, weniger merkwürdig als vielleicht früher und den zeitgenossen des Antonius konnte sie in keiner weise gezwungen erscheinen.

Die λόγοι des Antonius sind wahrscheinlich vor den liebesabenteuerromanen des Jamblichus, des Xenophon von Ephesus und des Heliodor (Rohde 1273 f. = 2293; K. Müllenhoff, DA. I2, 391) geschrieben. Keiner von ihnen hat sich auf ähnliche quellen berufen, wie Antonius Diogenes. Aber ein offenbarer nachahmer der Equaxá, der verfasser des griechischen Apolloniusromans hat eine ähnliche deckung gesucht. Am schluss der recension & der Historia Apollonii regis Tyri (Riese? 116, 1 f.) wird erzählt, dass Apollonius mit seiner gemahlin 74 jahre gelebt und über Antiochia, Tyrus und Kyrene geherscht habe. Seine erlebnisse habe er selbst beschrieben und von diesem werk zwei exemplare angefertigt. Das eine sei im tempel von Ephesus niedergelegt, das andere in seiner biblothek aufgestellt worden. Schon Rohde hat (1424 = 2453) auf die ähnlichkeit mit der fiction des Antonius hingewiesen. Ob die quellenangabe im verlorenen griechischen original ausführlicher war, als im lateinischen text, wird sich kaum mehr feststellen lassen. Doch liesse sich sehr wol denken, dass sie dort ebenso kurz war. Die discrete art, mit welcher in der recension B auf die endquelle hingewiesen wird, ohne dass der verfasser die benutzung zugibt, berührt entschieden augenehm gegenüber dem aretalogischen schwulst in der quellenangabe des Antonius Diogenes und anderer. Einem fein gebildeten Griechen darf man eine solche mässigung selbst bei einer ψευδής igropia wol zutrauen.

Sowol Antonius wie der verfasser des Apolloniusromans verstecken sich im grund genommen hinter ihre helden als gewährsmänner. Sie werden dabei ein probates mittel der γοαμματικοί angewant haben. Diese kamen gar oft, wenn sie in den antiken salons nach einer Homernotiz und ihrer herkunft gefragt wurden, in die lage, sich durch eine schlagfertige, bäufig aber auch unwahre antwort aus einer verlegenheit retten zu müssen. Wie sollten sie ihr auch anders als dadurch eutgehen, wenn ein mächtiger cäsar wie Tiberius

einen von ihnen, den vertretern der alten republikanischen freiheit, ironisierend nach dem text der sirenengesänge fragte? Man beantwortete solche fragen mit dem zengnis irgend eines obscuren gewährsmannes. Manche schenkten der antwort glauben, andere wussten sie richtig einzuschätzen, nahmen sie aber ruhig hin und hatten gar noch ihre freude an dem aufschneider. Auf jeden fall war den anwesenden der mund gestopft. Dem Homer wante sich das besondere interesse der gesellschaft und der γραμματικοί zn. Jene wollte auskunft über die homerischen nachrichten und diese mussten, um zu imponieren, mehr wissen als der vater der dichtkunst selbst, Ans solchen antworten mögen sich auch die namen des Iliers Kónivroz und des Olargos erhalten haben. Von Olargos nāmlich berichtet Cl. Aelian v. h. 14, 21, dass er nach Orpheus und Musaios gelebt und als erster den trojanischen krieg besungen habe, von Koopros Eudokia Makrembolitissa in ihren loriá nnd Suidas s. v., dass er älter als Homer sei und zuerst die Ilias, noch während des trojanischen krieges geschrieben habe. Beide notizen fügen hinzn, dass Korinnos schüler des Palamédes (s. Eudokia pocovi und Suidas s. v.) gewesen sei und in den von Palamédes erfundenen dorischen buchstaben geschrieben habe. Er habe auch ein werk über den krieg des Dardanos mit den Paphlagonen verfasst. Aus seiner Ilias sei der inhalt des homerischen gedichts entnommen. Nach Suidas hatte Palamédes ebenfalls gedichte verfasst. Homer soll sie aus eifersucht und ehrgeiz vernichtet haben, 'denn auch bedeutende männer werden vom neide geplagt'.

Von solchen angaben der χραμματικοί aus war es nur noch ein kleiner schritt, memoiren von ehemaligen Trojakriegern erscheinen zu lassen. Das älteste werk der art, von dem wir nachricht haben, war wahrscheinlich die geschichte des Trojanerkrieges von dem Koer Zörey og, der mit Teukros vor Ilion war. An der ehemaligen existenz eines solchen buches, dessen verfasser sich hinter die namen des Sisyphos and Teukros versteckte, ist seit den nutersuchungen von Hermann Haupt (Philologus 40 [1881], 107 f.) und Wilhelm Greif (Xeue unterschungen zur Dictys- und Daresfräge 1) nicht

Dictys Cretensis bei den Byzantinern. Wissenschaftl beilage z. jb. des Andreas-realgymnasiums Berlin 1900. S. J. Fürst. Philologus 60 (1901), 229 f.

mehr zu zweifeln. Wir kennen es leider nnr aus den excerpten in der chronographie des Joannes Malalas; auch für das werk des angeblichen Diktys scheint es benntzt zu sein. Dem Malalas lagen für die erzählung des Trojanerkriegs Sisyphos und Diktys vor. 132, 19 f. zieht er halb nnd halb einen vergleich zwischen seinen beiden gewährsmännern. Er beteuert, dass das, was er erzählt habe, aus dem werke des Sisvphos von Kos stamme. Dieses solle Homer aufgefunden und für seine Ilias ausgeschrieben haben. Der rest, der nicht für die Ilias verwant wurde, sei dann von Virgil bearbeitet worden. Darauf bemerkt er weiter, dass gleiches anch in der schrift des Diktys erzählt werde, aber diese sei viele jahre nach Homer und Virgil zur zeit des Claudius Nero in einem kästchen gefunden worden. Malalas gibt demnach dem Koer den vorzug wegen seines alters. Es liegt die vermutung nahe, dass dem werk des Sisvohos eine ähnliche einleitung, in der seine kriegskameradschaft mit Teukros und die anffindnng seines werkes erzählt waren, wie im prolog des Diktys, vorgestellt war. Ja es ist gar nicht ungerechtfertigt, wenn Greif s. 14 meint, der prolog der Ephemeris sei erst unter einfluss des Sisyphosbuches entstanden. Aber kaum lässt sich aus dem zeugnis Joannes Tzetzes, der Chil. v. 829, den Sisyphos den γραμματεύς τοῦ Τεύχρου nennt, schliessen, dass des Koers werk die memoiren des Teukros gewesen seien (s. H. Haupt, Philologus 40 [1881], 118 f.). Denn Chil, v. 833 beruft sich Tzetzes direct auf die chronographie des Malalas und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass dieser byzantinische spätling den Sisyphos gar nicht gekannt und das über Malalas hinausgehende γραμματεύς durch speculation oder ähnlich speculierende, auf Malalas fussende quellen erhalten hat. Vielleicht wirkte auf diese specnlation bei Tzetzes auch der prolog des Diktys, den er nach Chil. v. 834 f. wenigstens dem namen, wahrscheinlich aber auch dem werke nach kannte. Dass Homer aber den Diktys ausgeschrieben habe, ως ἔφην (wo?), kann er aus dem lateinischen werk nicht haben, ebensowenig aus dem von Septimius steif und fest behaupteten griechischen original. Denn schwerlich würde Diktys so dem Homer den vorwurf des abschreibens gemacht haben, da er dadurch nur selbst sich als den jüngeren erwiesen hätte. Vielleicht liegt irgend eine späte, nachdiktysche grammatikernotiz den worten des Tzetzes zu grunde, möglicherweise aber anch eine confusion des Tzetzes selbst. Der anlass kann die Malalasstelle gewesen sein.

Das buch des Sisyphos war vielleicht für die folgezeit vorbildlich. Denn älmliche zwecke wie Sisyphos verfolgte sein wahrscheinlicher nachahmer Diktys Cretensis in seinen Ephermeridos belli Troiani libri sex. Der streit, ob ein griechisches original davon existiert hat oder nicht, ist für unseren zweck ganz gleichgiltig: die quellenangabe des uns vorliegenden Diktys bleibt trotzdem eine fiction. Nach dem prolog der lateinischen übersetzung stammte Diktys aus Knossos auf Kreta. Er lebte zur zeit des Atriden und verstand sprache und schrift der Phoeniker, deren kenntnisse von Cadmus in Achaia verbreitet worden waren. Idomeneus (Il. A 145 f. Od. I' 191), der sohn des Deukalion, und Merion von Molos (Il. K 270. N 249), die beide mit ihren heeren gegen Ilion gezogen waren, hatten ihn zum gefolgsmann. Sie beauftragten ihn, die annalen des krieges um Troja zu verfassen. Deshalb schrieb Diktys neun volumina über den ganzen krieg in phönikischen buchstaben auf lindenholztafeln oder, was tiliae auch bedeuten kann (s. die Wbb. s. v.), auf lindenbast. Nachdem er alt geworden war, so erzählt der prolog weiter, sei er nach Kreta zurückgekehrt und habe sterbend angeordnet, dass sein werk mit ihm begraben werde. Man erfüllte seinen letzten wunsch und gab die tiliae in einer kleinen zinnernen kiste verwahrt mit in sein grab. Als aber in den folgenden zeiten, im 13. jahr der regierung des Nero Knossos von erdbeben heimgesucht wurde, barst unter anderen auch das grab des Diktys, sodass die vorbeigehenden das zinnkistchen sehen konnten. Hirten, die vorüber giengen, erblickten es, hofften einen schatz gefunden zu haben und trugen es weg. Als sie geöffnet hatten, fanden sie die tilige, die mit ihnen unbekannten buchstaben beschrieben waren. Sie trugen sie daher sofort zu ihrem herren Eupraxides. Dieser brachte sie, da er erkannt hatte, dass es schriftstücke waren, zu Rutilius Rufus, dem statthalter (consularis, vgl. Teuffel-Schwabe 5 \$ 423, 1) der insel mit der frage, was das sei. Rutilius begab sich mit Eupraxides zu Nero und übergab ihm die tiliae, da er vermutete, dass sie irgend etwas geheimes enthielten. Als Nero sie in

empfang genommen und als punische schriftstücke erkannt hatte, berief er die kenner der punischen sprache zu sich und diese interpretierten alles. Nachdem Nero weiter erkannt hatte, dass man es mit dem literaturdenkmal (d. h. hier 3,5 wol monumenta) eines antiquus vir, der mit bei Ilion gelegen hatte, zu tun habe, befahl er es ins griechische zu übersetzen. Dadurch wurde die richtigere version des Trojaner-krieges bekannt. Den Eupraxides schickte Nero reich belohnt und mit dem römischen bürgerrecht beschenkt in seine heimat zurück. Die annalen aber, mit dem namen des Diktys versehen, nahm er in seine griechische bübliothek auf.

Der übersetzer des angeblichen griechischen originals. Lucius Septimius, leitete seine übersetzung mit einem widmungsbrief an den Arkadius Rufus ein. Darin widerholt er teilweise die angaben des prologs, und dies mag der grund sein, weshalb der offenbar sehr schlecht überlieferte brief in den meisten hss. fehlt. Brief und prolog widersprechen sich aber auch mehrmals. Nach dem brief war das grab des Diktys wegen seines alters banfällig geworden und dadurch aufgedeckt, Von einem erdbeben, das nach dem prolog der grund der öffnung war, wird nichts gesagt. Doch diese beiden angaben liessen sich allenfalls noch vereinbaren, kaum aber folgende. Nach Septimius war Eupraxides (Praxim 1.11 kann verderbt sein) dominus loci1), und das gefundene schriftstück ein mit punischen lettern chiffriertes griechisch. Eupraxides legte es dem Nero erst vor, nachdem das chiffrierte schriftstück auf seine veranlassung hin übersetzt war. Nach dem prolog 3.5 hatte Diktys sein werk wirklich in punischer sprache geschrieben und erst Nero befahl die übersetzung ins griechische. Am schluss seiner widmung gibt Septimius noch an, dass seine übersetzung eigentlich eine epitome aus dem griechischen werk sei. Die fünf ersten bücher habe er als solche belassen, dagegen die vier letzten in eines zusammengezogen.

Dass prolog und widmungsbrief für einander und mit dem zweck, dem leser ein griechisches original glaubhaft zu machen,

<sup>1)</sup> Auch diese angabe hraucht noch keinen widerspruch zu enthalten. Es wäre denkbar, dass Eupraxides stadtpräfect von Knossos war und der im briefe nicht erwähnte Rutilius Rufus eben consularis von Kreta.

geschrieben worden sind, hat Greif in seinen letzten untersuchungen überzeugend dargetan. Die widerholten hinweise des Diktys, dass er als augenzenge erzähle im werke selbst (Meister 10, 13 f. 101, 30 f. 109, 1 f.), zeigen uns. dass Diktys und der verfasser des prologs ein und derselbe mann sind. Kleine widersprüche zwischen diesen hinweisen und dem prolog finden sich genau so, wie zwischen dem prolog und dem briefe des Septimius. Der verfasser des prologs sucht sich als ein anderer zu gerieren als der verfasser der libri, und der verfasser des widmungsbriefes als ein anderer als der des prologs. Das ist eine praxis und die gleiche fabrik, und wir dürfen den verfasser des widmungsbriefes ruhig auch für den urheber des ganzen Diktys ansehen. Man hätte nie an das von ihm vorgegebene griechische original glauben sollen. Die paar graecisierenden brocken mögen von ihm eingeschwärtzt worden sein, um dieses bei oberflächlichen und kritiklosen grammatikern glaubhafter zu machen. Für uns, die wir wissen, wie sehr in den nachchristlichen jahrhunderten die griechische mode die römische literatur und sprache beeinflusst hat, beweisen sie es noch lange nicht. Noch weniger hätte man an eine punische aufzeichnung glauben sollen, wie dies Otto Rossbach in PWRE. 5.589 zu tun scheint. Denn der schwindel des Puniers Caesellius Bassus mit dem angeblichen schatz der Dido (vgl. Tac. ann. 16.1 f. Suet. Nero 31 f. und PWRE, 3, 1304) war doch etwas anderes. Dabei handelte es sich um geld. Er hat mit den angaben des lateinischen Diktys vielleicht nur das wort 'punisch' gemein. Möglicherweise steht er aber insofern zu ihnen in beziehung, als die Diktyschen angaben an iene böse blamage der römischen regierung anknüpfen. Vergleicht man nämlich den ausführlichen bericht des Tacitus über diesen schwindel mit dem widmungsbrief und dem prolog bei Diktys, dann nehmen sich die beiden letzten wie eine parodie auf jenes wenig schöne ereignis aus. Dann scheint es, als sei nicht ohne grund gerade die regierung des graeculus Nero als zeit der auffindung des Diktyschen werkes gewählt und das punische original, das sich auf Kreta höchst merkwürdig ausnimmt, erhält so seine erklärung.

Wie dem auch sei: Diktys fand seinen nachfolger. Er hatte ja sein werk, wie Sisyphos von Kos in griechenfreundlichem sinne geschrieben. Es konnte nur verlockend erscheinen, auch einen mann, der auf trojanischer seite stand, zu worte kommen zu lassen. In rhetorenkreisen, die dem Homer am zenge flicken wollten, um ihre weisheit glänzen zu lassen, hatte man das längst eingesehen. So beriefen sich schon Ptolomæos Chennos und sein ausschreiber Eustathios (s. Hercher, JJ. supl. 1, 269 f.; Meister in seiner Daresausgabe s. xur nnd PWRE. 4, 2213) in einem eigens dazu fabricierten citat aus der schrift eines Antipatros, auf den Il. E9 und Virgil, Aen. 5, 369 f. erwähnten trojanischen priester Dares, der vor Homer die Ilias geschrieben und dem Hektor den rat gegeben haben soll, Patroklos, den freund des Achill, nicht zu töten. Nach Cl. Aelian v. h. 11, 2 war diese Ilias des Phrygiers auch phrygisch geschrieben, nnd soviel er sich erinnern kann, seiner zeit noch erhalten.

An solche oder doch ähnliche angaben knüpft die schrift De excidio Troiae historia an. Ein literarisch und grammatisch nicht gerade tief gebildeter Römer hatte sie nnter dem namen des Phrygiers Dares in die welt gesetzt. Von der eleganz des stiles, auf welche sich die rhetoren so viel zu gute taten. ist in dem werke nichts zu entdecken. Alles ist hölzern und unbeholfen. Wie wenig gebildet der verfasser war, geht daraus hervor, dass er sein werk als eine übersetzung des Cornelius Nepos ausgibt und sogar einen brief des Nepos an Sallustins Crispus voranstellt, in dem Cornelius berichtet, wie er gelegentlich eines aufenthaltes in Athen die schrift des Dares gefunden und sich sofort mit grossem eifer an ihre übersetzung gemacht habe. Er glaubte nichts hinznfügen oder hinweglassen zu dürfen, sondern alles gleich wahr nnd einfach!) im lateinischen widergeben zu sollen, damit der leser erkennen könne, wie die dinge sich zugetragen haben, und damit er urteile, ob dem Dares, der zur gleichen zeit lebte und kriegte, da die Griechen Troja belagerten, oder dem viel jüngeren Homer mehr zu glauben sei. In Athen, schliesst der brief, habe man allgemein den Homer für verrückt gehalten, weil er behauptet habe, dass die götter mit den menschen gekriegt hätten. Mag man auch in der holprigkeit des stiles die

<sup>1)</sup> Doch vgl. 14,9 f.

absicht des übersetzers, den wortlaut des alten voracademischen Dares widerzugeben, erkennen vollen, so fällt dieses argument, das zu gunsten eines vorlateinischen Dares sprechen könnte, für den brief an Sallust fort. Auch in dem brief zeigt sich aber nichts von cornelischem stil, und so liegt die fiction offen zu tage. Der verfasser dieses lateinischen Dares ist auch sonst nicht besonders sorgfältig zu werke gegangen. Gerne würde man erfahren, wie er das buch gefunden hat und in welcher sprache es geschrieben war. Darüber schweigt sich aber der widmungsbrief aus. Trotzdem kennen wir seine quellen. Denn ausser dem werk des Diktys, das er kannte und gegen das er zwar nicht offen, so doch absichtlich schrieb, benutzte er, wie die übereinstimmungen mit Malalas gegenüber Diktys beweisen, das werk des Koers Sisyphos. Das hat Hermann Haupt, Philologus 40 [1881] 107 f. klärlich dargetan.

Bei Teuffel-Schwabe<sup>5</sup> § 471, anm. 2 ist wegen des hiebes gegen Homer am schluss des Neposschreibens hinter dem verfasser des Dares ein christ vermutet worden. Der grund ist, wie Otto Rossbach PWRE, 4, 2213 bemerkt, nicht zwingend, obwol ihm historisch nichts entgegensteht. Denn der uns vorliegende Dares ist jünger als der im anfangs des 4. jahrhunderts n. Chr. verfasste Diktys, aber vor dem ersten buch der etymologien des Isidor von Sevilla, in dem er cap. 42 (MSL 82, 123 A) erwähut wird, geschrieben. Damals waren auch bei den christen solche aretalogische quellenangaben längst gebräuchlich. Wie sich die aretalogen bei ihren beweisführungen am liebsten auf augenzeugen beriefen, um jeden zweifel an ihren behauptungen auszuschliessen, so taten das nicht minder die christlichen legendeuschreiber. Immer mehr. besouders durch die untersuchungen von Hans von Dobschütz und R. Reitzenstein, hat sich gezeigt, wie sehr die altchristliche schriftstellerei von der hellenistischen kleinliteratur abhängt und wie gerade Ägypten und Syrien, die mutterländer der aretalogie, bestimmend auf sie wirkten. Sie floss teilweise aus der gleichen quelle, aus der die aretalogische schriftstellerei der antike floss, fand diese aber schon vor und konnte daher an sie anknüpfen. In diese kategorie christlicher schriften gehörten allem anschein nach iene von deu kirchenvätern so heftig bekämpften, uns leider nicht mehr erhaltenen werke, deren verfasser sich als schüler der zwölf jünger Christi und als zeugen ihrer taten ausgaben. Leukius Charinus hat dieser literatur den namen gegeben. Ob darin auch ähnliche buchauffindungen erzählt wurden, wie bei Antonius Diogenes, Diktys und Dares lässt sich natürlich nicht mehr feststellen. Jedenfalls bediente man sich - darüber lassen die anssagen der kirchenväter keinen zweifel - des von den aretalogisierenden rhetoren so viel angewanten, von Lucian so oft verspotteten mittels, unglaubliches durch angebliche augenzeugen berichten zu lassen. Ein später ansläufer von iener leukianischen literatur, vollkommen katholisiert, ist uns aber doch erhalten: er sollte bedeutsam für die literaturen Westeuropas werden. Es ist die sogenannte Abdiassammlung. Am ende dieser sammlung, anschliessend an die Passio Simonis et Judae, findet sich in den meisten hss. ein epilog, in dem erzählt wird, dass Abdias, der von den aposteln zum bischof von Babylon ernannt worden sei, die taten der jünger Christi in hebräischer sprache beschrieben habe. Diese hebräische schrift des Abdias sei dann von seinem schüler Eutropius ins griechische und weiter von Afrikanus ins lateinische übersetzt und in 10 bücher eingeteilt worden. Der verfasser des epilogs behauptet, diese 10 bücher nur excerpiert zu haben (vgl. Fabricius II 2, 388 f .: LpA, I, 117 f, und WDLL, 28 f.). Am ende der Passio Simonis et Judae wird ebenfalls von der ordination des apostelschülers Abdias zum bischof von Babylon durch die apostel Simon und Judas berichtet und dann epilogartig hinzugefügt, dass beide apostel nach Persien gezogen seien und dort missioniert hätten. Anf diese missionstätigkeit des Simon und Judas geht der verfasser der Passio aber nicht ein, sondern verweist auf die schrift eines schülers der beiden apostel, namens Grathon, der in 10 büchern alles erzählt habe, was von Simon und Judas während ihrer dreizehnjährigen missionsarbeit in Persien geleistet worden sei. Der geschichtsschreiber Afrikanus habe das Grathonische werk, von dem nicht verraten wird, in welcher sprache es geschrieben war, ins lateinische übersetzt. Aber dem leser, meint der verfasser der Passio, wird das gebotene genügen.

Es kann keinem zweifel unterliegen, dass die schlassworte der Passio Simonis et Judae mit dem epilog der ganzen Abdiassammlung in zusammenhang stehen, aber wie, das lässt sich vorläufig kaum entscheiden. Die meiste wahrscheinlichkeit hat die vermutung von LpA. I. 117 f. für sich, das irgend eine hs.-liche verderbnis, etwa der ausfall des namens Grathon, zur einsetzung vom namen des kurz vorher erwähnten Abdias geführt habe, und dass der ursprünglich nur auf die am schluss der Abdiassammlung stehende Passio Simonis et Judae bezügliche epilog irrtümlich als schlusswort zur ganzen sammlung aufgefasst wurde. Davon nnd von den sich daran anschliessenden bedenken (s. WDLL, 30 f.) wird aber die hier zu behandelnde frage nicht berührt. In beiden schlassnotizen haben wir es mit den üblichen quellenangaben der aretalogen und rhetoren zu tun. Nach den obschren namen der apostelschüler Abdias und Grathon werden bekannte literaturgrössen, wie Entropius, der verfasser des Breviarinm Romanae historiae und Afrikanus, der christliche historiker, angeführt, um dem leser vertranen einzuflössen. Die eigentliche Abdiasnotiz weist auch die übliche erzählnng von der stufenweisen nbersetzung der grundschrift anf. Die geschichte der übersetzungen des alten testamentes war vielleicht das vorbild für diese angaben. denn auch das alte testament ist aus dem hebräischen ins griechische und dann erst ins lateinische übersetzt worden. Aber die namen der übersetzer des angeblichen Abdiaswerkes sind so nnglücklich gewählt, dass jeder einsichtige weiss, was er davon zu halten hat. Nnr christen, die mit der eigentlichen antiken literatur in keiner fühlnng standen, konnten auf diese angaben hereinfallen.1)

<sup>3)</sup> Mit den quellenangaben der leukianischen literatur hängt wahrscheinlich anch die angabe des presbyters Prokopis, im pseudo-drotheischen index apostalorum discipulorusque (s. Theodor Schermann, Prophetarum vitae fahnlosae, indiese apostolorum discipulorusque) (s. Theodor Schermann, Prophetarum des prophetarum de

Aehnlicher mittel wie die leukianische literatur bediente sich die seit dem ende des vierten jahrhunderts immer mehr in den vordergrund tretende mönchslegende. Anch sie hat wie das mönchtnm ihren ursprung in Ägypten und Kleinasien. Die verfasser solcher mönchslegenden versichern hoch und heilig, nichts unwahres zu schreiben. Manche führen sich oder andere als augenzeugen ein, andere berufen sich anf die schriften ihrer gewährsmänner. Von der bekehrung der hl. Pelagia meretrix erzählt Jakobns Diakonns (s. BHL, 959, no. 1) als augenzeuge. Der übersetzer des Jakobischen werkes, Eustochius, wendet sich in zwei distichen an die leser mit der bitte, seine übersetzermühe zu bedenken. Der verfasser der dem Sophronins, bischof von Jerusalem, zngeschriebenen vita der Maria Aegyptiaca (BHL 801, no. 1) führt den Zosimus, der aber mit dem häretiker und mathematiker (vgl. PRE, 6, 2896, no. 7 and R. Reitzenstein, Poimandres s. 8 f. 361?) nicht identisch sei, als angenzengen und gewährsmann an, Ein Antonius, der das leben des Symeon stylita senior (BHL, 1151, no. 2: MSL, 73, 328 D and 334 B) geschrieben haben will. gibt sich als schüler des Symeon und zeuge seiner taten aus. Der anonyme verfasser einer Vita sci. Onunhrii erzählt: er habe das leben seines heiligen kürzlich zwischen griechischen gedichten anfgefunden, so wie er es einst von einem ehrwürdigen und weisen mann, namens Gregor, habe erzählen hören. Dieses widergefundene und von ihm nunmehr übersetzte Onuphrinsleben habe der hl. Paphnuntius in griechischer sprache verfasst. Der übersetzer bittet, nicht seinen unbeholfenen stil zn tadeln, sondern vielmehr die grosse mühe und pein zu bedenken, die der heilige erdnldet hat, nm ein erbe

uas im unklaren über den amfang der griechischen aufreichungen des Dorvcheos und somit auch über Prokops übersetzertätigkeit, und auf 157,5 kann man nur mit der frage autworten: weshalb excerpierte Dorocheos seine griechischen quellen lateinisch, wenn ein teil seiner collectanen so wie so griechische geschrieben war? Weitere schweirigkeiten ergeben die notizen über den streit zwischen dem papst Johannes und dem patriarchen Epiphanius von Constantinopel, wofür ich der kürze halber auf Theodor Schernann, Propheten- und apostellegenden (= TU.xxx, 3) §§ 57.55 verweise. Der indext ist nicht frei von kirchenplisichen tendenzen und der name Prokops wahrscheinlich selbst fiction. Vgl. Wetzer und Weltes Kirchenlez, 3, 1995 t.

des himmelreichs zu werden (vgl. BHL 916; ASS. Jun. II. 527 und MSL 73, 211). Solche und ähnliche angaben finden sich in den mönchsviten hänfig. Die gewährsmänner waren alle bei den buss- und betübungen ihres anachoreten zugegen und haben seine kämpfe mit den versuchenden teufeln selbst angesehen. Manches was berichtet wird, mag wahr sein, das meiste aber ist frommer phautasie eutsprungen, und das gewand, in das man alles kleidete, waren die griechische und lateinische ilteratur vorhandenen literarischen formen. Auf diesem weg sind auch die aretalogischen quellenangaben in die mönchslegende gelangt. Viele mönchsviten liegen noch in den papyri vergraben. Dort wird sich noch mauches finden, was an dieser stelle erwähnt werden müsste, der gegenwärtigen untersuchung leider aber noch vorenthalten ist.

Im fünften und sechsten jahrhundert fliessen jene beiden ströme, die apostellegende, die mit dieser schon früher vereinigte märtyrerlegende, nnd die mönchslegende zusammen. Es gehörte uicht mehr bloss zum wesen des heiligen, viele menschen zum worte des herreu bekehrt und sein eigenes blut für Christus geonfert zu haben, sondern man musste sich auch der tugenden eines anachoreten befleissigt haben, man musste gewacht, gebetet, gefastet, kensch gelebt, dem getriebe und den lüsten dieser welt entsagt haben. So entstanden damals die verschiedenartigsten mischungen von legendentypen, die dadurch, dass sie sich an die von Sueton geschaffenen biographischen formen auschlossen, nur noch vermannigfacht wurden. Das Martinusleben des Sulpicius Severus und die Vita sci. Severini von Eugippius sind die schönsten und besten vertreter dieser entwickelung. Sulpicius und Engipp folgen nnr der damals üblichen tradition, weun sie ihren viten prologe in form von widmungsbriefen voranstellen, in denen sie aufschluss über die entstehung ihrer werke geben. Der brief Eugipps an Paschasius ist inhaltlich teilweise eine nachahmung des Sulvicischen briefes an Desiderius. Die in diesen briefen gemachten angaben können wir nicht nachprüfen. Sie sollen auch hier nicht verdächtigt werden. Aber dass die in ihnen ausgesprochene bescheidenheit und das angebliche zaudern mit der veröffentlichung nur rhetorische floskel ist und ebensowenig wert hat, wie ähnliche wendungen in manchem modernen vorwort, muss doch gesagt werden. In dieser hinsicht sind Sulpicius und Engipp in der folgezeit vorbildlich geworden. Zur zeit der Merowinger ist der zusammenfluss von apostel-märtyrerlegende und mönchslegende der hauptsache nach vollzogen. Altes läuft natürlich anch da noch neben neuem einher. Aber auch das neue kann in den wenigsten fällen bei den quellenangaben die antike herkunft verlengnen. Die Abdiassammlung mit ihren vielen prologen und epilogen ist damals zusammengestellt und oft abgeschrieben worden. Als Gregor von Tours lebte, bestand sie wahrscheinlich bloss aus passiones. Nach Gregors eigenem zeugnis, MG. scr. rer. merov. I, 827, 13, gab es von den wenigsten aposteln sogenannte dostal, virtutes oder miracula. Er selbst schrieb Andreasmirakel und beruft sich darin auf eine quelle, die er excerpiert haben will. Seine angaben brauchen wir nicht anzuzweifeln, denn wir können den inhalt jener miracula durch andere Andreasacten nachprüfen und diese machen die existenz einer ähnlichen schrift wie die, auf die sich Gregor beruft, nicht unwahrscheinlich (vgl. LpA, I, 562 f.). Gleiches gilt von den Miracula Thomae apostoli, die ein nachahmer der Gregorianischen Andreasmiracula schrieb. Er versichert, den inhalt seiner quelle nach dem gedächtnis widerzugeben. Seine angaben haben sich als durchaus richtig erwiesen (vgl. WDLL. s. 23 f.).

Die klassische zeit der legendenschreibung war damals noch nicht gekommen. Viele heilige männer nur wenige hatten einen gleichzeitigen biergraphen gefunden. Erst als durch Karl den grossen das Frankenreich neu erstarkte mid an des grossen kaisers hof die antike eine neue auferstehnng erfuhr, wurde auch die tätigkeit der hagjoeraphen lebhafter. Sie konnten sich aber von dem zauber, den die römischen dichter und prosaiker auf den noch unförnigen geist der Germanen ausübte, nicht freimachen, und mit den poetischen wendungen eines Virgil und Horaz hielt auch der antik fabulist, der artetaloge, seinen einzug. Jene quellenangaben, die auf verloren gegangene oder entdeckte bücher hinweisen, werden häufiger und häufiger, oft aber auch recht räftniert.

Ganz dieselbe praxis wie im epilog der Abdiassammlung begegnet uns in der karolingischen Vita sci. Seuerini ab. Acaunensis (MG. scr. rer. merov. III, 168). Es gibt von dieser vita eine kürzere und eine längere recension, die kürzere ist die jüngere. Der längeren vita ist ein prolog vorangesetzt; darin beruft sich der verfasser auf die schrift eines presbyter Faustus, der ein schüler des hl. Severin gewesen sein und ihm dreissig jahre gedient haben soll. Auf wunsch des erzbischofs Magnus von Sens habe der verfasser diese schrift des Faustus umgearbeitet (transcribentes 168,9), doch so, dass nur die äussere form des Faustischen werkes davon betroffen wurde, nicht der inhalt. Bloss offenkundige fehler des Faustus hatte er verbessert, den gang der erzählung aber aufs peinlichste eingehalten und nichts eingefügt, was nicht schon sein gewährsmann berichtet hätte. Die sollertia des lesers könne das gesagte leicht nachprüfen. Leider ergibt diese nachprüfende sollertia, dass der verfasser ein fabulator von der gewöhnlichsten sorte ist. Schon Mabillon, Annal, ord, sci. Benedicti I, 28 hat bemerkt, dass die angaben über das 25, jahr der regierung Chlodwigs I., d. i. das jahr 507, in keiner weise mit dem übereinstimmen, was wir sonst davon wissen, und Krusch hat die starke abhängigkeit des verfassers von den briefen des Ennodius in bezug auf namen dargetan. Die legende selbst, in deren mittelpunkt die heilung Chlodwigs durch Severin steht, ist aus allen möglichen legendenmotiven zusammengestoppelt und fast eine auf Chlodwig übertragene nachahmung der Abgarsage zu nennen. Sie weist auch starke anklänge an den syrischen Abgarbericht bei Eusebius-Rufinus auf.

Aber noch nicht genug mit dieser einen aretalogischen quellenangabe. Etwa hundert jahre später verfertigte ein anderer aus dieser, auf einem angeblichen Faustuswerk bernhenden vita, das werk des Fanstns selbst. Die methode war sehr einfach. Der prolog wurde gestrichen und an den schluss eine art subscriptio gestellt, in der es heisst: das vorliegende werk wurde von Faustns, dem schüler des hl. Severin, auf befehl des Kouigs Chlodwig, unter dem beistand unseres herren Jesu Christi verfertigt. Dass dieses angebliche Faustische werk jünger ist als die läugree vita, beweisen nicht nur die verderbten namen, sondern auch die oft um libren gnten

sinn gebrachten sätze der längeren fassung. Vgl. Krusch 167, 11 f.¹)

Die grösste, raffinierteste und auch folgenschwerste quellenangabe, die an jenen brauch der antiken aretalogen und rhetoren anknüpft, findet sich am eingang der Vita sci. Remiqii ep. Reimensis (MG. scr. rer. merov, III, 250, 36 f.), die den verlogenen erzbischof Hinkmar von Reims zum verfasser hat, Hinkmar will von alten lenten, die noch die zeiten des bischofs Tilpin erlebt hatten, gehört haben, dass diesen ihre vorfahren von einem umfangreichen, von alter hand geschriebenem buche über das leben, die tugenden nnd den heimgang des hl. Remigius erzählt hätten. Dieses buch sei aber zu grunde gegangen. Egidius, der vierte bischof auf dem Reimser stuhle nach dem hl. Remigius, habe nämlich den berühmten dichter Fortunatus gebeten, ans diesem, in schwülstigen, mit gallicismen durchsetzten latein geschriebenen buch einige beim volke beliebte mirakel auszuziehen, damit sie ohne ärgernis gehört werden könnten, and das volk zur verehrung gottes und seines schutzpatrones angehalten würde. Znm beweis dieser behauptnng führt Hinkmar eine stelle aus der von ihm zum ersten mal dem Fortunat zugeschriebenen Vita sci. Remedii (BHL.

-

<sup>1)</sup> Zwischen diesen berufungen auf den Severinschüler Faustus und dem angeblichen Manrusschüler Faustus, der eine Vita sci Mauri discipuli sci. Benedikti, ab. Glannafoliensis (s. BHL 845, no. 1) geschrieben haben soll, bestehen entschieden literarische beziehungen. Wie aber die angaben literargeschichtlich mit einander zu verknüpfen sind, kann ich vorläufig nicht sagen. Die in der BHL 845, no. 1 citierten texte geben keinen rechten aufschlass über die handschriftliche überlieferung. Die ASS. Jan. I, 1051, sp. b veröffentlichte praefatio des Odo von Glanfeuil steht mit ihrer quellenangabe wol unter einfinss der Reimser hagiographie und dürfte erst nach dem jahre 878 geschrieben worden sein. Das darin angegebene jahr 863, in dem die reliquien des hl. Maurus aus furcht vor den Normannen verborgen wurden, und in dem Odo im reisekorb des klerikers Petrus die lebensbeschreibungen der fünf schüler des hl. Benedikt: Honoratus. Simplicius, Theodorus, Valentinianus und Maurus gefunden haben will, kann kanm zur genaueren feststellung der lebenszeit von Odo benutzt werden. Ob der Faustusbrief in den his. oder überhanpt ursprünglich auf die pracfatio Odos folgte, scheint mir nicht so ohne weiteres klar, wie man allerdings nach Mabillon, Acta saec. It, 276 nnd Wattenbach, Schriftwesen\* s. 412 meinen sollte. Das ist der grund, weshalb ich die quellenangabe der Maurusvita nur anmerkungsweise behandle.

1039, no. 1), aber absichtlich nicht vollständig an. Da heisst es: 'wir haben uns bemüht weniges zu erzählen, das meiste zu übergehen.' Dieses excerpt des Fortunat habe sich bei dem volk bald grosser beliebtheit erfreut und sei auch wegen seiner kürze oft abgeschrieben worden. Der grosse codex aber wäre seitdem von den nachlässigen nur noch nachlässiger behandelt worden. Als dann aber der krieg zwischen Karl Martell und Ragamfred ausgebrochen war, während dessen die christliche religion beinahe vernichtet, die bischofsstühle laien gegeben worden wären, und Milo, ein zwar mit der tonsur versehener kleriker, aber in sitten, haltung und taten irreligiöser laie, fast vierzig jahre die stühle von Reims und Trier innegehabt hätte, da sei der codex fast vollständig vernichtet worden. Denn die wenigen noch übrig gebliebenen kleriker hätten ihren unterhalt durch handel fristen und die so erworbenen denare, um sie zu verbergen, in urkunden und bücherblätter einwickeln müssen. So sei die grosse hs. durch feuchtigkeit, mäussefrass und ausreissen von blättern zerteilt zu grunde gegangen und daher nur weniges von den zerstreuten blättern widergefunden worden.

So etwas also sei in neuester zeit vorgekommen. Gleiches aber habe sich auch in alten zeiten zugetragen; und nun beginnt Hinkmar, mit einem citat aus der 9. Homilie in Mattheum des Johannes Chrysostomos (MSG, 57, 180) einleitend, aufzuzählen, welche bücher von gottesmännern im alten testament als vorhanden bezeugt, heute aber verloren seien. Er spielt auf das von Jojakim verbrannte buch, welches Baruch aus dem munde des Jeremias aufzeichnete (Jer. 36, 1 f.) an., auf die entdeckung des gesetzbuches während der tempelreinigung unter Hiskia (4, Reg. 22, 8; 2, Paral, 34, 14), auf das im 2, Reg. 1, 18 erwähnte Liber iustorum, auf das im Num. 21, 14 genannte Liber bellorum Domini und auf die an verschiedenen stellen des alten testaments erwähnten, aber verlorenen schriften Salomos (3. Reg. 4, 32 f.; 11, 41 f.). All das geschieht, nm das verlorene Remigiusleben recht glaubhaft zu machen. Trotz dieses grossen verlustes lagen dem Hinkmar ausser einigen geschichten und den pitaciola des grossen codex noch landläufige erzählungen über den heiligen vor, sodass er mehr bieten könne als der Fortunatische auszug. Er habe zwar

immer noch gehofft, dass sich irgendwo ein zweites exemplar dieses grossen Remigiuslebens finden werde und er sei in dieser hoffnung durch verschiedene anssagen bestärkt worden. aber seine erkundigungen erwiesen stets alles bis ins tiefste innere hinein falsch. Schliesslich kommt Hinkmar noch auf die stilunebenheiten im vorliegenden werk zu sprechen. Er entschuldigt sich damit, dass er die von den altvordern überlieferten, offenbar schriftlich anfgezeichneten geschichten und den inhalt der schedulae (= pitaciola) der vernichteten hs. wörtlich widergäbe, während er das, was er vom hörensagen habe, in seinen worten erzähle. Zur entschuldigung dafür, dass anch mündlich überliefertes aufgenommen wurde, dient ein absichtlich verdrehtes citat aus der praefatio Bedas zu seiner kirchengeschichte. Das darauf folgende beschäftigt sich mit der anordnung des stoffes und den dabei befolgten grundsätzen. Auch hier ist Hinkmar bemüht, seine peinliche gewissenhaftigkeit ins nötige licht zu setzen, aber etwas für nnseren zweck wichtiges findet sich nicht darin.

Bruno Krusch hat in seinen glänzenden untersuchnngen über die Reimser Remigiusfälschungen. Neues archiv 20, 511 f., Hinkmars werk als eine zu ganz bestimmten kirchenpolitischen zwecken, ums jahr 878, vorgenommene fälschung erwiesen, Hinkmar wollte zeigen, dass schon zur zeit des hl. Remigius das Reimser archiepiscopat mit einem vicariat, einer würde, nach der Hinkmar vergeblich gestrebt hatte, verbunden war, Er hatte nicht nur die von ihm herabgesetzte Vita sci. Remedii vollkommen ausgeschrieben, sondern auch den schriften des Sulpicius Severus. Gregor des grossen, Rufinus, Gregor von Tours, Fredgar u. a. allerhand motive entlehnt und sogar ein testament des hl. Remigius nach bestimmten formularen fabriziert. Schon damals aber hätte dieses bei den des merowingischen rechtes kundigen ein stein des anstosses sein müssen. Trotzdem wir es hier also historisch mit einer fälschung zu tun haben, mnss Hinkmar an dieser stelle, als einer der hanptvertreter, welche in ihren quellenangaben an antike aretalogische motive anknüpfen, genannt werden. Auf die späteren leser, die die zwecke des verfassers nicht kannten, hat Hinkmars vita nicht anders gewirkt, als iede andere schrift mit ähnlicher quellenangabe.



Ganz ohne näheres vorbild war aber auch Hinkmar nicht. Sein ehemaliger lehrer nnd späterer schützling Hilduin, abt von St. Denis, hatte anf befehl Ludwigs des frommen im jahr 836 ein Leben des hl. Dionysins von Paris geschrieben (vgl. MG, epist. V, 328, 1 f.). In seinem der eigentlichen vita vorgestellten brief an sämmtliche glänbige beruft er sich auf geheime alte bücher, die er und seine mitarbeiter (so darf man wol aus MG, epist, V. 328, 35 f. schliessen) aufgefunden hätten und deren inhalt er der wahrheit gemäss widergabe. Damit aber niemand, der geistig gesnnd ist, daran zweifle, dass verborgenes später wider an den tag komme, verweist er auf die auffindung des gesetzbuches unter Hiskia (MG, epist, V, 336, 21 f.). Dass Hinkmar die schrift seines lehrers Hilduin gekannt hat. ist an sich schon sehr wahrscheinlich; es wird aber zur gewissheit durch seine um 876 verfasste Vita ss. Sanctini et Antonii epp. Meldensium (ASS, Okt. V, 586 F f.: auch Wattenbach. Schriftwesen3 412), die in form eines an Karl den kahlen gerichteten briefes abgefasst ist. Der eingang dieser vita ist offenbar veranlasst durch den brief des bibliothekars am apostolischen stuhl Anastasius an Karl den kahlen vom jahre 875 (MSL, 129, 737 Bf.). Anastasins war 869 mit auf dem 8. öcumenischen concil zu Constantinopel gewesen und hatte dort nachforschnigen über die verschiedenen heiligen des namens Dionysius angestellt. Seine ergebnisse teilt er Karl in jenem briefe mit. Hinkmar nun erwähnt in seinem brief den Anastasius, gedenkt seiner übersetzung der Dionysiusvita von Methodius und bezengt, dass sie mit dem übereinstimme, was er in der ingend, eben bei Hilduin, vom hl. Dionysius gehört habe. Von Hilduin hat also Hinkmar den biblischen beweis für die möglichkeit, längst verschollene schriften wider auffinden zn können, entlehnt. Er hat ihn freilich nm ein beträchtliches vermehrt.

Der brief Hinkmars an Karl den kahlen gehört aber noch weiter hierher. Denn was Hinkmar über die quellen seiner Vita sei. Sanctini sagt, ist ebenso fabelhaft und verdient genau so wenig glauben wie seine quellenangaben im Remigiusleben. Im kloster St. Sanctin zu Meaux sei ein abt namens Wandelmar gewesen, der in dem ihm unterstehenden gebiet, das wie vieles andere wegen des langen alters nnd der langen krankheit

bischof Hilderichs vernachlässigt worden war, kleine, stark abgeriebene und der schrift fast beranbte quaternionen gefunden habe. Diese habe Wandelmar dem Hinkmar, den er für einen halbwisser hielt, mit dem auftrage übergeben, sich von dem inhalte zu unterrichten nnd eine deutliche abschrift davon anzunfertigen. Er, Hinkmar, habe den auftrag ausgeführt, sich aber anch eine abschrift angefertigt. Seitdem sei lange zeit verdossen, Wandelmar längst tot und das kloster von den Normannen eingeskebert. Ihm scheine es deshalb zweifelhaft, ob in St. Sanctin noch die quaternionen und die für Wandelmar verfertigte abschrift vorhanden seien, und er halt es daher für besser, kalser Karl sein exemplar zur verfügung zu stellen. Diese angaben halten denen des Ptolemaeos Chennos durchaus die wage.

Hinkmar scheint mit seiner art, quellenangaben zu machen. bahnbrechend gewirkt zu haben. Die raubzüge der heiden nnd Normannen und die dadurch veranlassten bücherverluste spielen bei seinen nachfolgern eine grosse rolle. Bei einigen lässt sich die bekanntschaft mit der Remigiusvita numittelbar nachweisen. Das ist z.b. bei Baltherus, dem verfasser der Vita sci. Fridolini conf. Seckingensis (MG, scr. rer. merov. III. 354 f., vgl. dazu die elsässische übersetzung bei F. J. Mone. Quellensammlung der badischen landesgesch. I, 99 f.) der fall. Baltherus hat, wie er in dem an seinen ehemaligen lehrer Notker Labeo in St. Gallen gerichteten, seinem werke vorgestellten briefe anseinandersetzt, vier jahre lang Gallien und Spanien als fahrender und schamlos bettelnder cleriker bereist. Er hatte so eine würdige schule durchgemacht. Die sehnsucht trieb ihn in die heimat zurück. Anf dem heimwege kam er nach Hellera, einem den hll. Hilarius und Fridolin geweihten. an der Musella gelegenen kloster. Dort kehrte er, nm zu betteln (so die übersetzung, oder beten?), ein. Er wurde gut aufgenommen, und, nachdem er sich legitimiert und als ein mönch eines ebenfalls den hll. Hilarius und Fridolin geweihten klosters ausgewiesen hatte, zeigte ihm der pater und provisor des klosters zwei bücher, von denen jedes für sich die virtutes eines der beiden heiligen enthielt. Als er sich die beiden bücher näher angesehen hatte, erzählt Baltherus, habe er sich erinnert, dass ein gleiches Hilariusleben auch in dem kloster zu Seckingen sei, die Fridolinsvita aber fehle. Diese sei bei einer verwüstung des Seckinger klosters durch die heiden abhanden gekommen. Es wären aber noch viele da, die das verlorene buch viel gesehen, oft gelesen und auch bezengt hätten, dass sein inhalt wahr sei. Gern habe er es nach Seckingen entliehen; seine diesbezügliche bitte sei jedoch abschlägig beschieden worden. Darauf habe er es an ort und stelle abschreiben wollen, aber pergament und tinte fehlten, Da endlich habe er sich hingesetzt und die ganze vita auswendig gelernt. Anfangs sei er zwar etwas stutzig geworden. weil er im titel die namensform Fridoldo, nicht Fridolino angegeben fand. Als er aber auf einer anderen paginula von der überführung der Hilariusreliquie aus Poitiers nach einer Rheininsel Alemanniens durch eben jenen Fridoldus gelesen habe, da sei er überzeugt gewesen, dass dieser Fridoldus kein anderer als Fridolinus und diese insel keine andere gewesen sei als die, auf der sich sein kloster befände; denn wie Notker wisse, hänge ja dort in einer kapsel verwahrt jene reliquie. Leider sei es für ihn, der seine verfasserschaft von dieser falsitas nicht ableugnen könne, obwol er alles wörtlich widergäbe, schwer, ohne das zeugnis einer angesehenen persönlichkeit sein werk durchzusetzen. Auch müsse er bekennen, dass er nichts erwidern könne, wenn jemand ihm vorwerfe, seine schrift sei apokryph und verdammungswürdig, weil sie ohne auftrag, sondern aus eigener initiative geschrieben sei. Ausserdem zweifle er nicht im geringsten, dass anch andere, gleichsam vom düsteren russ der fackel des neides angeschwärzt, ihn nicht den berichterstatter der wahrheit, sondern den betrügerischen scribenten einer ausgedachten geschichte nennen würden. Deshalb übersende er ihm, dem Notker, sein werk mit der bitte, zu entscheiden, ob es wert sei, dem feuer übergeben oder aufgehoben zu werden. Denn ihm sei es lieber, von Notker in milder weise auf fehler aufmerksam gemacht zu werden, als den absprechenden und nörgelnden urteilen der neider ausgesetzt zu sein. ()

Der scharfe angriff Wattenbachs, Geschichtsquellen I1, 135,

Vgl. den brief Eberwines an den erzbischof Poppo von Trier, Mabillon, Acta saec. VI<sup>1</sup>, 372.

anm, und Krusch's eindringende erörterungen in der einleitung seiner ausgabe in den MG, haben Balthers werk für den historiker unbranchbar erwiesen Baltherns hat Hinkmars Remiginsvita aus einer hs. der dritten klasse gekannt, denn das in dieser klasse interpolierte psendo-hinkmarsche mirakel, welches dem bischof Moderamnus zustösst, erzählt er von Fridolin. Woher er zn seiner quellenangabe angeregt war, ist also klar. Aber kaum darf man dem verfasser einen schwereren vorwnrf machen als den verfassern des Diktys oder des Dares. Von einer fälschung im sinne des historikers darf man vielleicht reden, aber nicht im sinne des sittenlehrers. Baltherus sagt doch eigentlich selbst dentlich genug heraus, dass es nicht viel leute geben wird, die seine schrift für wahrheit halten werden, er bezeichnet sich selbst mit wenig schmeichelhaften namen nnd dem Notker sagt er ziemlich dentlich ins gesicht, dass er ihn bloss als folie branche, um seiner arbeit ansehen zu verschaffen. Selbst wenn Notker, wie es wahrscheinlich ist, Balthers werk nie zu sehen bekommen hat, so dürfen wir das dem verfasser nicht schwer ankreiden. Denn wie er beurteilt werden will, hat er dem leser unzweidentig gesagt. Er ist der schalkhafte aretaloge, der sich zu verstecken scheint, wo er hervortritt, und hervortritt, wenn er sich verstecken will, Auf seiner wanderfahrt in gesellschaft der gyrovagen mag er das handwerk noch besser gelernt haben. Denn viele motive der antiken aretalogie hat das fahrende volk ins mittelalter hinüber gerettet. Das werden wir noch sehen.

Hinkmars Vita sci. Remigii kannte anch der anonyme verfasser der Miracula sci. Martini ab. Vertavensis (MG. scr. rer. merov. III, 507, 9 t). In ihnen ist das von Hinkmar ans der Vita sci. Remedii entnommene mirakel an einer toledanischen jüngling übertragen und teilweise mit worten Hinkmars erzählt. Anch die quellenangabe steht unter Hinkmars einfuss. Der verfasser sagt: er könnter leider wenig über den gottesmann Martinus berichten, weil die lebensbeschreibung Martins einst in castro Toaricense verbannt sei. Glücklicherweise sei aber ein kleines buch, verschiedene carmina enthaltend, übrig geblieben und darin habe sich auch eine gekürzte, in schönen und wolklingenden rhythmus abpefasste vita des heliigen gefunden. Als der verfasser nun

zu dem kloster, in dem die gebeine des heiligen ruhten, gekommen sei, hätten ihn die klosterbrüder und vor allem der
abt Rainaldus mit der bitte bestürmt, aus dem rhythmus eine
conscriptio planae orationis zu verfertigen. Weil er die bitte
nicht ansschlagen konnte, habe er alles mit ausnahme des in
poetischer form erzählten in prosa umgeschrieben, sich aber
dabei der weise der interpreten bedient und nicht wort für wort,
sondern sinngemäss übersetzt. Weiter habe er entsprechend
der bitte der klosterbrüder hie und da erweitert und ferne
die berichte derer, die noch das verbrante Martinsleben gekannt hatten, sofern sie sich nicht mit dem im rhythmus er
zählten deckten, hinzugefügt. Das, was im erhaltenen coder
stand, habe er in seinem ersten buche (ASS. Okt. X, 806 f.), das
übrige, die miracula post mortem, in seinem zweiten (MG. a. a. o)
zusammengerässt.

Dass wir es auch bei dieser quellenangabe mit fabeleien zu tun haben, hat wider Krusch s. 565 deutlich bewiesen. Ausser dem aus Hinkmars Remigiusleben entlehnten mirakel zu Toledo überträgt der verfasser ein wunder des Martinus Turonensis auf seinen Martinus Vertavensis und lässt ausserdem diesen mit dem zweihundert jahre vor ihm lebenden bischof Maximinus von Trier nach Rom pilgern. Das klostermilieu ist vielleicht aus Balthers Fridolinsleben entnommen, doch kann das schliesslich auch eigene zutat sein. Krusch nennt den verfasser vom standpunkt des historikers aus wider einen falsarius, aber man darf ihm nicht einmal den vorwurf der lüge machen. Denn wenn er sagt, er habe aus dem rhythmus nur das widergegeben, was nicht poetisch sei, so heisst das doch nur so viel als: ich habe den rhythmus gar nicht benutzt, und ob er dann existiert hat oder nicht, ist doch ziemlich einerlei. Der verfasser versteckt sich nach der fabulistenweise hinter das wort poetice. So etwas ist ziemlich unschuldig und der literarhistoriker muss hier das harte urteil des historikers mildern.

Ganz ähnliche quellenangaben, wie in dem eben besprochenen heiligenleben, finden sich in der Praefatio zur Vita sei. Droctovei ab. Parisiensis, die um 860 von Giselmar, einem mönch aus Saint-Germain, verfasst wurde (MG. ser. rer. merov. III, 537). Ein teil der angaben Giselmars lässt sich als richtig

nachweisen. Cap. 14 (541, 20 f.) erzählt er, dass die kirche seines klosters nicht bloss einmal, sondern beinahe auch ein zweites mal den feuerbränden der Dänen zum opfer gefallen wäre. Tatsächlich wurde St. Germain dreimal von den Normannen gebrandschatzt und das dritte mal, 861, wäre fast das ganze kloster eingeäschert worden. Giselmar schrieb also vor 861, aber nach 857, dem jahre des kellerbrandes (näheres bei Krusch 536, 10 f.). Anch was er über die benutzung von Gregors Frankengeschichte und den dichtungen Fortnnats sagt, ist richtig. Trotzdem muss aber seine quellenangabe in die reihe der auf der rhetorisch-aretalogischen tradition der antike bernhenden quellenzeugnisse gestellt werden. Schon der anfang der vita zeigt, woran Giselmar anknüpft. Der alten besondere sorge, sagt er, sei es gewesen, vorznbeugen, dass der scharfsinn ihres geistes und der ruf ihrer beredsamkeit ganz durch trägheit oder schweigen untergienge. Daher sei es gekommen, dass sie nicht durch gute sitten und werke, sondern mit erdichtetem und mit schriften bei der nachwelt sich ein denkmal zu setzen gesucht hätten. Wenn aber die alten sich nicht gescheut haben, falsches zu erdichten, weshalb sollte man sich schenen, die wahrgesprochenen denkmale der in Christo glänbigen schriftlich aufzuzeichnen? Das sind ganz die gleichen gedanken wie bei Otfrid I, 1, 1 f. So dachte man auch am hofe Ludwigs des frommen.

Nach dieser allgemeinen einleitung gibt Giselmar an, er habe das leben des hl. Droctovens, eines schülers des hl. Germanus, stilgerecht geschrieben und sei dazu mehr durch seine verehrung für den heiligen, als durch dreisten hochmut bewogen worden. Das einmal in St. Germain vorhandene Droctoveusleben sei bei der zerstörung des klosters durch die Dänen mit anderen büchern der bibliothek im brande untergegangen. Damit aber niemand sein werk mit dem einwand bekämpte, die darin erzählten miracula seien zweifelhaft, weil longo senio eavi eius gesta tradita oblivioni mullum penitus memoriale sui nostrae mandavere actati, verweist Giselmar auf die dichtungen des Fortunat und Gregors Frankengeschichte als seine quellen. Am ende dieser ausführungen erwähnt er anch die benutzung einer urknude, nach der Droctovens als erster zum abt von St. Germain bestimmt worden sei. Diese urkunde wäre in

thomis antiquissimis, die im kloster St. Germain verwahrt würden, erhalten. An dieser notiz zeigt sich deutlich, dass es auch Giselmar mit seinen quellenangaben nicht so genau nimmt. Kaum wird iene wahlurkunde so gross gewesen sein. dass sie iu mehreren bänden aufbewahrt werden musste. Es ist iene literarisch-rhetorische übertreibnug, die dem leser mehr vertranen zur wahrheit des vorgetragenen einflössen will aber keineswegs vertrauenerweckend wirkt. Dass Giselmar auch Fortnnats leben vom hl. Germanns (BHL, 517, no. 1) und die passiones der hll. Symphorianus (BHL 1153, no. 1) und Vincentius (BHL, 1247, no. 1) für sein werk benntzte, sagt er nicht, vgl. Krusch 536, 29 f., Wie es sich in diesem falle mit dem verbrannten bnch verhält, wird sich kaum mehr recht entscheiden lassen. Aber dass die quellenangaben Giselmars in den von uns besprochenen kreis hineingehören, hat die geschichte von der wahlurkunde des Droctoveus deutlich gezeigt.

Anf alte, widergefundene schriftstücke und die erzählnngen von eingeborenen beruft sich auch der verfasser der MG. ser. er merov. III. 399 abgedruckten Vita sei. Carlieff, sac. et ab. Anisolensis. Er ruft sogar den heiligen geist zum zeugen dafür an, dass er wahres berichte. Aber diese auslassungen sind nicht anders zu beurteilen als die schon besprochenen quellenangaben (Krusch 388, 17 f.). Weil sie sonst nichts interessantes für uns bieten, können wir sie kurz erwähnend übergehen.

Auf den zusammenhang mit klassischen studien werden wir wider durch den abt Heriger von Lobbes, den verfasser der Translatis sci. Landoaldi Sociorunque (MG. SS. XV, 2, 602 f.) geführt. 603, 30 f. berüft sich Heriger auf einen Frangerus der bei der translatio der heiligen von Wintershoven nach Gent zugegen gewesen sein soll. Frangerus habe neun jahre. bevor die Normaunen plündernd einfielen, in Wintershoven, der ehemaligen ruhestätte der heiligenerleiunen, gelebt. Von ihm habe der vor wenigen jahren vom presbyter Sarabertus mit eigener hand begrabene presbyter Hildebrant die von Herigereichtete geschichte. Frangerus habe dem Hildebrant, und viele hätten das dem Hildebrant bezeugt, von einem buche das das leben der helligen behandelte, etzählt. Dieses buch sei von alter hand geschrieben gewesen, aber von darauf





geträufeltem wachs fast unleslich und schliesslich bei dem einfall der Ungern, infolge der geringen fürsorge der wächter, mit anderen dingen ein raub der flammen geworden. Daraus habe Frangerus seine aussagen über die heiligen entnommen.

Keiner der drei gewährsmänner, Frangerus, Hildebrant und Sarabertus, ist nachweisbar, der hl. Landoald und seine genossen nicht vor Herigers translatio. Die reden der heiligen in Herigers werk strotzen von wendungen aus Virgil und anderen antiken autoren. Sie haben gewiss nicht so gelautet. Das sind gründe genug, der quellenangabe Herigers grösstes mistrauen entgegenzubringen und sie nicht anders einzuschätzen als die schon besprochenen. In dieser auffassung wird man nur noch bestärkt werden, wenn man liest, dass der bischof Notker von Lüttich bei der anfrage Herigers, ob das abfassen einer Translatio sci. Landoaldi sociorumque genehm sei, zustimmend genickt habe. Die innige freundschaft beider männer ist hinlänglich bekannt (ADB, 12, 111), and ihr eifer in den klassischen studien desgleichen. Ihre interessen lagen ganz wo anders als auf dem eigentlichen gebiet der hagiographie. Wir dürfen wol annehmen, dass sie auf das 'stilgerecht' mehr wert legten, als auf eine wortgetreue widergabe ihrer angeblichen quellen. Für sie, die sich gegenseitig bei ihren literarischen arbeiten unterstützten, war es eine passende gelegenheit, ihre vertrautheit mit dem klassischen stil zu zeigen. Ihre quellenangabe war ein zugeständnis an die allgemeinheit. die sich eben die lebensbeschreibung und die translation eines heiligen mit gutem instinct nicht ohne zeugen denken konnte. Böser wille braucht übrigens bei solchen gebeinauffindungen und reliquientranslationen nicht vorhanden gewesen zu sein und war es wol auch hier nicht. Dafür darf nur auf die entdeckung der reliquien der hll. Gervasius und Prothasins durch den hl. Ambrosius von Mailand verwiesen zu werden: die absicht zu betrügen war da vollkommen ausgeschlossen.

Andere beispiele von merkwürdigen buchanfindungen und buchverlusten begegnen uns nicht weit von Herigers wohnsitz in Trier. Auch hier haben wir es mit fabulistischen angaben zu tun. In der in den ANS. Jan. II, 922 veröffentlichten Vidas. Eucharii, Valerii et Materni heisst es in der schlussnotiz, dass der verfasser das, was er über die taten der hil. väter

berichte, in zerstrenten blättern geschrieben gefunden habe, als man nach der zerstörung von Trier die asche auf ihre reste hin nntersuchte.

Im prolog zur Vita sei. Paulini ep. Trecerensis (ASS. Aug. VI, 676) werden als quellen für die folgende biographie erzählnngen älterer lente nnd zerstreute notizen in den bücher über die heiligen väter genannt. Der mbekannte, offenbr Trierer verfasser, versichert, dass früher in Trier ziemlich nmfängliche volumina über die gesta Paulini existiert hättes; sie seien aber nach gottes nnerforschlichem ratschluss ein raub der flammen geworden.

Aehnlich lautet die onellenangabe in der Vita sci. Felicis ep. Treverensis (ASS, Mart. III, 622 Df.). Durch die häufige verwüstung Triers seien viele lebensbeschreibungen von Trierer heiligen im feuer zu grunde gegangen und längst wol wären nach der meinung des verfassers deshalb die organa zum lobe dieser heiligen an den wassern des Trierer Babels (s. Ps. 136.1) verstummt, wenn sie nicht erneut worden wären durch die wenigen tropfen eines so grossen meeres, welche sich in alten zetteln nnd in die erde vergrabenen, bleiernen oder marmornen tafeln befanden. Nach dieser bombastisch-schwülstigen angabt erklärt der geistliche fabulist das spärliche, was er über das leben seines heiligen in zerstreuten notizen gefunden habe. kurz zusammenfassen zu wollen. Er hätte es entschieden kürzer tun können. Sein vorbild war die Martinusvita des Sulpicius. Er hat sie eifrig studiert, aber weder inhaltlich noch stilistisch erreicht. Mit seiner quellenangabe hat et offenbar diejenige der Vita sci. Paulini nachgeahmt. Schon die nennung des hl. Paulinus deutet darauf hin.

Nicht viel anders steht es mit dem, was der ab Stephans von Lüttich in der praefatio zn seiner um 1107 verfasstes schrift Fria et miracula sci. Modoaldi ep. Treverensis (ASS Mai III, 51 Ct) über seine quellen berichtet. Die verwüstunget mit denen die barbaren Gallien und Trier heimsuchten, sind nach ihm der grund, dass quellenschriften über das leben de hl. Modoald fehlen. Trotzdem will Stephanus das, was er drüber aus den erzählungen älterer leute nnd der lectür 'authentischer' () schriften erfahren hat, in seinem werkt



zusammenfassen. Ein antiker aretaloge oder schreiber einer ψευδής Ιστορία hätte nicht schöner fabulieren können.

Änch der abt Nizo von Mettlach, verfasser einer Vita sci. Basini ep. Trererensis gehört in diesen chorus. Nach seiner praefatio (ASS. Mart. 1, 315 D L) ist die furibunda rabies der Normanuen für den mangel an quellen über das leben seines heiligen verantwortlich. Durch sie sei nämlich nicht bloss die Vita sci. Basini verloren gegangen, sondern noch eine grosse zahl anderer Acta Sanctorum. Well es aber doch nützlich und heilbringend sei, ca, quae de celebri cius vita ad nos emanarunt, der nachwelt zu überliefern, soll trotz des fehlens einer quelle dem leser eine stillgerechte Basinusvita geboten werden.

Solche angaben erinnern sehr an die Reimser hagiographie, sie werden aber auch in Trier von alters her üblich gewesen sein. Denn nirgends stak man so tief in antiken traditionen wie hier, nnd nirgends war man anch so stolz daranf. Eine altera Bona nennt Stephanus in seinem Modoaldusbeben die stadt, und stolz citiert der verfasser der Gesta Treverorum (MG. SS. VIII, 131, 61, die verse des marmornen Epitaphitums, welches Hero seinem vater Trebetas, dem gründer von Trier, setzte. Anch auswärts scheint dieses offenbar 'ausgegrabene' denkmal furore gemacht zu haben, denn in seiner Willibrordusvita verweist Thiotfrid pietätvoll auf diese jüngst in einem grabe entdeckte aufschrift, nnd nicht minder ehrfurchtsvoll tut dies Otto von Freising 1,8 (vg.l. MG. t. c. 131,4 9f.).

In Trier hat man aber auch noch eine andere buchauffnung gemacht. Sie ist entschieden die originellste, entbehrt jedoch nicht ganz eines kirchenpolitischen zweckes. Dort entdeckte man nämlich das buch Hay Malay ((rvs. rv), d. i. das leben Matthiae. Nach dem prolog der wahrscheinlich) anonym

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gegen die verfasserschaft des mönches Iambert, die seit Hilar (rg.) waite, Mg. SS. VIII, 2867) augenomen wird, spricht die nichterwähung des wideranfbanes der 1131 abgebrannten klosterkirche von St. Encharinand deren wehe durch Engen III. Die an den projet folgende widmung st ausser in den von Laxins benutzten hs. nur noch in der von Hilar titertern Trierer vorhanden; in allen bürigen fehlt iss. Nur in der von Hilar ind gesehenen hs. finden sich in der widmung die namen von Lambert und dem seit mit des 12 jb. is regierenden abte Lndwig. In der widmung teht nichts, was nicht aus dem prolog stammen k\u00fante. Mir sehelnt es aum glaublich, dass der verfasser der auf das Mg Mathay untdegehenden.

-

überlieferten Acta sci. Matthiae (ASS, Febr. III, 441 f.) gieng das folgendermassen zu. Der verfasser, ein mönch des dem hl. Eucharius und seinen genossen geweihten klosters in Trier, hatte den heissen wunsch, das leben und die taten des hl Matthias, die er bei keinem kirchenschriftsteller entdecken konnte, aufzufinden. Da er bei seinen bemühungen keinen erfolg hatte, wurde er niedergeschlagen. Ein priester mit dem namen Theodorus, der ihn nach dem grund seines trüben wesens fragte, and dem er ihn angab, verwies ihn an einen juden, der im besitz eines buches sei, das den titel Liber Damnatorum führe und von dem ende des Matthias, der beiden Jakobe und des Stephanns berichte. Es traf sich gut, dass der verfasser gerade damals bei einem juden unterricht im hebräischen genommen hatte. Er begab sich zu dem von Theodorus bezeichneten juden, bekam aber anstatt des Liber Damnatorum die schrift Sir Hasirim (שיר חשירים), d. i. das hohe lied. Darüber war er so entrüstet, dass er beinahe mit der hand ausgefahren wäre, denn der jude wollte ihn aus angeborenem hass gegen die christen täuschen. 'Wie, du schmieriger krämer', sagte er, 'dn willst einen cleriker, der tiefgelehrt in den hebräischen, griechischen und lateinischen wissenschaften ist, täuschen? Kaum ist etwas griechisches oder lateinisches in eurer bibliothek, das ich nicht kenne.' Der jnde bekam es mit der angst zu tun, weil er glaubte, es könne ihm bei seinem vorgesetzten, zu dem der verfasser in guten beziehnngen gestanden haben will, schaden. Er versprach alles wider gut machen zu wollen und brachte ein bnch mit dem titel Han Mathau her. Weil er glaubte, der verfasser verstünde alles was in dem buche enthalten war, übersetzte er den ganzen inhalt der wahrheit gemäss für einen lohn von 23 solidi. Nach einem jahr bezengte ein anderer jude dem erzbischof von Triet.

acten sich das datum der für Trier und die apostelrelignien wichtigen cossecration der klosterkirche nr St. Encharius eutgehen liess, wenn er di-ASS. t. c. 448 EL und MG. SS. t. c. 2281. veröffentlichten acten benutst hätte (a. Waits z. 2261.). Seine neigung ist es gernde, mit festen daten zu paradieren. Ich kehre also zu der ansicht von Henschen (ob dans Lipsien stilllichweigend getan hat, weiss ich nicht) zurück nud meine, entwedet sind die namen Lambert und Lndwig oder die an sehr merkwürdiger stell stehenden wähmungsworte überhanpt interpolation.

dass alles in des verfassers werk richtig sei. Er bestritt nur, dass in dem anfangswort des dritten verses von psalm 41 (42) mathag ("v= = wann) eine anspielung auf den namen des apostels enthalten sei. Dem juden war bei dieser zengnisablegung mit dem verlust seiner ganzen habe gedroht worden. Zu gleicher zeit wurde einer nonne nach dreitägigem fasten ebenfalls der inhalt der acta als wahr geoffenbart.

Aus den citaten der acta ergibt sich, dass der verfasser ein paar hebräische worte wusste. Er hat sie aber kaum von einem gelehrten juden, sondern aus irgend einem bibelcommentar. Die hebräischen kenntnisse giengen keinenfalls tief. Das zeigt deutlich die falsche transcription der hebräischen buchstaben chet und schin durch h und s. Eine hebräische grundschrift, als angebliche quelle, wählte sich aber der verfasser nicht ans renommisterei, wie man leicht meinen könnte, sondern aus ganz bestimmten gründen. Er knüpfte an die quellenangabe der Abdiassammlung an. Wollte er nämlich seinem Matthiasleben glauben und ansehen verschaffen, so konnte er sich nur auf ein buch berufen, das mit der angeblichen quelle der Abdiassammlung gleichzeitig und gleichsprachlich war, und dieses konnte nur, wie das werk des Abdias selbst, eine alte hebräische schrift sein. Vor lauter betonen seiner hebräischen quellenschrift ist der verfasser aber aus dem concept gekommen. Seine entrüstnig lässt sich vollkommen begreifen, als ihm der jude statt des Liber Damnatorum das Hohelied gab. aber nicht recht fassbar ist es, weshalb er sich dann mit dem buch Hay Mathay zufrieden gab und nach dem Liber Damnatorum, das doch drei heiligenleben und vielleicht auch von dem Hay Mathay abweichende nachrichten bot, nicht weiter forschte. Der verfasser ist nach 1131 an die arbeit gegangen, denn er erwähnt den brand der klosterkirche von St. Eucharius (ASS. t. c. 447 F), der, wie die wahrscheinlich von dem Trierer mönch Lambert nach 1148 verfassten Matthiasacten (ASS. t. c. 450 D; LpA, II, 2, 267 f.) berichten, 1131 sich ereignet hat. Wahrscheinlich fällt die abfassung der Hay Mathay-acten aber erst in das fünfte jahrzehnt des 12. jahrhunderts. Die darin an den tag tretende antisemitische tendenz passt am besten in die jahre 1145/46, als durch die kreuzzugsbewegung der hass der christen gegen die juden entfacht wurde und förmliche juden-

hetzen entstanden. Ueber das jahr 1147 darf man die niederschrift aber kanm hinausschieben, weil sonst wol, wie in Lamberts acten, der an den iden des jannars 1148 dnrch papst Eugen III. vorgenommenen weihe der wider nen errichteten klosterkirche gedacht worden wäre. Ist diese datierung richtig. dann liegt es nahe, anzunehmen, dass die schrift mit rücksicht auf die voranssichtliche anwesenheit Eugens in Trier verfasst wurde. Es war die günstigste gelegenheit, von dem mit seinen Römern verzankten papst zugeständnisse zu erlangen und eine art beglanbigung über die echtheit des Trierer apostelgrabes zu erwirken. Ein apostelgrab hat man aber ausserhalb Roms nie gern gesehen, vor allem in einer stadt nicht, die sich als altera Roma gerieren wollte. Sobald die politische situation für das papstinm besser geworden war, hat man auch von Rom aus die echtheit des Trierer apostelgrabes energisch angefochten und ihm durch ablässe genan so wie dem in Sant Jago concurrenz gemacht. Es ware dann weiterhin nicht unmöglich, dass der jude, der ein jahr nach der auffindung des Hay Mathay dem erzbischof von Trier die wahrheit des inhaltes der angeblich darauf fussenden acten bezengen musste. wirklich vernommen worden ist, natürlich dann nuter schweren androhungen oder gar folter. Wir können offenbar nicht in alle geschichtlichen vorgänge jener tage hineinsehen und jeden faden, der damals gesponnen wurde, erkennen. Sehr wenig vertranenerweckend ist es, dass gerade diese acten wahrscheinlich anonym in die welt gesetzt worden sind, da der verfasser doch durch das entdeckte Hay Mathay, wenn es eben existiert hätte, sich einen namen machen und mit gutem gewissen auch hätte nennen können. Hier ist etwas nicht in ordnung. Ich halte die Trierer Hay Mathay-acten für das am wenigsten harmlose, was seit Hinkmars Remigiusvita auf hagiographischem gebiete geschrieben worden ist. Literarisch knüpfte ihr verfasser an seine hagiographischen vorgänger an und literarisch hat er nicht anders als diese gewirkt. Deshalb gehört seine quellenangabe hierher.

Unschuldiger ist die geschichte von der auffindung einer Albanusvita unter Eadmar dem 9. abt von St. Albans, über die Matthaeus von Paris in seinen Vitae viginti trium S Albani abb. (ng. Wilhelm Wats, S. 25 D, sp. b f.) ausführlich be-



richtet.1) Eadmar hatte nachgrabungen in der alten Römerstadt Verulam anstellen lassen. Dabei stiessen seine gräber auf einen in die mauer eingelassenen hohlraum, der einem almariolum (d. i. wol = buochkamer, s. Diefenbach, Gl. lat .germ, 48c f.) glich und neben kleineren büchern und rollen. cuiusdam codicis ignotum volumen enthielt. Weil das buch da so lange gelegen, war es ein wenig defect. Sprache und schrift waren wegen ihres alters unbekannt, die buchstaben aber schön in der form und deutlich, die überschriften glänzend in goldenen, verzierten lettern. Eichene deckel und seidene bänder hatten für einen grossen teil des buches die ehemalige deutlichkeit und schönheit erhalten. Endlich, nachdem man lange schon sich bemüht hatte, näheres über das buch zu erfahren, trieb man einen uralten priester, namens Vnyvona auf, der die verschiedensten sprachen und alphabete kannte und auch die schrift dieses buches entzifferte. Die übrigen hss., welche in diesem almariolum gefunden wurden, las er gleichfalls, ohne zu zweifeln. Das grosse und rätselhafte buch war eine Historia de sco. Albano Analorum protomartyre. Es war in der schrift geschrieben, deren sich die einstigen einwohner von Verulam bedienten: seine sprache war brittisch. Die übrigen bücher, lateinisch geschrieben, enthielten heidnische opferriten, gebete an Phoebus und Mercurius, von den Engländern Vvoden genannt: sie wurden sammt und sonders als teufelswerke verbrannt. Die in 'englischer' oder 'britannischer' sprache geschriebene Albanusvita liess Eadmar nach den worten des alten priesters durch begabte brüder im convent erklären und durch öffentliche predigt verbreiten. Nachdem aber die vita ins lateinische übersetzt war, zerfiel - es klingt wie ein wunder - das brittische original plötzlich unwiderherstellbar in staub. Das heisst doch us der bühsen giezen stoubine mergriezen!

Aehnliche buchentdeckungen wie in Frankreich, Deutschland und England wurden auch in Italien gemacht. So berichtet Alexander ab Alexandro in seinen Genial Dier. 3. 15

<sup>9)</sup> S. auch Wattenbach, Schriftwesen<sup>3</sup> s. 413. R. Priebsch hat mich mündlich darauf aufmerksam gemacht, dass auch bei den Iren äbnliche geschichten zu finden seien.

(auch Felix Liebrecht, Des Gervasius von Tilbury Otia imperialia, Hannover 1856, s. 160), dass zu den zeiten Ferdinands. des ersten königs von Arragonien, der heilige mann Cataldus nach tausend jahren einem seiner nachfolger auf dem Tarentiner bischofsstuhl im traum erschienen sei und ihn aufgefordert habe, ein von ihm verfasstes, an einem entlegenen ort verborgenes buch über göttliche geheimnisse auszugraben und vor den könig von Neapel zu tragen. Der priester habe den traumgesichten zuerst keine grosse beachtung geschenkt, bis ihm endlich bei einer nachtwache Cataldas im bischofsornat erschienen sei und ihm unter androhung schwerer strafe befohlen habe, beim nächsten morgengranen seinem auftrag nachzukommen. Der priester sei daher am folgenden tage mit einer grossen prozession dahingezogen, wo seit langem das buch des Cataldus verborgen lag. Dort sei es mit tafelartigen bleinlomben und nägeln versiegelt aufgefunden worden. Sein inhalt seien allerhand prophezeiungen für den könig gewesen. die sich später alle sammt und sonders erfüllt hätten.

Für nns ist diese mit Neapel in zusammenhang gebrachte geschichte deshalb interessant, weil die gleiche in der sage vom zanberer Virgil vorkommt. Gervasius von Tilbury erzählt sie in seinen Ot. imp. cap. 112 (Liebrecht s. 49 f.): Einst sei zu könig Roger von Sicilien ein hochgelehrter, im trivium und quadruvium wolbewanderter, auch mit physik und astronomie engyertrauter magister englischer nation gekommen und habe ihn um die gebeine des dichters Virgil gebeten, wenn er, der Engländer, sie innerhalb der grenzen des königreichs auffinden könne. Der könig habe die bitte gewährt, und der Engländer sei mit geleitsbriefen versehen nach Neapel gezogen. Dort habe er in einem berg, wo kein riss auch nur eine spnr von einem grabe angedeutet habe, durch seine kunst allein die letzte ruhestätte des dichters gefunden. Die stelle sei angegraben und nach vieler mühe das grab blossgelegt worden. Darin habe er Virgils körper und zu dessen hänpten die ars notatoria mit anderen in charakteren geschriebenen studien von Virgil gefnnden. Aus dieser ars notatoria will Gervasius selbst anszüge, die sich ein cardinal Johann von Neapel, ein zeitgenosse des papstes Alexander, angefertigt habe, gesehen haben (s. auch Germ. 4, 293 f.).

Es ist sehr wol möglich, dass einmal ein Virgilverehrer aus England bei Roger um die erlaubnis, nach dem grabe des dichters forschen zu dürfen, gefragt hat. Er wird anch nachgegraben und vielleicht die aufmerksamkeit der Neapolitaner auf sich gelenkt haben. Er ist möglicherweise anch auf irgend ein altes grab gestossen, doch wird er bei seinen ausgrabungen kaum ein so geheimnisvolles buch, wie Gervasius berichtet, gefunden haben, vorausgesetzt dass es nicht von vornherein auf einen schwindel angelegt war. Trotzdem braucht aber nicht daran gezweifelt zu werden, dass dem Gervasius auszüge ans diesem augeblich damals aufgefundenen Virgilwerk vorgelegt wurden. Als Gervasius nach Neapel kam, gab es schon eine Virgilsage und der grosse epiker war zum woltäter und schutzpatron der Neapolitaner geworden. Ihn fürchteten sie wie einen heiligen und ihn suchten sie sich gut zu stimmen, wie man sich einen fürsprecher im himmel geneigt zu stimmen sucht. Der volksmund hatte auf ihn auch heiligenwunder übertragen. So wie man bei ihm die ars notatoria fand, hatte man schon im jahre 458 bei der ausgrabung der gebeine des hl. Barnabas auf Cypern auf der brust des heiligen liegend ein von ihm eigenhändig geschriebenes Matthaeusevangelium gefunden (LpA. II, 2, 300 f.). Auch hier haben wir also wider das alte, aus den östlichen mittelmeerländern stammende motiv von der buchauffindung im grabe eines längst dahingeschiedenen.

Bis jetzt sind bloss werke der mittellateinischen literatur zum beweis für die häufigkeit des antik-aretalogischen buchauffindungsmotives bei quellenangaben im mittelalter herangezogen worden. Es hat sich gezeigt, dass die hagiographen, also gelehrte, des lateinischen mächtige männer, mittelbar, aber anch hie und da unmittelbar, das motiv aus dem klassischen altertum in das mittelalter hinübergeleitet haben: geistliche schriftsteller haben es in der mittelalterlichen literatur heimisch werden lassen. Nur einmal haben wir bis jetzt den einfluss eines anderen standes auf eine solche quellenangabe vermutet. Balther, der verfasser der Fridolinsvita, hatte, wie wir hörten, sich mehrere jahre unter den fahrenden herumgetrieben. Vielleicht ist es richtig, dass er einstmals die klosterschule von St. Gallen besucht hat, und er könnte daher durch literarische quellen zu seiner angabe veranlasst worden sein. Es ist aber anch nicht nnmöglich, dass er auf seinen zügen als handwerksbursche mit seinesgleichen, fahrendem volk, zusammengekommen ist und von diesen ähnliches gelehrt oder wenigstens zu seiner quellenangabe teilweise mit angeregt worden ist. Es ist bekannt, wie gerade die fahrenden sänger. die mimen und jongleure allerhand ans dem klassischen altertum hinübergerettet hatten. Vom verbnmmelten rhetor und verliederten docenten des spätrömischen altertnms bis zn den bänkelsängern des mittelalters, denen die ans dem kloster entwichenen cleriker und der pfarre sich entziehenden geistlichen neues blut zuführten, geht eine ununterbrochene historische kette. Es darf daher nicht wnnder nehmen, wenn wir auch bei schriftstellern, die mit den spielleuten in enger fühlung standen, oder bei diesen selbst ähnliche aretalogische quellenangaben finden.

In der französischen literatur sind sie schon meist national gefärbt, denn weitaus am hänfigsten berufen sich die französischen spielleute auf bücher zu St. Denis. Der zusammenhang mit der hagiologie ist klar, wenn man sich an die schriftstellerische tätigkeit Hilduins und Hinkmars und an das grosse interesse erinnert, welches die späteren Karolinger der verehrung des hl. Dionysins entgegenbrachten. Hier in St. Denis. wo die kostbarsten reliquien aufbewahrt (s. auch WDLL, 158) und die französischen könige zur letzten ruhe gebettet wurden. war geweihter, iedem Franzosen heiliger boden. Nichts war also natürlicher, als dass die jongleurs, wenn sie die liebe ihrer helden zur dolce France priesen, ihre vorträge durch berufungen auf im nationalheiligtnm gefundene oder verwahrte schriften glaubhafter zu machen suchten. So war der antike gebrauch des fabulistischen quellencitats zeitgemäss umgemodelt in den dienst der nationalen idee getreten, eine erscheinung, mit der Frankreich gewiss allein dasteht, und die auch im kleinen, die hier im gegensatz zn Deutschland vorherschende richtung nach national-politischer concentration erkennen lässt. Schon in der bloss der Oxforder hs. fehlenden tirade 111a (nach Stengels text) der Chanson de Roland wird v. 1437i auf eine zu St. Denis befindliche geste hingewiesen. Sie verbürge alle beim tode Rolands vorgefallenen wunder schwarz auf weiss. Ein ähnliches citat findet sich auch v. 1684 in den hss. V¹. C5. LP 6. Die franco-italiänische bearbeitung der chanson, V⁴, beruft sich gleich im anfang auf eine zu St. Denis befindliche französische geste.

Eingehender ist sehon die quellenangabe im Fierabras v. 2 f. v) Der verfasser weist energisch den vorwurf der lüge, der ihm etwa gemacht werden könnte, zurück, denn die von ihm erzählte geschichte stehe in einem zu St. Denis gefundenen buche, das dont 150 jahre verborgen gelegen habe. Von diesem buche, aber nicht von den 150 jahren, weiss auch die von Immanuel Bekker herausgegebene provencalische bearbeitung des Fierabras, v. 32 f. Dort werden an der dem französischen text entsprechenden stelle noch bischöfe, äbte, eleriker, mönche, priester und heilige als zeugen für die wahrhaftigkeit des vorgetragenen angerufen. In der ersten tirade dieser bearbeitung, die uns in den hss. des französischen Fierabras uicht erhalten sits, erfahren wir mehr. Nach ihr wurde die quelle im kloster St. Denis bei Paris unter dem hauptaltar gefunden. Der glückliche finder war ein mönch namens Richier.

Auf chroniken in der abtei St. Denis berutt sich auch die einleitung der hs. e vom Doon de Maience (vgl. Peys ausgabe s. 348). Vielleicht war in der urspringlichen fassung derselben auch von einer buchauffindung die rede: die überlieferung des gedichtes ist sehr schlecht und der verderbte v. 12 der hs. a schein darauf hinzudeuten.

In den werken des Adeuet le roi, die nationale stoffe behandeln, begegnen die gleichen quellenangaben. Auch da ist St. Denis der ausgangsunkt alles wahren. Adenet hat es dabei verstanden, die grazie des Romanen mit der schalkhaftigkeit des internationalen jongleurs zu vereinen. Seine quellenberufungen sind hochpoetisch. Selbst der griesgrämigste noralist wird sich diesem eindrucken nicht eutziehen können. In seinen Enfances Ogier erzählt er, dass er zur zeit, da der winter aufhört und die bäume zu blihen, die kräuter emporzuspriessen beginnen, nach St. Denis in Frankreich gegaugen sei,

<sup>)</sup> Meinem collegen dr. Leo Jordan verdanke ich den hinweis auf den französischen Fierabras und Doon de Maience. Er macht auch noch auf Floovant v. 9-13 aufmerksam.

um nachzuforschen, ob vielleicht sich dort etwas finde, worauf er in wahrheit die erzählung gründen könne. Denn er habe nichts weiter hinzufügen wollen, was nicht wahr sei, und wolle lügenhaftes, wo es sich fände, bekämpfen und ausiäten. Ein feingebildeter mönch, Nikolaus von Reims genannt, habe ihm dort die geschichte vom anfang bis zum ende erklärt (Hist. litt. de la Fr. 20, 698). Derselbe Niklas tritt auch in Adenets Bueve de Commarchis als vermittler einer zwar schönen, aber schlecht gereimten quelle auf (Gröbers Grundr, 22, 1, 783). Sein romans de Berte aus grans piés beginnt mit einer den Enfances Ogier ganz ähnlichen quellenangabe. Am ende des April, zur herrlichen und schönen zeit, da die kräuter hervorspriessen, die wiesen grün werden und die bäume nur einen wunsch haben; voller blüten zu stehen, will der dichter in Paris gewesen sein. Weil es gerade Karfreitag war, sei er nach St. Denis gegangen, nm zu beten. Dort habe er die bekanntschaft eines mönches mit dem namen Savari gemacht. und dieser habe ihm ein buch mit geschichten gezeigt, unter denen sich auch die erzählung von Berta und Pippin und von Pippins löwenkampf befand. Stümper von spiellenten und dumme scribenten hätten die geschichten, als sie von ort zu ort herumziehend sie sammelten, verfälscht. Er sei deshalb bis znm dienstag in St. Denis geblieben und habe so die wahre geschichte mit forttragen können (v. 1 f. Hist, litt, de la Fr. 20, 703; J. Bekker, Fierabras s. 175). Diese angaben entsprechen ganz denen Balthers in der Fridolinsvita und sie sind ebensowenig ernst zu nehmen. Sie tragen den charakter des fabulistischen an der stirn. Die frommen gewährsmänner deuten vielleicht auf zusammenhang mit der hagiographie. Er war gerade in den kreisen, zu denen Adenet gehörte, leicht möglich.

An die praxis des Antonius Diogenes, des Diktys und Dares erinnert die prosaeinleitung zum Sone de Nausay (Goldschmidt 552, 1 L), die mit ihrer art der quellenangabe einzig in der altfranzösischen literatur dasteht. Sie zerfällt in zwei fingierte actenstücke. In dem ersten erklärt Fane von Beiruth, die enkelin des helden, schloss- und erbherrin von Cypern. dass sie ihrem cleriker Branque den auftrag gegeben habe die taten ihrer vorfahren aufzuzeichnen. Sie selbst, damals 140 jahre alt'), möchte, dass diese taten auch noch nach ihrem tode erzählt würden. Deshahl gab sie den antfrag. In dem zweiten schreiben spricht der cleriker Branque. Er erzählt, dass er der schlossherrin von Cypern 40 jahre gedient hab und magsiter der logik, physik, juristerel und astronomie sei und auch etwas von geometrie verstehe. Er habe sich nie un ein kirchliches beneßeinm beworben und sei so 105 jahre alt geworden. Die dame von Beiruth, seine herrin, habe ihm den auftrag zn dem vorliegenden gedicht gegeben, ehens den stoff geliefert. Dann gibt Branque eine kurzgefasste, nicht in allen punkten mit dem gedicht übereinstimmende inhaltsangabe seines folgenden werkes. Am schluss des schreibens setzt er die verwantschaftlichen beziehungen der Fane von Beiruth zum helden der dichtnag auseinander.

Es bedarf wol keines weiteren beweises, dass wir es mit einer fabulistischen quellenangabe zn tun haben. Schwerlich wird ein mann im alter von 105 jahren noch die geistige frische besitzen, um ein epos von mehr als 21 000 versen zu verbrechen, und eine 140 jahre alte dame wäre ein medicinisches phänomen, ein renommierstück für iedes moderne sanatorium. Die inhaber von schanbuden auf kirchweihen und vogelschiessen würden auch heute noch mit recht ein solches wunder als nie dagewesen anpreisen. Goldschmidt hätte also die worte 'wenn wir der angabe in der ... prosaeinleitung trauen dürfen', ohne sich gewissensbisse machen zu brauchen, fortlassen können. Schwieriger ist die frage zu beantworten, ob diese angabe unter dem einflusse der französischen spielmannsepik entstanden ist, oder ob sie nicht vielmehr gelehrter tradition ihren ursprung verdankt. Ihre briefform erinnert, wie schon bemerkt, in verdächtiger weise an Diktys und Dares und an die art eines hagiographen wie Hilduin, der das schreiben seines auftraggebers mit zwei von ihm verfassten briefen seinem Dionvsiusleben vorausschickt. Kaum wird sich mehr genauer feststellen lassen, wo der verfasser des Sone literarisch anknüpfte.

Wie in Frankreich, so war es auch in Deutschland. Der

Ь

<sup>9)</sup> Der text ist 552, 10 nicht gauz in ordnung. Vgl. G. Paris, Rom. 31, 118 und Gröber, Grundriss 27, 1, 784. Jordan, den ich wegen der stelle zu rate zog, hält die Gröbersche fassung für die einzig richtige.

antike fabulist hatte sich hier gleichfalls unter die spielleute und vaganten gemischt und, seit langem bei ihnen eingewöhnt. fortgefristet. Doch in Deutschland felhte es sehr bald an einem nationalen mittelpunkt. Die spiellente waren deshalb auf kleinere, aber politisch selbeständigere höfe angewissen. Ihr quellenangaben sind infolgedessen verschiedenartiger, doch auch weniger national gefärbt. Wie eng sie dabei mit halbgelehrter theologischer tradition in fühlung standen, zeigt vielleicht am besten die notiz im Salman und Morolf v. 2506 f., nach der Konig David vor dem trojanischen krieg ') das satienspiel erfunden haben soll. Das erinnert an die bemerkung Aelias über Olagros und an die Korinnosartikel bei Suidas und Endokia. Es ist die verkirchlichte rhetorenfabel, die beste theologische legitimation des spielmannsstandes gegenüber den angriffen der geistlichkeit.

Der älteste beleg für einen fabulistischen verweis auf ein fremdsprachliches buch in der deutschen literatur ist vielleicht die fauellenangabe im herzog Ernst B 4466 f. und D 3623 f. Wie sich aus B 2246 und D 2049 f. ergibt, berief sich schon der verfasser der gemeinsamen quelle von B und D, der 'erste deutsche dichter des herzog Ernst' auf ein in Bamberg befindliches lateinisches buch. Nach D 3634 lag es dort im dom In der gemeinsamen quelle wird anch der vorwurf der lüge ebenso energisch wie in B und D zurückgewiesen worden Gerade solchen emphatischen wahrheitsbeteuerungen muss man aber das grösste mistrauen entgegenbringen. Wir haben ia gesehen, dass selbst geistliche den heiligen geist als zeugen für die wahrheit ihrer hagiographischen fabeleien anriefen. Wie die quellenangabe in dem von B und D gemeinsan benutzten alten gedicht des näheren anssah, lässt sich natürlich nicht mehr feststellen, denn es ist verloren. Es soll auch auf diesen beleg nicht allzu viel gewicht gelegt werden, un wir wollen denen, die im vertrauen auf die wahrhaftische aller quellenangaben bei mittelhochdeutschen schriftstellers häuser bauen, ihren glauben für den herzog Ernst nicht er schüttern; wird doch in neuester zeit bestritten, dass der ver-

<sup>1)</sup> So sind wol die worte vor der alden Troie vers 2508 zu inter pretieren.

fasser des alten gedichtes ein spielmann gewesen sei oder mit spielmannskreisen in enger fühlung gestanden habe.

Ein solcher war aber sicher der verfasser der Klage. Schon Lachmann (Zn den Nib. u. z. Kl. s. 296 f.), Müllenhoff (Z. gesch. d. Nib. s. 73 f.) and Scherer (Literaturgesch.7 s. 731) haben seine quellenangahe als höchst unwahrscheinlich bezeichnet, v. 4295 f. (= Lachmann 2145, Edzardi 4675 f.) gibt er an, Pilgrim von Passau, der im Nibelungenlied erwähnte bischof, habe zuerst die geschichte von den Nibelungen aufzeichnen lassen, damit man künftighin von ihrer wahrheit überzeugt sei. Ihm habe der videlaere, worunter man nur den Heunenspielmann Swemmelin verstehen kann, bericht erstattet, denn er sei als augenzeuge dabei gewesen. Durch Pilgrims schreiber und meister Konrad sei die geschichte aufgeschrieben worden und zwar in latinischen buochstaben. Dass diese lateinische schrift ein gedicht war, wird nirgends gesagt. Seit der Konradischen aufzeichnung, so schliesst der verfasser seine quellenangabe, sei die geschichte oft stoff dichterischer behandlung in dentscher sprache geworden und bei alt und jung bekannt.

Auch gar nichts ist an dieser quellenangabe glaubwürdig. wie erst kürzlich Gustav Roethe 1) in einem vortrag versichert hat. Ein poema heroicum hinter der aufzeichnung Konrads zu vermuten, gibt auch kein einziges wort des gedichtes anlass. Im gegenteil, der als augenzeuge eingeführte, mit namen aber nicht genannte Swemmelin zeigt deutlich, zu welcher art von quellenangaben die der Klage gehört. Für den dentschen dichter war das lateinische bnch ungefähr dasselbe, was für den des lateinischen kundigen geistlichen ein griechisches oder hebräisches war. Es ist sehr wol möglich, dass, wie Friedrich Vogt, Pauls Grundriss 2, 12, 242 feinsinnig bemerkt hat, die angabe der Klage eine antwort auf den hieb des verfassers der Kaiserchronik (MG. Dentsche chr. I., hg. v. E. Schröder, v. 14176 f. und anm. 2 s. 337) gegen jene sänger ist, die Dietrich von Bern an dem hofe Etzels erscheinen liessen, Leider lässt sich ans den worten der Kaiserchronik nicht

A CONTRACTOR OF THE PARTY.

G. Roethe, Humanistische und nationale hildung, eine historische betrachtung. Berlin 1906, s. 17 f. Ueber Nagls ansicht hat schon E. Martin, DLztg. 1907, sp. 2204 f. das richtige wort gesprochen.

entnehmen, ob die ihrem verfasser so verhassten spielleute sich wirklich auf quellenschriften berufen haben oder nicht. Die möglichseit solcher quellenangaben oder gar die berufung auf augenzeugen wäre bei ihnen kaum ausgeschlossen. Beweisen lässt sich aber nichts: ihre lieder sind wol für immer verloren.

Vollkommen gleich den in diesem aufsatz gesammelten mittellatenischeu quellenangaben, nur nicht so weit ausgesponnen, ist die des Ortnit A, 1, 1. Der dichter beruft sich auf ein in Suders (s. DHB, 3, xxx, ann. 1; Zs. fda. 38, 66) aufgefundjenes, vielblättriges buch: daz het geschrift wunder. Die heiden sollen es vergraben haben. Der verfasser verspricht dem leser viel kurzweil davon. Hier liegt das aretalogische motiv offen zu tage und ein zweifel bier die unglanbwürdigkeit der angabe kann nicht bestehen. Schon O. Jänicke hat DHB, 4, 239 auf Diktys als parallele verwiesen (s. auch W. Grimm. H82 249).

Nicht viel anders wird es sich mit der quellenberufung in den ersten sechs strophen des Wolfdietrich D verhalten Lauter historische wahrheit ist auch da nicht alles. Die endquelle des gedichtes soll im kloster Tagemunt gefunden worden sein. Dort habe sie viele jahre gelegen. Später sei sie ins land der Bayern geschickt und dem bischof von Eichstätt bekannt geworden. Dieser habe 'sich siebzehen jahre die zeit damit vertrieben. War er nicht bei guter laune, dann habe er zu dem buche gegriffen und sich an seinem inhalt erheitert. So sei es bis zu seinem tode gehalten worden. Zehn jahre später habe der kaplan des bischofs das buch gefunden. Nachdem er es durchgelesen hatte, habe er es genommen und in das franenkloster St. Walburc in Eichstätt gebracht. Dort sei die schöne äbtissin von dem buche ganz entzückt gewesen und habe zwei meister angestellt, die es auswendig gelernt und seinen inhalt durch singen und sagen in der christenheit verbreitet hätten.

Janicke hat sich DHB, 4,923 bemüht, die glaubwürdigkeit (s. W. Grimm, HS, 925 t.) dieses wahrscheinlich nur den Wolfdietrich D (s. DHB, 4, xxxın f.) angehörigen prologs: zr retten. Er hat, wie v. d. Hagen (HB, 1, xxx) und Müllenheit (s. DHB, 1.c.) in dem kloster Tagemunt die abtie Admout

deren name in mittelalterlichen urkunden öfters in der form Agmunt erscheint, erkennen wollen. Aber selbst wenn die identificierung von Tagemunt und Agmunt richtig sein sollte, so wären die angaben des prologs deshalb nicht glaubwürdiger geworden. Der verfasser des Wolfdietrich D sagt gar nicht, dass er das Tagemunder buch ie in händen gehabt oder zu gesicht bekommen habe, sondern er beruft sich anf das singen und sagen der von der schönen äbtissin zu St. Walbure angestellten meister. Eine fiction hat Jänicke schon hinter den siebzehn jahren, die der bischof von Eichstätt das buch gelesen haben soll, vermutet. Es hat zwar gerade zu der für den Wolfdietrich in betracht kommenden zeit mehrere bischöfe von Eichstätt gegeben, die siebzehn oder achtzehn jahre regiert haben. Man müsste dann annehmen, dass der betreffende Eichstätter bischof das Tagemunder buch im ersten oder zweiten jahre seines episcopats erhalten habe. So etwas ist gewiss möglich, es lässt sich aber nicht mehr beweisen und wird entschieden nicht glaubwürdiger, wenn str. 3, 4 behauptet wird, dass zehn jahre nach dem tode des bischofs sein ehemaliger kaplan das buch gefunden und sich, bevor er es zu den nonnen von St. Walburc brachte, über seinen inhalt informiert habe. Man sollte meinen, dass der kaplan das lieblingsbuch seines bischofs schon früher gekannt hätte und es nicht nötig gewesen wäre, es erst nach zehn jahren wider zu entdecken. Einen ganz besonders merkwürdigen anstrich bekommt aber die quellenangabe im prolog durch das hereinziehen der ausdrücklich als schön bezeichneten äbtissin von St. Walburc, deren freude an dem Tagemunder buch doch nicht ohne absicht hervorgehoben wird. Sie bekommt enschieden etwas pikantes, wenn man bedenkt, dass die folgende erzählung von der brautfahrt Hugdietrichs allerhand behandelt, woran eigentlich eine nonne, und am wenigsten eine äbtissin, die ihren nonnen doch als vorbild leben sollte, gefallen finden durfte. Das ist ein kleiner hieb, natürlich in aller ehrbarkeit. Der verfasser spielt auf ähnliche gefühle an, wie die, welche nach Geiler von Kaisersberg, Post, fol. 184 (Mhd. wb. 3.871.49 b f.) die beguinen beim anblick des nackt gemalten Christuskindes hatten. Doch das war gewiss nur nebenbei, Vor allem wollte der verfasser mit der nennung so hoher geistlicher würdenträger, wie dem bischof von Eichstätt und der äbtissin von St. Walburc, sein werk empfehlen. An anklang hat es ihm anch nicht gefehlt. Das beweisen die vielen hss., in denen das gedicht erhalten ist. Die schöne geschichte von der buchauffindung im kloster Tagemnnt mag ihm der eine oder der andere leser im mittelalter geglanbt haben: wir werden sie richtig einzuschätzen wissen und dabei nm so weniger irren, als es feststeht, dass der schalkhafte fabulist DHB. 4, V. 133 (= Holtzmann 969) sich den anschein zu geben versucht hat. Wolfram von Eschenbach zu sein. Das hat ihm schon der schreiber der hs. Y nicht geglanbt. Es wäre lächerlich, deswegen den verfasser der urkundenfälschung anzuklagen. wie das der historiker sicher tun würde. Schon im mittelalter, da man noch keine philologen kannte, hat man so viel stil und sprachgefühl gehabt, dass ein literarisch gebildeter mann den Wolfdietrich D nie für ein werk Wolframs gehalten hätte.

Wie wenig ernst und schwer man damals eine solche 'falsche' quellenangabe nahm, zeigt deutlich das glücklich widergefundene und in den MSB, philos, philol, hist, kl. 1903. s. 292 f. veröffentlichte Heidelberger bruchstück des jüngeren Titurel. Uns würde es doch heute als eine unverfrorenheit ersten ranges erscheinen, und die kritik würde im gelindesten fall einen recht hämischen witz machen, wenn es einem noch unbekannten schriftsteller einfallen sollte. Schiller oder Goethe als verfasser seines werkes anzugeben mit der begründung: weil es so besser geht. Der dichter des jüngeren Titurel hat das mit Wolfram von Eschenbach getan. Wolfram, meint Albrecht, ist längst gestorben. Niemals hat ein mensch gelebt, der so fein und geistvoll - d.i. chlvge 4,7 - zu dichten verstand wie er, nnd lebte jetzt wirklich einer, der ebenso chlva an richer witze wäre, man würde ihm nicht den zehnten teil des lobes spenden, das Wolfram zn teil geworden ist. Deshalb will Albrecht sein ganzes gedicht, obwol er nur die wenigen von Wolfram hinterlassenen fragmente benutzt hat. als Wolframs werk ausgeben. Nicht um den grossen dichter herabzusetzen tut er es, sondern um seine arbeit bei lesern und kritikern zu empfehlen. Niemand kann Albrecht auch nur den leisesten vorwurf der lüge machen. Aber es zeugt



für die gleichgittigkeit der mittelalterlichen leser gegenüber solchen quellenangaben, wenn sie trotzdem den jüngeren fliturel für ein werk Wolframs ansahen. Sie werden auch nicht durch den einwurf entlastet, dass die in dem Heidelberger bruch stück enthaltene widmung möglicherweise nur einigen wenigen exemplaren vorgesetzt war, und nachdem sich die verhältnisse geändert hatten, getilgt wurde, denn an mehreren stellen seines gedichtes hat Albrecht deutlich ausgesprochen, dass er nicht Wolfram sei.

Aehnliches wie Albrecht haben die verfasser des Lohengrin versucht. Ihnen wird niemand eine fälschung vorwerfen. Wenn der verfasser des Göttweiger Trojanerkriegs sich als Wolfram ausgibt, so verdient der, welcher ihm das geglaubt hat, mehr tadel, als er, der der Wolframschwärmerei seiner leser mit einem nicht gerade mehr neuen und besonders feinsinnigen kniff recbnung trug. Es wäre auch unberechtigt, wollte man den verfasser der alemannischen bearbeitung des zwergkönig Laurin einen falsator heissen, weil er sich am schluss auf den sagenhaften Heinrich von Ofterdingen beruft.1) Die hörer verlangten einen bekannten namen, weil sie etwas gutes hören wollten, über wert oder unwert des vorgetragenen aber nicht urteilen konnten. Die verfasser wollten ihren werken leser verschaffen, und so mussten die damals von der kritik und der sage gefeierten schriftsteller für sie ihren namen hergeben. ähnlich wie heutzutage fürsten, hohe staatsmänner, componisten und dichter es sich gefallen lassen müssen, dass ihr name eine neu in umlauf zu setzende ware ziert, damit der käufer mehr angezogen wird.

Ein schönes beispiel, wie man auch nicht im geringsten gewissensbisse über eine solche 'falsche' quellenangabe empfand, ist noch der Stricker. Er hat sich sicher für einen sehr ehrsamen und braven mann und nicht für einen lügenære und triegare gehalten. Wir wollen ihm diesen ruf auch nicht schmälern, denn er hat zu seiner zeit manch mutiges, echt deutsches und leider auch jetzt wider notwendiges wort gesprochen. Aber



<sup>&#</sup>x27;) H. Trist, 6842 f. gehört auch teilweise hierher. Es werden hei Heinrich aber auch künstlerische rücksichten mitgewirkt haben. Die bemerkungen Bechsteins, einl. x scheinen mir das richtige (den moralischen begriff 'lüge' ausgenommen) zu treffen.

das fabulieren nach der fahrenden weise hat der verfasser des pfaffen Amis nicht sein lassen können. Die quellenangabe in seinem jugendwerk, dem Karl, v. 115 f., ist so wahr wie nur etwas, in seinem späteren werk, dem Daniel vom blühenden tal dagegen vollkommen fabulistisch. Der meister Albrich von Bisenze, dessen in welscher zungen abgefassten Daniel er fibersetzt haben will (Dan. v. 7 f.) ist aus dem Alexander des pfaffen Lamprecht entlehnt. Ja, die ganze quellenangabe des Strickers ist fast eine wörtliche widergabe der Lamprechtschen (s. Rosenhagens anm, z. stelle). Der Stricker scheint sich über den biederen, aber nicht mehr modernen geistlichen schriftsteller förmlich lustig gemacht zu haben. Lamprecht batte einst mit vollem recht, aber in zu des Strickers zeit als pedantisch empfundener weise von Alberich gesagt: niman enschulde sin mih : louc er so liuge ich; der Stricker wendet diese worte ganz nach der fabulisten art auf seinen fingierten gewährsmann an: nieman der enschelte mich : louc er mir so liug ouch Was bei Lamprecht bitterster ernst war, ist bei ihm beissende ironie. Er zieht seinen lesern eine lange nase und spottet, sich wie der vogel strauss versteckend, anf jene altmodischen leute, die allemal genau wissen wollten, woher der verfasser seinen stoff hat. Ist das ein verbrechen und muss man deshalb bei einem autor, der eine solche angabe macht, gleich einen moralischen defect annehmen? Ich glaube: nein. Sicher haben so des Strickers zeitgenossen nicht gedacht, denn kaum hätte Rudolf von Ems in seinem Wilhelm von Orlens v. 2230 f. den Daniel so gut recensiert, wenn er im Stricker einen urkundenfälscher und moralisch tiefstebenden menschen erblickt hätte

Auch die kritik Gotfrids an Wolframs Parzival darf nicht so aufgefasst werden, als würden darin ans reiner liebe zur wahrheit Wolfram moralische vorwürfe wegen der art, wie er seine quellen behandelt, gemacht. Gotfrid hat ebenssenig wie seine zeitgenossen, Wolfram mit einbegriffen, se fein wie wir zwischen historisch wahrem und fabelhaften geschieden, er hat aber gleich Wolfram gewusst, dass dem dichter manches zu sagen erlaubt sei, was man im gewöhnlichen leben nicht glauben würde. Hätte Gotfrid, modern gesprochen, rein historisch empfunden und von diesem standpunkt

aus seine kritiken geschrieben, dann hätte er auch Hartmann nicht das lob spenden dürfen, das er ihm gespendet hat, Gotfrid kann sich über die unwahrscheinlichkeit der erzählung, dass eine in Irland nistende schwalbe nach Kurnewal übers meer fliegt, um dort für ihr nest ein frauenhaar zn holen, aufregen, ia er kann dabei sogar gegen seinen concurrenten, der die geschichte erzählt, recht ausfällig werden, er kann aber ebenso heilig und teuer versichern, dass ein liebespaar wochenlang oline speise und trank von der liebe allein zu leben vermöge, und sogar, um wider denselben concurrenten, der das gegenteil erzählt, zu übertrumpfen, hinzufügen, dass er selbst schon in ähnliche lagen wie die, welche er schildert, geraten sei. Diese beiden stellen gegeneinander gehalten zeigen deutlich, dass die kritik Gotfrids, wenn für ihn literarische lebensinteressen auf dem spiele standen, vollkommen subjectiv und vom eigenen vorteil eingegeben war. Gewiss, Gotfrid hat Wolframs schwächen, seine literarischen beziehungen zur spielmannsepik und den damit verbundenen hang zum archaischen. unmodernen vollkommen erkannt, er hat darüber auch manche treffende und feine bemerkung gemacht, aber wenn er den ihn an seelengrösse und gedankentiefe weit überragenden Parzivaldichter zu den wildenaeren, die mit den ketenen liegent stellt, so darf man nicht mehr als eine bosheit darin erblicken, wie sie auch heute noch unter literaten und gelehrten vorkommt. Ich erinnere nur an die nach derselben manier geschriebene vorrede zur zweiten auflage des Hevneschen wörterbuches. Eine gute portion schriftstellernervosität und concurrenzneid steckt in jener Gotfridschen kritik über Wolfram, and man darf in the beileibe nicht ein auf historischkritischen erwägungen beruhendes urteil über wahrheit und unwahrheit Wolframischer erzählung erblicken. Am allerwenigsten darf man aber glauben, dass Gotfrid damit eine fälschung im rechtlichen und historischen sinn habe aufdecken wollen.

Mit dem begriff der fälschung war es im mittelalter nach unseren modernen anschanungen überhaupt etwas merkwürdig bestellt. Man nannte ein schriftstück oder eine angabe eine fälschung und erkannte diese als solche an, wenn sie mit der absicht verfertigt waren, durch rechtszwang den besitz oder die verbrieften rechte eines anderen zu schädigen. War dies nicht der fall oder waren sie doch so, dass ein anderer sich indifferent oder aus freiem willen entgegenkommend ihnen gegenüber verhalten konnte, dann hat man nie etwas un moralisches in ihnen erblickt. So war es z. b. fast durchweg bei der fabrikation von heiligenlegenden. Auch sie wurden ahnlich wie alle theologischen und philosophischen schriften des mittelalters, nur dann angegriffen, wenn sie das ansehen der kirche und ihrer lehren zu beeintrischtigen schienen, und das ist äusserst selten der fall gewesen. Selbst Hinkmars Remiginsvita hat sich ohne energischen widerspruch durch gesetzt. Geschichte und fabel waren ehen damals noch treu verbundene schwestern. Sie sind sich erst seit dem zeitalter des humanismus und der reformation frend und feind geworden.

Damit ist das ende der vorliegenden untersuchung erreicht und es gilt nun, die lehren, die sich aus ihr ergeben, zusammenzufassen, um dann noch mit ein paar worten auf Wolframs quellenangabe znrückzukommen. Dreierlei lehren bringt sie:

- 1) Die von uns behandelten quellenangaben, deren beispiele sich, ohne dass dadurch die sachlage geändert wärde gewis verdoppeln liessen, folgen dem alten, von den antiken aretalogen und rhetoren geübten brauch, unglaubliches durch fingierte zeugen und quellenschriften glaubwürdiger zu machen. Sie sind im mittelalter über den ganzen europäischen continent, soweit dieser nicht rein slavisch war, und über Britannien und Irland verbreitet.
- 2) Vermittelt wurde dieser typus von quellenangaben dem mittelalter durch eine gruppe von hss. des Apolloniusromans, durch die unter dem namen des Diktys und Dares gehenden schriften, ferner durch eine grosse zahl hagiographischer werke und die mit der hagiographie in engem zusammenhang stehende Virgilsage und schliesslich durch das fahrende volk, die spielleute.
- Etwas sittlich anrüchiges hat das mittelalter in solchen fabulistischen quellenangaben nicht erblickt.

Für die beurteilung der quellenangabe in Wolframs Parzival folgt aus diesen ergebnissen ebenfalls dreierlei:

 Wolframs angaben über Kiot uud Flegetanis entsprechen ganz dem typus der behandelten fabulistischen quellenanga ben und sind als solche anzusehen. Er hat kanm selbst an sie geglaubt.

2) Wolfram konnte zu seiner quellenangabe von den verschiedensten seiten angeregt worden sein und braucht dafür nicht aus einer französischen quelle geschöpft zu haben. Man wird zunächst an anregungen denken, die von der deutschen spielmannsepik oder der Virgilasge ausgeingen. Es wären aber auch solche durch die hagiographie nicht ausgeschlossen. Die predigt kann vermittelt haben.

3) Der einwurf derer, die Wolfram eine fabulistische onellenangabe nicht zutrauen, weil sie eine lüge mit seinem charakter für unvereinbar halten, ist null und nichtig, denn das mittelalter hat in solchen angaben etwas anstössiges nicht erblickt. Sie werden sich aber auch vor die alternative gestellt sehen: entweder Goethe einen lügner und fälscher zu schelten, weil er im Werther dasselbe motiv (W. A. 19, 3 nnd 141 f.), sogar mit 'fälschnng' von briefen, verwant hat, oder mit uns in Wolfram und Goethe zwei ehrenhafte dentsche dichter zn erblicken, die eben nicht dichteten, um moralisierenden philologen stoff für ihre quellenuntersuchungen zu bieten, sondern um ihre mitmenschen durch den reichsprudelnden quell ihrer goldenen phantasie über die mühen des alltagslebens zu erheben und, wenn anch nur auf wenige standen, zu den stätten des hohen und schönen zu führen, die ihr geist geschant. Ich meine, was dem einen recht ist, ist dem andern billig.

MÜNCHEN, im october 1907.

FRIEDRICH WILHELM.

## STUDIEN

## ZUR KRONE HEINRICHS VON DEM TÜRLIN.

•

Die handschrift no. 2779 der kaiserlichen hofbibliothek in Wien ist in braunes schweinsleder gebunden, auf die deckel sind ornamente gepresst, die zur einheitlichen decoration verbunden sind, in die leeren zwischenräume sind heraldisch stillsierte rosen (wol als Mariensymbol) eingesetzt.

Der codex enthält 170 blätter ziemlich gleichmässig behandelten pergaments, und ist durchweg in drei columnen beschrieben. Die breite der blätter beträgt durchschnittlich 25.5 cm, die höhe 35.5 cm, der freie rand unten ist 4 cm und etwas darüber, oben 2 cm breit, der aussenrand misst 3 cm. der innere 2 cm. Tintenlinien sind vorgezogen, deren distanz durch löcher am rande bestimmt wird, und die spalten jede für sich durch verticale linien eingerahmt. Vier hände mindestens können unterschieden werden. Die erste hat 1d-f und die 37 zeilen von 2a beschrieben, nach denen 23 zeilen in 2a und 2b c ganz frei blieben. Die zweite hand beginnt 2 d mit der Kaiserchronik in der jüngern bearbeitung B, 60 zeilen auf der spalte (vgl. Edward Schröder, Einleitung seiner ausgabe s, 20 f.) und erstreckt sich bis 90 f, die dritte hand beginnt 91a. Schon gegen ende der arbeit, ungefähr von 60a ab, vermindert sich die zahl der zeilen auf einer spalte, bis 57, 56, dann überwiegend bis auf 51 zeilen. Die dritte hand arbeitet bis 130 f, 131 a fängt die vierte an, welche bis 171 f ansdauert.

Ueberblickt man die masse der texte, welche in diesen umfangreichen codex eingegangen ist (der deshalb seit fünfzig jahren oft beschrieben, jedoch niemals wirklich untersucht

wurde, vgl. die angaben von A. Amelung im Deutschen heldenbuch III. s. v1). so lassen sich dentlich zwei grappen anterscheiden: die eine, aus grossen epischen werken bestehend, welche in den von der zweiten bis vierten hand geschriebenen teilen den hauptstock ausmachen, nnd eine zweite, die kleinere dichtungen legendarischen inhaltes befasst, zumeist dem alten Passional entnommen (vgl. das verzeichnis der Wiener altdeutschen handschriften durch Hoffmann von Fallersleben s. 14 -22 and Tabalae codicum manuscriptorum 2, 131 f.). Schon darnach wäre zu erwarten, dass iene grösseren erzählenden werke znerst bei der anlage der handschrift dazu bestimmt waren, in sie aufgenommen zu werden, die gedichte geringeren umfanges und geistlichen charakters haben dann dazu gedient. die räume auszufüllen, welche nach der eintragung der nrsprünglich vorliegenden und der geplanten sammlung zugedachten stücke erübrigt waren. Diese verwertung lässt sich erweisen, sobald man die beschaffenheit der handschrift im einzelnen genauer prüft,

Alle drei hauptmassen von texten in dem codex sind mit regelmässig zwischen rot und blau wechselnden initialen derselben decorationsweise geschmückt (gleichviel ob dadurch die anfänge von schriften markiert werden wie beim Ortnit und der Rabenschlacht oder von grösseren abschnitten wie bei der Kaiserchronik, beim Iwein, der Krone u.s.w.). Auch die durch umfang und aufbau von détailornamenten ausgezeichneten anfangsbuchstaben der grossen enen besitzen durch den ganzen codex hin denselben künstlerischen charakter und rühren offenbar von derselben hand her, worans bereits erhellt, dass sämmtliche teile der handschrift im auftrag eines sammlers und wahrscheinlich gleichzeitig hergestellt worden sind. Davon mnss man ausnehmen die zwei abschnitte aus dem alten Passional von 1c-2a, deren erster überhaupt keine initiale besitzt, sondern nur den leeren raum dafür, der zweite aber eine initiale aufweist ohne ornamentik und von ganz anderer anlage als die übrigen der handschrift. Ferner die stücke, welche von 85 d-90 f eingetragen sind; diese setzen die sonst für den codex charakteristischen initialen und ihre schmuckweise vorans und trachten sie deutlich nachzubilden, doch geschieht das sehr unsicher und ungeschickt, zugleich mit unterschieden in den technischen détails, die den plumpen, der arbeit nngewohnten nachahmer kennzeichnen.

Die ganze handschrift liegt in quinionen, die nur zum teil durch custoden gezählt wurden. Der erste dieser custoden, den schon Edward Schröder bemerkte, findet sich blatt 40 unter der spalte f nnd ist klein und schmucklos, wie es scheint, vom schreiber selbst beigefügt: iiii. Damit waren also die ersten vier quinionen gezählt, auf denen die jüngere bearbeitung der Kaiserchronik steht. Diese erstreckt sich noch über die vordere hälfte des nächsten quinio, hört 46 a auf. wonach ohne eine zeile freien ranmes Hartmanns Iwein folgt, der 68 c schliesst, worauf ohne unterbrechung die 'Heidin' und 71 d Ortnit folgen, dieser geht 85 c mit 22 zeilen zu ende, 30 vorgezogene tintenlinien bleiben leer, 85 d beginnt das gedicht Von den sieben schläfern, dem bis zum schlusse der zweiten hand noch sechs stücke geistlichen inhaltes, zum teil aus dem alten Passional, nachfolgen; diese ganze partie nach dem Ortnit charakterisiert sich eben durch die auders gearteten initialen. Innerhalb der gesammten texte vom Iwein ab sind grosse römische custoden zur zählung der lagen angebracht and zwar immer auf dem unteren rande der vorderseite des ersten blattes der lage, was ja der allgemeinen gewöhnung des mittelalters entspricht, and zwar: 51a-c . | P .: 61 a-c .||P.: 71a-c .|||P.: 81a-c V'. Der custos .P. fehlt, er hätte 41 a=c stehen sollen, aber die Kaiserchronik dehnte sich eben his 46 a aus. Meinem ermessen nach lässt sich daraus schliessen. dass der schreiber des Iwein, der ja auch die Kaiserchronik geschrieben hatte, für seine aufgabe, soweit sie mit dem Iwein anhub, neue lagen pergament sich zurecht machte: er kam nicht dazu, den custos . | auf 41a-c zu setzen, weil wider sein erwarten die Kaiserchronik noch die erste hälfte des nächsten oninio in anspruch nahm. Die weiteren vier lagen bis zum schlusse der ersten grossen partie der handschrift 90f sind dann ordnungsmässig gezählt worden.

In der zweiten grossen partie des codex 91a — 130f finden sich vier römische custoden, ähulich denen der ersten partie 91a—c. 101a—c. 111a—c (nur ein quaternio). 119a—c. Mit 131a oben beginnt die Krone Heinrichs von dem Türlin, von da begegnen 150 e—f. 100—ef. 170e—f die richtigen custoden ||. ||. ||. ||. Es sind also die zweite nnd die dritte partie der handschrift schon auf diese formalen merkmale hin auseinander zn halten, wozu noch kommt, dass die zweite partie 60 zeilen auf der spalte, die dritte hingegen mit der Krone nur 51 aufweist. 166f ist die initiale zu v.11037 Steaz geschehen sol, daz geschiht durch besondere pracht ausgezeichnet.

Noch ist folgendes zu beachten. Sämmtliche gedichte des codex schliessen sich aneinander ohne leere zwischenräume. Solche begegnen nur vor der Kaiserchronik, wo das zweite der vorgeschobenen stücke 37 zeilen von 2a füllt, die weiteren 23 zeilen sind frei, desgelichen 2 b. e vollständig. Ferner nach dem Ortnit und vor den Sieben schläfern 85 c, wie ich bereits erwähnte. Dann am schlinsse der zweiten gruppe 90f, wo det letzte stück nur noch 25 zeilen bedurfte, 34 blieben leer. Endlich 130 f. am ende der Rabenschlacht und vor dem anfane der Krone sind 24 zeilen gefüllt 36 frei.

Dieses gesammte verhältnis zwischen den texten, ihren gruppen und deren verteilung auf die lagen der handschrift erkläre ich mir folgendermassen; der den codex erstehen liess. nahm sich dafür drei schreiber auf (die erste hand 1d-2a kann ausser betracht bleiben) und ihnen teilte er die von ihm gesammelten und zur aufnahme in die handschrift bestimmten gedichte zu. Dem ersten waren zunächst der text B der Kaiserchronik, Hartmanns Iwein, die Heidin des Rüedeger von Hunkhofen and der Ortnit bestimmt. Dem zweiten Dietrichs flucht and die Rabenschlacht, dem dritten die Krone Heinrichs von dem Türlin. Begonnen wurde 2d mit der Kaiserchronik, das blatt 1 war zunächst als umschlag gedacht. Dort wo der zugeteilte text noch einen grösseren rest einer lage übrig liess, wie 85 c nach dem Ortnit, hat der auftraggeber den rest der lage bis 90 f durch geistliche gedichte, zumeist aus dem alten Passional, ausfüllen lassn. Dasselbe geschah im eingange der handschrift 1d-2a. Der ganze codex ist im anfange des 14. jahrhunderts hergestellt worden und zwar, was alle texte bezeugen, auf österreichischem sprachgebiete. Dafür spricht auch die aufnahme von Dietrichs flucht und Rabenschlacht, sowie der Krone und der Strickerschen stücke no. 11 nnd 12 der Tabulae.

Jene beiden gedichte erlauben zugleich, die herstellungs-

zeit der handschrift in etwas zu begrenzen: man wird, wie ich meine, nicht weit fehl gehen, wenn man diese durch die jahre 1290-1310 ungefähr abschliesst. Weder die aufnahme noch die reihenfolge der gedichte wird zufällig sein. Mit einem historischen werke grossen stiles, der Kaiserchronik, schon in eine dem zeitgeschmack entsprechende form gebracht (aber noch ohne die neuen diphthonge in die reime einzuführen, wie Edward Schröder anmerkt), wurde der anfang gemacht. Darnach stellte der urheber des codex den Iwein Hartmanns von Aue. vielleicht weil er dieses werk für das charakteristische seiner gattung hielt. Mit der 'Heidin' war der übergang zu der spielmannsmässigen volksepik gegeben, der dann Ortnit, Dietrichs flucht und Rabenschlacht angehören. Den schlass machte die Krone Heinrichs von dem Türlin, widerum ein höfisches epos, das gewählt werden mochte vielleicht wegen der heimat des autors oder aus irgend einem mehr localen interesse. Die richtung des geschmacks, der sich in dieser zusammenstellung von texten bekundete, weist durchaus auf einen adeligen kreis, der nicht gerade mit besonderen bildungstendenzen erfüllt zu sein brauchte. Ein anderes interesse tritt in den füllstücken an den tag, mit denen die freien ränme zwischen den grossen texten ausgenutzt wurden. Ich sollte meinen, dass im anfange des 14. jahrhunderts noch nicht gewöhnlich in einem adeligen hause das alte Passional so zur hand war, dass man nach dem ungefähr verfügbaren pergament beliebige stücke daraus zur wahl entnehmen konnte. Das alte Passional, dem die nummern 3, 4, 13-15 nach der zählung der Tabulae entstammen, gehört zur Deutschordenspoesie, in diesen kreis auch die nummern 9 und 10 von den Sieben schläfern und von Kreuzerfindung: vielleicht war es ein dem deutschen herrenorden in Österreich verbundenes haus, in dem die handschrift angelegt und ausgeführt wurde. Anf ein geistliches haus weisen die beiden gebete, die 1a von derselben hand eingetragen wurden, die dort eine notiz über eine stiftung von 1358 beigefügt hat, erheblich später nach der herstellung des codex. In dem zweiten gebete spricht Christus am kreuz eine frau an, es wäre also vielleicht an eine gemeinschaft geistlicher frauen zu denken, in deren hause sich der codex um die mitte des 14. jahrhunderts aufgehalten hat. Diese beiden

stücke und die danach folgende historische notiz auf 1 a drucke ich zunächst hier ab.

## Wiener hs. 2779.

1a Hall hab du heiliges chrentz du von dem heiligen leichnam des heiligen christup bis geweicht, und von seinem heiligen leichnam pist du geziert, wis mir ein aterch und ein gewizzen, beschirmung durch den der da hieg an dit. Ich pit dich durch den der da an dir bechart lebens und tödes dax din mich genedichleich erlösent von allen sunden und von allen angeten und. von allem übtel leibes und der sele, Amen.

Ich gen fur nasers herren marter pild. Ind sich im in den mund. In und lazz mir sein also ob er sperch hör tochter na disch daz laid ich alles seu und dich merch au mehn grözzen nöt. Und sich an meinen grümmen töd den ich durch dich erliten han. lazz dir in in dein hertz gan. was möcht nu so gros sein ich tet es durch den willen dein seid ich das grösist hab gesta daz macht du selb wo sehen an wild un mein marter sejetan der macht du selb wo sehen an wild un mein marter sein hen müsst du mir daes selb jehen dax nie grözzer geschach den da der töd misst du mir daes selb jehen dax nie grözzer geschach den da der töd sich mich doch am daz wirt dir ein ewiges leben ich wil mich selb dir ceben Anzen.

Nach christi gepürd drewczehen hnndert jar dar nach in dem acht nnd funftzigisten jar hat in ein fraw die Turfinn ir opher an gehaben ze weichnachten mit zwelif Wienner phenning. nnd daz hat si alle jar gemert mit drin phenningen.

Diese drei eintragungen auf der vorderseite des ersten blattes des codex rühren von derselben hand her, die um einiges jünger ist als die schreiberhände, die an den folgenden texten gearbeitet haben. Weisen die beiden gebete auf eine gemeinschaft geistlicher frauen, und wird der dritten notiz nach im jahre 1358 von einer frau aus der familie der Tursen in zur weihnacht eine stiftung mit 12 Wiener pfennigen gemacht und dieser dann nochmals jährlich drei pfennige zugelegt, so ist es wahrscheinlich, dass ein solches 'opfer' in ein geistliches haus, in ein nonnenkloster, gestiftet und die eintragung etliche jahre nach 1358 vollzogen wurde. Es braucht die notiz nicht das regest einer wirklichen urkunde darzustellen, denn der betrag ist nicht so erheblich, dass eine besondere urkunde darüber ausgestellt werden musste, die notiz mochte genügen. Allerdings wird dabei vorausgesetzt, dass die handschrift, in welche sie eingetragen wurde, so bestimmt für den besitz des hauses gehalten wurde, dass man eine solche vermögensrechtliche aufschreibung darin vornehmen durfte.

Die Tursen sind ein mächtiges geschlecht des niederösterreichischen landadels, das man mit den berühmten besitzern ungarischer knoferbergwerke, den Thurzos, in verbindung gebracht hat, und das jedenfalls im 14. jh. sich in mehrere linien teilt, die nach ihren hauptsitzen benannt werden (Rauheneck, Sunnberg, Lichtenfels u. s. w.). Das material niederösterreichischer urkunden weist um 1358 besonders eine Frau Katrey, die gemahlin des Hans (Jans) Turs von Rauheneck bei Baden nächst Wien auf. Sie wird an der spitze verschiedener schenkungs-, kauf- und tanschbriefe neben ihrem gemahl als mitverfügend genannt, mass ihre ehe 1333/34 geschlossen haben (denn am 1. november 1333 verkauft noch Jans allein gülten an das stift Heiligenkreuz. Fontes rerum Anstriacarum 16, no. cl.v. am 15, mai 1334 jedoch bereits Jans und Katrei, Fontes 16, no. cl.vii) und muss 1370 schon gestorben sein, denn am 30. märz dieses jahres stiftet Jans Turs von Rauheneck allein drei jahrtage zu Heiligenkreuz, darunter einen für St. Katharinentag, Fontes 16, 289 f. no. cclxiii, nachdem er noch 1367 mit fran Katrei zusammen geurkundet hatte (Quellen zur geschichte der stadt Wien, 2. abt., no. 714). Auch aus den jahren 1356/57 sind urkunden dieses ehenaares vorhanden. Fontes 16, no. ccxvii und ccxxi. Unter den frauenklöstern zu Wien war es nun hauptsächlich das 1303 begründete kloster der Klarissen zu St. Klara unter der leitung der Minoriten, welches vornehmlich für frauen und töchter des niederösterreichischen adels bestimmt war (Geschichte der stadt Wien s. 886 ff.) and auch wirklich zum grossen teile aus diesen häusern besetzt wurde, eine Tursin, schwester Katrey, ist 1415 dort nonne gewesen (Quellen zur geschichte der stadt Wien 1. abt., no. 4405). Es scheint mir die annahme nahe zu liegen, dass die eintragungen der handschrift 2779 in diesem Klarissenkloster vorgenommen sein mögen. Denn dass die handschrift selbst in Wien hergestellt wurde, wird man wol vermuten müssen, da eine grössere anzahl berufsmässiger schreiber, wie sie dabei notwendig war, nicht leicht anderwärts, wol aber gerade in Wien sich vorfand. Das bezeugen die von Uhlirz gesammelten notizen über die Wiener schreiber, Geschichte der stadt Wien, besonders s. 36 f. und anm., schreibernamen a. a. o. s. 604. schreiber im dienste der stadt a. a. o. s. 448.



schreiberzechen s. 610, 899, 924, schreiber bei handwerkerzechen s. 643 ff. Freilich wird man unter diesen schreibern zumeist notarii zu verstehen haben, nicht bernfsmässige copisten, aber solche müssen doch auch darunter gewesen sein (die Wiener Dominikaner bestellen sich zur herstellung eines messbuches einen schreiber aus Wiener-Neustadt, vgl. Redlich, Eine Wiener briefsammlung no. 145). Trifft meine früher ausgesprochene vermutung zu, dass der codex 2779 im auftrage eines hauses des deutschen ritterordens hergestellt wurde, dann wäre die stattliche kommende zu Wien in der Singerstrasse (Geschichte der stadt Wien s. 875 ff.) mit wahrscheinlichkeit als der entstehungsort der handschrift anzusprechen. Dort hätte die nötige anzahl von schreibern zur verfügung gestanden, um gleichzeitig an dem codex zu arbeiten, nnd dieser mochte vom hause der deutschen herren aus, die sich hanptsächlich aus dem landsässigen adel Niederösterreichs recrutierten, an die adeligen franen von St. Klara verliehen worden sein

Gewiss ist das geflecht dieser vermutungen über die provenienz der genannten handschrift etwas dünn gezogen, es soll aber auch nur so lange dienen, bis es durch ein festeres ersetzt werden kann.

## II.

Die im folgenden gedruckte collation von Scholls ausgabe mit der Wiener hs. der Krone — eine arbeit, die von den fachgenossen widerholt gewünscht wurde — habe ich während der ersten monate des jahres 1907 in aller bequemiktikeit augefertigt und spreche dafür dem director der kaiser! hofbibliothek in Wien, herrn hofrat von Karabacek, auch hier meinen ergebensten dank aus. Der gedruckte text wurde unmittelbar mit der hs. verglichen, dann diese mit den gedruckten varianten und endlich nochmals bei der zusammenstellung alles, im ganzen zum dritten mal, verglichen. Dadurch glaube ich meinen angaben eine gewisse zuverlässigkeit gesichert zu haben.

2 den red 4 iht steht da, ist aber durch den unteren teil der grossen initiale verdeckt 5 man ein treit 6 Swer ged auf rasur 24 er ie lenger fleuhet 33 in gevliehen ist h zu g corrigiert 58 verfunt 70 tunchel 81 Dar er 94 glaz oft l. 98 prehend 114 Eins ia.

dez andern nein 123 Lazêre 124 gebent 132 werlt chron 151 oft w. 161 oft g. 167 Ein tail 181 wan dez in fein nie verdroz 223 chærlinge 246 ein t. 256 zeitleich 258 gar. sunder m. 274 bezaichent din 278 onch aus doch corr. 279 Dez winters herten twanchial 286 vrawe 287 wise 298 rat 299 Fortune, e aus ae corr. 303 phylosophein 309 milt 311 get 321 zuerst erworben und getilgt 322 man niht bechennet 324 den fvn 348 Di a. tet 354 Da peidiv 356 Da 369 yafcun 397 chom 414 valfchen main 415 als iz feit an im fchain 444 Alfo doch maniger tht 449 Dez füht-vrömdi 458 chranch 486 In daz lant 492 hraht ze Br. 500 in dar 501 Koft vnd france 510 wurden 578 waz 583 vor liebe steht leide getilgt 590 Vnd fylliroys Karlin 618 Do dife f. a. 640 Manigen weis 641 meile 646 felh 665 Vnd den harnasch weit 685 fich fehlt 724 lenger 817 erfach 847 Vnder div 871 fv vaffel 891 Geleich, ez wær dez 898 nach hof steht e getilgt 926 Sie fehlt 933 Vnder dev 941 Ditz mær. c. chomen was. 951 Seiniv

t00 alelen, die form, die auch in der Vorauer norelle begegnet, eg. 257. Til88; dagegen alelari eta 2837, alelât: ikla 15733 2 andera 13 ror privr steht prink getügt 48 vallehhaft 59 fehül 61 andem maiften 91 ze t. 188 dirr fandvage 202 dar in 217 ir ze 234 Der da waz g. 245 mivît 270 begivrat er 295 Sayweins 233 Da er 361 zuerest e. niht, getügt sund am ranude enite beigesetzt 375 Manigiv 391 pr7t ein Pithachen 411 Wol vergoz 431 valleles van distert 448 Da galt 451 iz 453 dir khoz 459 bote 501 immer h. 515 wazzers 259 detein vreife 546 amor 550 bet 551 bet 574 mit al velte 614 Chamille 617 Clameroy Viel 787 Kort 745 bitter galle 740 Das fehier 771 Niemen 781 hatzt 783 Van Iprach 729 Livans 848 Da er dez chfuges 849 Sein ba mit 350 fehier nam 900 fehlt 947 vor gap steht hat getügt 955 Seelden hitt 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 899 Dirre bott wider nam 900 fehlt 947 vor gap steht hat getügt 955 Seelden hitt 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Seelden hitt 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Seelden hitt 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Seelden hitt 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtit 950 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchting 1960 het 974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint dem darse 595 Direchtin 1974 Dars en 994 seint 1974 bars en 994 seint 1974 seint 1974 bars en 994 seint 1974 bars en 994 seint 1974 bars en 994 seint 1974 s

2006 Rüntanel 24 vor gries steht grovz getligt 24 (wartzen rez tropfen 29 vor tall steht hall getligt 30 Da wachet 41 iamericher 51 Oft 66 m²z 86 Dehein 88 Verfeit alle r. 101 gewizzes nah harren 1928 dir ch. 371 sin fehlt, Vah hire einem aberbanit 228 Crliantz 252 felwet 257 vor leit steht treit getligt 288 ze-ze 329 in Markvedormon ist drug corr. 331 Vnd tenerem 390 Meister Ha getligt 180 schrama 395 bbs 402 felb 418 vor streit steht treit getligt 419 vor Klagen steht tragen getligt 439 Dietmarn 445 Hang 487 Na foldt 490 mich her g. 501 fehler vor in g. 510 aber tron leit steht in 519 Hat zv 524 ze mazen fêine 548 Eins oder heidit 550 m²t 660 vor his steht fein getligt 667 zuerat zeweckhen getligt 688 auz em 713 rehten 732 d. ez. K. 830 Corrten 876 Keyn 876 geholde aus enholde corr 879 gewafens 891 in ern havs 900 Es wart eintweders flach

3048 Da in niemen 74 da v. 77 izemerchlichen 83 miffe zam 113 habt genad und d. 128 Daz lop 133 Nu waz 158 anthaiz von degeny 162 zor vant steht zoch geldigt 169 lenger 188 bewaret 225 Vnd lat 276 frven 291 Wes 296 die zeile auf rausur 300 Differ red v. 376 Er mak 380 Kelter dan die chiefelt m. 413 Alle nacht 421 Vnor er 446 hie erg. 448 da gefweich 433 So fehlt 464 vor 610 betreich eine feilkeit geteilg 471 helt 474 Sewr weip 497 gehort 509 sin 523 Ze meinr g. 528 dife 534 het 537 Ob iemen ander Iware 601 lenger 606 wer gar e. 16 609 wiffet fra sus wiff wir corr. 625 Hört 636 cintwer 639 erreitet 717 chelten 718 fein geteilg 721 gardin 725 het 760 getromer 766 Vnd daz ir ivoh meinen gr. 775 an ivoh 705 vor Itreit steht Irret getilgt 822 feh 870 Ern hit I. 880 Ze II.

4(30) belah 43 gerner 58 gleichir 59 g, dem gliten w. 60 behert aus bechert corv. 82 An chleid for (rod = an kleider) 91 Immer gefein 181 enthalt 209 innen 219 ans g. 249.50 eind ausgestelt 226 ein fehlt 255 were fehlt 266 ers 271 einen 285 einr 203 aus einem b. 226 feln f. 331 fehimpt 373 Do fi le. ipr. 385 Nv felt war 402 mit von im 490 vad fint der g. 420 klie dar in 435 evoi len stellt ist gedigt 503 In dem winder 576 Vad vatten 606 Der'mer o. 611 chomen 613 Da dirre 663 auf ih. 680 Dax het 664 mere 701 Sw. dax er v. 786 Mich entrieg 794 Der felt 796 ze m. 805h fint nr e. 877 dez 801 Vad eine 6. 897 Altovi m. 924 ein fehlt 997 ir die

5039 Vahetlicher 72 autwurt 80 gelühd - zehrochen 123 m. gelanhe aus im gelanhe cor. 161 fehn wil oneh, wil aus weiz corr. 227 vor oder steht er in gelügle 247 Do er 351 envinage, der vers efekti nicht 290 vor wir steht wur gerütgt 247 Do er 351 envinage, der vers noch steht wirt gelügt 290 vor van steht war gerütgt 291 Wir verdien wol gmad, vor in steht dich gelügt 290 vor ausge steht zorn gelügt 290 vor noch steht wirt gelügt 290 vor ausge steht zorn gelügt 290 vor noch steht wirt gelügt 290 vor noch steht wirt selbt 191 vor 1

If n. 941 der fehlt. 976 bechomen 984 varvieb.
6005 chund irch 42 ermet 948 flath aus flustt corr. 121 fein
fehlt 133 ror ner stelt verre getilgt 188 j. mite 150 zegitte
flo0 zusischen er und fyehen steht fyrere getilgt 165 viezen. 184 Daz
wer, darauf felgt 196 und dam: Daz dech oft ift erhorn 250 in verwasen ist w aus 1 corr. 253 flatfer 256 bet 281 waren 346 Gawein
het aus cheret 350 Swer an virv mil chrichen 355 Daz er hinden
titt nach 373 feliar fein g. 376 Sam einf engels h. 380 Dez geftat
889 Vil theh 489 prach aus flyrach corr. 414 Toten. vnd. vragefunden
421 Toten auf hühen 445. 46 sind zertauscht 449 Bandarap 450 brüder
610 Von in dez 1elbes 548. 38. sind zertauscht 552 chraft toz
610 von dir 1. 632 noten 660 ader, vor waren steht lagen getilgt
674. 75 gelonpt: hompt 680 allez 701 lett use blit corr. 721 Do



hat er anan givle 743 Heienwizen 784 rov verbare steht bedacht gestigt 785 gereilich 818 Heter fich ang 2,868 Sein varwe waz als ein v. 554 An der bertel vad an der fet 879 het 882 reitzieres 889 ein veder 911 morel 917 rov an steht eigstigt 919 ror gaft steht plaft gefügt 925 flarch 971 rov fipcht steht chneht getügt 914 rov 58, steht plaft gefügt 9974 rov 58, steht fip gefügt 9076 ein rad

7114 vor fein steht mit getilgt 214 vor fage steht chlage getilgt 220 danne 221 defter mer 253 andereu 272 aht 277 gleichem 299 ir niemen 304 vor lieb steht heil getilgt 323 vor dacht steht fleht getilgt 326 jamerchlichen 348 Daz fwand in di fw. 360 vor holn steht doln getilgt 372 zem h. 412 Von dem alten ze dem chinde 418 fehlt nicht 425 vor begreif steht braht getilgt 439 folt 548 der vers steht zweimal 564 vewertet 568 Nider dez chinne 587 Da v. 614 da von g. 615 folt 693 zerbrach 695 niwen 704 wol eine b. gcz. 714 iv b. 726 an eneben 728 barmen 756 Bedaht 762 Aus erfniten 771 in erbolt ist r aus n corr. 804 ir nimmrr 811 ir aus iv corr. 819 ze dem 820. 21 sind vertauscht 824. 25 vertauscht 841 Swie 844 ze der 848 wurdent div ors 857 den ander 862 einr 870 vor man steht weip getilgt 880 Ez fprachen aber nv genvge, der vers fehlt also nicht 919 allr der werlte 949 Wan ir vatter 951 ze tortivre 961 ze deheinem 988 jvncfrowen

9005 Lohonis 15 fi. e. wolde 23 Katharach 37 Kamburyos 95 Fimbens 61 rov felbes stok hant gettigt 78 milst enbeiten 110 de-hein aus deheinr corr. 111 dann ir einz, r gettigt 118 warn dan 126 in folkt 127 Ein chleinen 211 vor rüften steht rei gettigt 239 Het erz 241 bei in beit 292 fein fechaden 300 in trügen ist gaus berr. 37 ein 368 Vier sen 371 vor weine steht fam gettigt 402 rov komat steht kemnat gettigt 404 ir folkt 411. 12 umgestellt 429 over dem glacken brach steht das richtige barch gettigt 440 vor Dar vnder steht Da von gettigt 470 vnd kert 485 Auf em walde 492 Arf em 498 hinder in 610 vreflichen 500 vil folkt 558 mitt dar 579 Sax folkt 607 vor in steht fan gettigt 646 mit e. 689 Ir kemple chom 711 fa folkt 731 den rebten 778 Balakpr 780 Da

him da er het g. 811 Zå G. 864 geheizen aus gehellen corr. 894 anf em fatelpogen 924. 25 umgestellt 962 gelpach 964 cor bereit steht geleit getligt 980 zir landen 982 vor mant steht want getligt

10003 Gawein fohlt 9 niht langer 33 vor boren steht beten gefutgt 58 Daz er in het erflicchen 91 fich de feinr 135 vor ivch steht joch gerligt 183 al eine 205 Auf em h. 215 Gavdin 223 Rey al55 Behalt er 357 biv mer vingen drate 573 vor giene steht von al55 Behalt er 357 biv mer vingen drate 573 vor giene steht von rull obesam 445 mit in 6 ut 485 Baz enfich niemen a. 452 Ern well vlieben gitiv weip 485 Div waz 534 wol an in verfworn 585 Bet 574 auf fein nzeimal 595 debeim (611 auf em fjort 631 auf em fjort 632 auf 632 auf 633 auf 6

11002 Val hies di riter weichen 31 Vrlobes er niene nam, foldt also nieldt 39 Diff 114 Kert er dan mit eile 119 da varen 157 Nir dax 165 Nir dax er 198 Da er 312 bin herigen 223 In 157 Nir dax 165 Nir dax er 198 Da er 312 bin herigen 223 In anders debein a. 290 ein meil g. 249 Getegrein 233 mblit raben 302 Alfo von vrehnntt. 321 gevie 334 willet 454 div hant 450 tein 154 475 aber fehlt 403 geben aus feben corr. 503 des nie gedalten 507 in zecharidol 511 vor mer steht warbeit gefügt 514 janzerleich 524 Wan riter vad vrowen 548 or wildt steht dahan getügt 539 Hertzen 569 gern vom 675 er met debein 700 Wan fin in kumber wart g. 710 lide ze l. 712 wol fehlt 715 fie fehlt 722 chom 800 ir lafter da mit 551 Da ich ze 885 Die fehlt 591 cobant steht hant gefügt 595 vor fein steht fo gefügt 48 do 992 Vad flarch wærn. 12018 or vuffaxs steht fo gefügt 48 wal tet t. 13 Den zer

114 Nv vngelich. nv enneben, fehlt also nicht 138 beide div m. 156 Gaudin 170 von dem 185 nimmer 226 nns da ein 265 Allez waz —.

## III.

Schon vor längeren jahren hat herr Alfred Authony von Siegenfeld, k.k. kämmerer, die güte gehabt, mich aufmerksam zu machen, dass Heinrich von dem Türlin die wappen, welche er verschiedenen in seiner 'Krone' vorkommenden rittern verleiht, adeligen familien aus Kärnten abgeborgt hat. Die hofinung, dass er selbst, als der competenteste forscher auf diesem gebiete, sich mit dieser für die beurteilung der 'Krone' und hires verfassers wichtigen frage beschäftigen werde, muss man wol jetzt aufgeben, und so nehme ich es auf mich, unterstützt durch die gütige hilfe meines freundes prof. dr. Hans Gross, vorzulegen, was ich zu ermitteln wusste; es werden sich dazu gewiss manche correcturen und ergänzungen beibringen lassen.

Die stelle der 'Krone', um die es sich hauptsächlich handelt, ist die beschreibung des grossen turnieres beim kastell Sorgarda (17648), wo Gawein sämmtlichen teilnehmenden rittern, darunter selbst dem veranstalter des festspieles, Leignam, obsiegt, auf den ausgesetzten preis, die hand der Fursensephin (= fleurs sans épine nach Singer, Zs. fda. 38, 263), zu gnnsten seines genossen Quolkos verzichtet (1864) und von dannen reitet (18631). Einer der hervorragendsten ritter dabei ist Fiers von Arranis (17920), der geliebte der Fursensephin, von dem es 17921 heisst.

Des herze vert nâch hôhem pris und vüert eines grifen klâ vgl. 18485 ff. 18500. 18505.

Die greifenklaue, sofern sie hier wirklich als wappenbild geneint ist, findet sich in verschiedenen wappen (z. b. Grüenthal, Wildenstein); für uns kommt hier nur das der freiherrn von Dietrichstein in betracht, weil diese die alten Kärntner Hohenburger (mit dem lindwnrm, vgl. v. Siegenfeld, Steirischer urade), tafel I, S. II, S. III, 6 u. s. w. von 1204 ab) beerbt haben, ihre greifenklaue bringt der alte Siebmacher (1657) 1, 22—24, vgl. Ralf von Retberg, Die geschichte der deutschen wappenbilder (1887) s. 56. Den greifen selbst führen die Greifenfelser, ein ganz altes Kärntner geschlecht (Steirischer urade), tafel XIV. 2.

Der nächste ritter mit einem wappen, dessen die 'Krone' gedenkt, ist:

18046 Cavomet von Arable
mit richer massenle
kam ze dem turnoi.
18076 Cavomet der mære
ze wåfen einen anker vuort,
då mite er suochen wolt den vurt
an dirre iunevronwen —

Dieser anker wird unmittelbar zurückzuführen sein auf das wappen, welches Galmuret im Parzival Wolframs von Eschenbach annimmt für die zeit, während welcher er im dienste des bâruc's von Baldac kämpft:

> Parz. 14, 8 dar kom der jung Anschevin: dem wart der bärne vil holt. jå nam näch dienste aldå den solt Gahmnret der werde man. nu erloubt im dar er müeze hån ander wäpen denne im Gandin då vor gan, der vater sin.

15 der herre pflac mit gernden siten ûf sine kovertinre gesniten anker lieht hermin: då nåch mnos onch daz ander sin, ûfme schilt nnd an der wät.

20 noch grüener denne ein smärät was geprüevet sin gereite gar und näch dem achmardi var. daz ist ein sidin lachen: dar fiz hiez er im machen

25 wåpenroc und kursit: es ist bezzer denne der samit: hermin anker drüf genæt, guldinin seil dran gedræt, sin anker heten niht bekort

30 ganzes landes noch landes ort,

15 dane wärn si ninder in geslagen: der herre muose fürhaz tragen disen wäpenlichen last in manegin lant der werde gast.

n managen nant der wette gesnäch dem anker disin mål, wand er deheiner slahte twål hete ninder noch gebite. wie vil er lande durchrite und in schiffen umbe füere? —

Demnach wird Cavomet (18445. 18453) aus Gahmuret verlesen oder verhört sein. Der Krone fehlt an dieser stelle auch der bärue Wolframs nicht, nur ist auch er entstellt aufgefasst:

> 18058 und ein jüngeline von Syriâ, ir beider mâc, der was ouch dâ, der Vâruch was genant.

Es wird demnach nicht nötig sein, für dieses wappen darauf hinzuweisen, dass Ulrich von Stubenberg, als er sich zur fahrt ins heilige land rüstete, am 25. juni 1216 mit diesem, dem

23

· Marie

Parzival Wolframs entlehnten anker siegelte (v. Siegenfeld, Steir. uradel, tafel II, 9 und Steierm, wappenbuch von Zach. Bartsch, 1893, s. 131). Darnach folgt

18080 und wolte sie erhonwen

mit einem swert Melde, (schon durch Singer a.a.o. gebessert)

daz vnorte er ze velde dnrch ir edele minne. vgl. 18308 Barûz ouch daz selbe tet

Melden und durchstach daz swert —.

Dieses schwert im wappen kann ich zur zeit nicht nachweisen, aber vgl. v. Retberg a. a. o. s. 88. Um so wichtiger ist das folgende:

18084 Efroi nach sælden gewinne vuort Forthnam ûf em rade, und daz wart manegem schade, wan er ritterlichen reit. vgl. 18304 då wart Fortina und daz rat vij tilichen durchstochen —

Denn dieses seltene wappenzeichen findet sich nach einer antiken gemme auf einem alten siegel der steirrischen Murecker, die viele beziehungen zu Kärnten hatten (Steirischer uradel, tafel I, I).

Nicht belegen kann ich vorläufig das nächste wappen:

18088 Îger durch bescheidenheit ein sense vnort, din was breit,

Auch v. Retberg a.a.o. s. 88 weiss die sense nicht vor dem 14. jh. zu belegen. Sehr bekannt ist dagegen der leopard im Kärntner wappen mit derselben farbengebung (vgl. v. Siegenfeld, Das landeswappen der Steiermark, s. 116—119), der dem nächsten ritter der Krone gehört:

> 18030 Poidas, der jüngelinc, brähte ouch an den rinc ein wäfen, daz gelobet wart: daz was ein richer lebart uf zobel von harm gesniten, nnd alle, die mit ime riten, daz selbe wäfen leiten.

Ebenso offen liegt die beziehung der folgenden verse:

097 einen adelar breiten vuort Laamez von Babilôn. der nach der meide minne lön mit sin gesellen was verdaht.

Einen adler mit ausgebreiteten flügeln führt das wolbekannte geschlecht der Truchsen (Trixen) in Kärnten, und zwar zuerst 1192 ganz, später die obere hälfte (Steir. uradel, tafel I, 3. IX, 1).

Die fessel kann ich nicht aufweisen, die zunächst folgt:

18101 Aschalonê ein wâfen brâht, daz was ein poi von golde, dâ mite er sich wolde der meide in vancnisse gebeu beidiu mit guote und mit leben

Hingegen ist das wappen des  $b\hat{a}ruc$  18106 ebenso selten als gerade deshalb erkennbar:

Våruch vuort ein olifant dar nmbe, daz sin eigen lant deste baz were bekant. vgl. 18510 Våruch mit dem olifant den stach nider úf den sant.

Der elefant ist das wappentier der grafen von Helfenstein; vgl. v. Retberg a.a.o. s. 45.

Die verse 18128 ff. sind ganz lückenhaft überliefert (vgl. Singer a.a.o. s. 263), deshalb fehlt die angabe, wer das folgende wappen führte:

— sie ze velde brâhten: das was ein einhorn: wie gar lihte dem wart zorn, daz hânt ir vernomen ê.

18306 f. wird ein träger des wappens genannt:

då wider wart durchbrochen der einhorn Marmoret —

Unter den verschiedenen familien, die später das einhorn im wappen führten, Reig im alten Siebmacher 1,26, Parchvitz ebda. 1,29 und Prunner von Vasoltsberg 2,45, wird man wol die letztgenannten als besonders alt hier anmerken dürfen; vgl. v, Retberg a.a.o. s.45.

> 18134 den gråve von Bigamê und Sorgarit, sîn bruoder, die truogen diu ruoder, wan in dem mer was ir gewalt.

Das müssten nach heraldischem brauch zwei gekreuzte ruder sein, die ich jetzt nicht belegen kann; vgl. aber v. Retberg a.a.o. s. 82.

> 18138 Heimet, ein recke balt, und dar zuo sinr gesellen dri, Beins, Greins und Engri, die truogen alle den lewen.

Einen steigenden löwen, sehr charakteristisch, das haupt dem beschauer zugekehrt, haben die herren von Karlsberg in Kärnten im wappen (Steir. uradel, tafel II, 7. XII, 9); vgl. v. Retberg a.a.o. s. 71.

> 18142 ein recke guot von Ansgewen Mitarz und Cleir von der Voie, der beider wäfen was ein moie. 1)

Ferner 18457 De Syria Aschaloné tet din grôze schande wê, dem recken mit der poien: Mitarz mit der moien gert\*) er ze tiostinre.

Dasselbe wappen führt Galaas, der gegner Gaweins, nach

10025 ff. Gāwein sich hinden tæ stal under din mit sin gesellen, und ketten mit ellen til den risen, då er lac und sins gemaches starke pflac, und sins gemaches starke pflac, und wände, et wære Galaas und die gevangen von Eigrun, dö er ersæch die schilde brûn nnd dar ût von golde hoien und einhalp die meien.

Was unter moie (sw.f.) zu verstehen ist, kann ich nicht sicher ausmachen. Vielleicht ist an ein tier zu denken, und dann wäre die vermutung zu erwähnen, die dr. Georg Graber in seiner einstweilen nur handschriftlichen Grazer dissertation über die Krone aufgestellt hat: moie e larus, newe, möwe, der wasservogel (vgl. DWb. 6, 2166). Er beruft sich dabei auf die heutigen kärntnerischen mundarten, in denen es z. b. heisst:

<sup>1)</sup> P liest der moun. V di moren.

<sup>1)</sup> gert aus gewert corrigiert auch Singer, Zs. fda. 38, 264.

is a moia aufgkflogn, in der nähe von bächen und teichen. Als wappenzeichen ist die möwe nicht nachweisbar, wie denn überhanpt die zahl der in der heraldik verwendeten vogelarten sehr gering ist. Die moie hier mit dem moin des bruder Wernher (vgl. meine Beitrige zur erklärung altd. dichtwerke 4, 24 fl.) zusammenzubringen, wird schon wegen der differenz des genus nicht angelen. Die deutung v. Reebergs a. a.o. s. 8: moie = birkenreis, beruht wol auf der gleichung moie — kärnt. die maie, tirol. der maie (DWb. 6, 1456); ob sie zu recht besteht, kann ich nicht entseheiden. Jedenfalls ist das nicht das einzige wort Heinrichs von dem Türlin, das sich der vollen aufklärung bis jetzt entzieht.

Die aufzählung von neun rittern 18145 ff. wird 18153 beschlossen: Die nu heren wellen.

> waz ir aller wäfen wære, den sage ich ditze mære, als ichz in welsch gelesen hän: daz was ein gar wizer swan.

> > Vgl. noch 18563.

So häufig der schwanenrumpf besonders als helmzier vorkommt (v. Retberg s. 98), so selten ist er als wappentier, und ich kann ihn für Kärntner nicht nachweisen.

Die leute des herzogs von Aram (18161, 18260) führen die vlüige (18176, 18274, 18529) im wappen, ohne zweifel das zeichen der mächtigen grafen von Ortenburg in Kärnten (Steir. uradel, tafel II, 8; 1X, 4. 5; XII, 5).

Die wappenbilder der gegner des Fiers von Aramis kommen dann noch einmal in dessen rede vor: der adler 18417. 18443, sine wite vlüge 18423; der anker 18419. 18428. 18447. 18454; boie, elefant (noch 18510), sense, leopard 18430 f.

Gawein kämpft mit einem pseudonymen wappen, wie aus 18596 ff. sich ergibt:

Der helt der wære unbekant

> und were sô umb in gewant, daz in nieman künde erkennen unde ouch genennen 18600 an wäfen noch an kleinöte, wan daz er flamme röte ze wäfen üf swarz vuorte, daz man sie vil wénic spurte, and ze kleinöte ein ermel wiz.

I'a bier das beimkleined offensichtlich dem nachgebüldt ist, welches in Wolframs Parzival Gawein von Obildt annimm, de-sen zwist mit Obie ja gleichfalls hier widerkehrt, so wire für die roten fiammen auf schwarz kaum eine anlehnung zu erwarten. Und doch ist auch dies ein historisches wappenbild der herren von Greiffenperg (im alten Siebmacher 1, 40,2); nach v. Retberg s. 50 als vollständiges wappenbild erst im 15. jh. als beiswerk alter.

Ausser diesem zusammenhange werden aber noch wappen in der Krone erwähnt. Als Gawein sich von Amurfina verabschiedet, erhält er von ihr dnrch den zwerg Karamphiet ein schwert.

> 91(0) und einen schilt vesten, der übel mohte zebresten, der was ime ein müre: sin velt was von lazüre, dar üf ein slöz von golde —

Die folgende auslegung anf die gewalt der minne scheint einen realen bezug auszuschliessen und doch kommt das an sich sehr seltene wappenbild als vorhangschloss bei dem österreichischen geschlechte von Stadl vor (v. Retberg s. S4), das beziehungen zum kärntnischen adel hatte.

Von der burg Eigrun kommt Galaas:

9888 her abe macht sich Gahaa mit vil grözer höchvart, 9810 wol gewäfent und bewart, ze Gäwein of daz gevilde. er worte fil sinem schilde von swarz ein rühe bernklä (der schilt was gar anders wä 9815 an dem velde von golde), då bi man wizzen solde

Der bür kommt als wappenzeichen schon im 12 jh. häufig vor und den wachsenden bürenrumpf führt die grosse familie von Truchsen (Trixen) des Kärntner adels, allerdings erst nachweisbar 1250 (Steir. nradel tafel XVI, 9); auch die bärentatzen sind alt und begegnen bei den Tiroler Vintlern, die viel in Kärnten zu tun hatten (alter Siebmacher 1, 42), bei den Hoja (v. Retberg s. 37), bei den Raffenberg, Fierer und nachmals

daz er was wilder danne ein her -..

bei den schlesischen grafen Pfeil (alter Siebmacher 2, 17. 18, 1. 35. 50).

Als Gasozein wider könig Artus in den kampf reitet, heisst es 10510 im was von einem blialt

ein wäfen gar einvalt gesniten sunder zadel, dar an was debein tadel, wan ez von golde was erweben 10515 dä mitten unde enneben von lewen, die wären gröz; swaz velt beleip goldes blöz, då schein ez sam ein pfäven zagel.

Singer meint (Zs. fda. 38, 259), es sei 10511 vielleicht wäfenkleit einzusetzen, da von dem eigentlichen wappen erst 10542 ff. die rede sei. Aber es genügt wol die technische bezeichnung velt 10517, um annehmen zu lassen, dass auch hier ein wappen gemeint ist. Und was hätte das besteck mit pfauenspiegeln sonst zu sagen, das nun freilich hier nicht als helmkleinod, sondern als wappenzeichen angeführt wird. Die löwen in der mehrzahl können als wappenbild nnr drei (aus zweien entwickelt) sein (v. Retberg s. 70 f.) und sind schreitende löwen übereinander von links nach rechts (heraldisch), das gibt das landeswappen von Kärnten, allerdings erst nach der schlacht von Laa 1246, vorher gehörten die löwen den österreichischen Babenbergern, zumal ihrer secundogenitur, den herzögen von Mödling. Es scheint mir nun durchaus nicht zufällig, dass Gasozein, diese für uns so unsympathische persönlichkeit, gerade mit diesem wappen ausgestattet wird; Heinrich von dem Türlin muss diesen helden, wie sich aus manchen anderen détails noch ergibt, ganz anders aufgefasst und beurteilt haben. Die pfauenspiegel als kleinod können, vornehmlich bei vasallen, sehr wol mit den schreitenden löwen verbunden sein und sind es widerholt wirklich, so bei den alten truchsessen von Waldburg, und bei niemand geringerem als Rudolf von Habsburg. Vgl. über die löwen im kärntner wappen und den österreichischen pfauenstoss v. Siegenfeld, Das landeswappen der Steiermark s. 252 ff.

> 10542 ein wafen vuort der recke ane valsch von lasure, und ein lewen, sam in nature.

10545 dar úf geworht het von golde, mit gebæren, sam er wolde die werlt gar verslinden, nnd von den widerwinden gab er von listen einen döz,

10550 des stimme was ze mäzen gröz, sam er lebte und schriwe då, und hete lange scharpfe klå, ze mäzen verre üz gezogen, und het sich üf din bein gesmogen, vgl. 3820. 9421.

10555 reht sam er stüende ze sprunge, nnd vnor ime din zunge enwäge in der chewen; ez hete den selben lewen ein buckel von golde bedaht, 10560 dar inne lac vil maneger slaht von edelem gesteine

grûz unde kleine.

Man braucht sehr wenig von dieser beschreibung als dichterische zutat abzuziehen, um sie vollkommen passend für den schon früher erwähnten (s. 356) steigenden löwen der herren von Karlsberg (Steir. uradel tafel II, 7 von 1214, XII, 9 von 1245), dann derer von Silberberg (Steir. uradel Tafel XVI, 2 von 1249) zu finden.

Sollte demnach der dichter seinen Gasozein mit zweierlei wappen ausgestattet haben? Durchaus nicht, das wappentier ist dasselbe, der löwe, und kennzeichnet den Kärntner als freien fürstengenoss und als dienstmann (vgl. die erörterungen v. Siegenfelds in seinem bunch Das landeswappen der Steiermark s. 48 ff.). Wusste Heinrich von dem Türlin in den verbaltnissen seiner zeit bescheid, dann konnte er Gasozein durch die löwen und den pfauenstoss als Oesterreicher charakterisiert haben, denn in den jahren der abfassung seines werkes war noch der panther das kärntner herzogs- und landeswappen.

Bei mancher unsicherheit im einzelnen erhellt aus diesen darlegungen doch so viel, dass unzweifelhaft Heinrich von dem Türlin die helden seiner dichtung mit wirklichen wappen edler geschlechter seiner zeit und zwar insbesondere aus Kärnten versah, ja mit wappen, deren kenntnis eine sehr genate vertrantheit mit dem adel Kärntens voraussetzt. Solche vertrautheit erklärt sich am leichtesten, wenn angenommen wird, dass der dichter selbst aus Kärnten stammte. Mit dieser annahme scheint nur eine offene tür eingestossen zu werden, da doch ziemlich allgemein in der wissenschaftlichen literatur der verfasser der Krone als Kärntner gilt. Sieht man genau zu, dann verhält es sich allerdings so, dass ein neues argument für die herkunft Heinrichs von dem Türlin aus Kärnten sehr willkommen geheissen werden muss (vgl. Müllenhoff, DAK. 4, 673).

Die form seines namens, von der auszugehen ist, hat der dichter selbst in dem durch Bartsch aufgefundenen akrostichen (Germania 25, 96 f.) überliefert: Heinrich von dem Tyrlin. Diese persönlichkeit ist, wie man weiss, bisher weder urkundlich noch sonst historisch zu belegen. Nun hat Reissenberger in seiner schrift Ueber die Krone (programm der Grazer staatsoberrealschule von 1879) auf einen Konrad von dem Türlin verwiesen. der bei dem steirischen reimchronisten vorkommt und in ihm einen angehörigen desselben geschlechtes vermutet. Dieser Konrad war bürger der stadt St. Veit an der Glan in Kärnten und in eine verschwörung verwickelt, die der Johanniterkomtur zu Pulst nächst St. Veit angezettelt hatte und die darauf abzielte, den in dieser stadt weilenden sohn Ludwig des herzogs Meinhard gefangen zu nehmen. Das unternehmen, an dem der erzbischof Konrad von Salzburg und der graf von Heunburg durch ihre unterstützung sich beteiligten, gelang insofern, als herzog Ludwig wirklich zu St. Veit (dabei wird wol Konrad von dem Türlin behilflich gewesen sein) im juli 1292 gefangen genommen und seine habe geplündert wurde. Doch erreichte die rache des herzogs Meinhard die verräter geringeren ranges bald und Konrad von dem Türlin wurde mit drei genossen zu St. Veit an pferde gebunden durch die strassen geschleift und solchermassen hingerichtet. Der reimchronist nennt die verschwörer zuerst (ed. Seemüller) v. 60603 f.:

> mit dem Karlsyergere und mit Kuon dem Fribergære, 60005 er was ouch wizzenhaft daran von Fribere her Herman, und ein barger zu oder sit was gesezten zuo Sant Vit, hiez her Knonrit von dem Turnlin, 60610 der und die friunde sin warden ouch erbeten.



daz si phliht heten

an der untriwe.

Und als herzog Meinhards sohn Otto die strafe vollziehen lässt, heisst es 61179 ff.:

er enphalch dem marschale ze tuon,

61180 daz er von Friberge Knon und den Karlspergære und die schnldigen burgære, von dem Turlin hern Kuonråt, und swer schuldig wer an der tåt

zunächst in den kerker zu legen befiehlt, sie werden dann verurteilt. Wie man sieht, gibt der reimchronist an der ersten stelle die form Turnlin, an der zweiten Turlin. Dem entspräche ein lat. turricula, mlat. turricella, turricellus, turriculus, vgl. Du Cange 8,215 und aus diesem turnlin möchte sich auch der mangel des umlautes von u sehr wol erklären, der bereits Bartsch an dem akrostichen aufgefallen war. Die einzige urkunde, in welcher der name Konrad von dem Turnlin vorkommt und in der herzog Ulrich III. von Kärnten der äbtissin von Göss das eigentumsrecht an huben bestätigt (zwei spätere bestätigungen derselben sache gibt es von 1281 nnd 1283), welche sie u. a. an diesen bürger von St. Veit ausgetan hat, steht als no. 2966 im vierten bande der Monumenta ducatus Carinthiae, s. 684 f. (ausgestellt zu Völkermarkt am 16. februar 1268) und bietet den namen: Chunrado de Turlin de sancto Vito civi (= v. Muchar. Geschichte d. herzt. Steiermark 5, 329). Demnach hat dieser Turlin mit porta und portula nichts zu tun, mit denen er insgemein zusammengebracht wird, und auch nichts mit den verschiedenen herren de Porta, die Reissenberger a.a.o. verzeichnet. Denn das sind, wie die genannten Monumeuta des herrn dr. Jaksch von Wartenhorst lehren, ganz andere leute: Otto de Porta und sein bruder Konrad sind ministerialen zu Wolfsberg in Kärnten, ihre Porta heisst deutsch Thörl, Eberhardus de Porta jedoch ist ein Krainer. Vielleicht ist dagegen der familie des dichters ein Heinrich auf dem Thurm (die urkundliche form kenne ich nicht) zuzuzählen, der als zeuge neben bürgern von St. Veit bei einem tausch, kärntner güter betreffend, unterschreibt, den das stift Admont am 19. juni 1261 verbrieft: die urkunde ist zu Friesach ausgefertigt, das regest findet sich bei v. Muchar, Geschichte des herzogtums Steiermark 5, 294. Ein Thürnelien hat es im 15.jh. in Südsteiermark gegeben, vgl. v. Muchar 7, 426. Man wird daher wol tun, künftig den verfasser der Krone nicht mehr als Heinrich ron dem Türlin zu citieren, sondern, wie es überlieferung und etymologie verlangt, Heinrich von dem Turlin oder Türnlin. Dass der genannte Konrad, wenn er auf der stadtmaner von St. Veit einen turm besass, sehr gut im stande war, seinen genossen des nachts das übersteigen der manern zu erleichtern, wie sich aus dem berichte des reimchronisten a.a.o. erschliessen lässt, sei nur nebenher erwähnt.

Der nächste grund, der für die kärntner abstammung des dichters der Krone geltend gemacht wird, betrifft die beschaffenheit der sprache des werkes. Sie iste förtert worden von Reissenberger a.a.o. s. 19 ff., einlässlich von Zwierzina in seinen 'Mittel-hochdeutschen studien' und von dr. Georg Graber in seiner schon erwähnten, noch ungedruckten Grazer dissertation. Ich meine allerdings, dass wir heute noch nicht weit geung sind, um auf rein sprachliche argumente hin ein dichtwerk einer einzelnen landschaft mit voller sicherheit zuzuweisen, gebe aber gerne zu, dass die bisherige forschung Kärnten als heimat Heinrichs von dem Turlin wahrscheinlich gemacht hat.

Es wird sich im zusammenhange damit nicht vermeiden assen, eine stelle der Krone zu erörtern, die bereits vielfach behandelt worden ist, aber doch noch nicht dazu verwertet, die aussage des dichters darin über seine eigene heimat (vgl. Saran, Beitr. 22, 151) festzustellen. Zuvörderst muss ich die verse aus dem Wigalois Wirnts von Gravenberc auführen, auf die Heinrich von dem Thrilin sich beruft. Es heisst dort (ed. Pfeiffer): 21,62 wurde geomene in turnei

von den Österherren üf daz Sant

(Saran, Beitr. 21, 257 f.) då wurde gevaterschaft zetrant.

25 sô sich die poinder fizehten und näch gewinne dæhten. ich hän ir sliche wol gesehen, wie si näch guote künnent spehen, sô sich den poinder wirret

30 und si din stat niht irret. då mac verliesen wol ein man, der niht mit riterschefte kan, swaz er ze velde bringet.

Nach einer lebhaften beschreibung der edlen freuden des turniers (216.4 ff.) folgt ein ausfall auf die Osterherren, welche das ritterliche spiel, wo die gelegenheit es erlaubt und besonders im gedränge, zu ihrem vorteil ausbeuten, indem sie ritter gefangen nehmen, 'zäumen', die dann ross und rüstung um geld auslösen müssen. Bei diesen kann also mancher zu schaden kommen: Wirnt hat auf dem Sand bei Nürnberg selbst gesehen, wie sie es treiben. Es werden somit die Osterherren beschuldigt, das turnierspiel aus einer unterhaltung in einen unedlen kampf um schnödem gewinn, zur eigenen bereicherung, umgewandelt zu haben. Benecke verstand unter den 'ôsterherren' (anm. zu v. 8447) 'böhmische oder andere slavische ritter diese waren für Wirnt östliche nachbarn'; dabei bleibt iedoch unberücksichtigt, dass nach anderen zeugnissen (Biterolf 8276. 8442) gerade die ritter aus diesen ländern durch ihr ungeschick im turnierwesen bekannt waren, indes ausgezeichnetes geschick erforderlich war, um in der angegebenen weise bei turnieren sich zu bereichern. Wol deshalb denkt F. Niedner (Das deutsche turnier im 12. und 13. jh. s. 16) lieber bei 'ôsterherren' an die deutschen fürsten und ritter jenseits der Saale, aus der markgrafschaft Meissen, der Lausitz u. s. f. Das mag dahingestellt bleiben. Nun nimmt aber Heinrich von dem Turlin, Krone 2938 ff. die verse Wirnts in folgender weise auf (vgl. Lichtensteiu, Anz. fda. 8, 15; Niedner a. a. o. s. 17 f.; Ehrismann, Beitr. 20, 68. 22, 436; Saran, Beitr. 22, 151; Müllenhoff, DAK. 4, 673 f.):

> niht nach den Österherren disin tjostiure stuont, 2940 die alle vinde in tuont mit ritters behendekeit. als min herre Wirent seit. swå si sint ze velde. in hat disiu melde 2945 geschadet vil starke, wan die von der Marke. wurden si sin inne. si entranten mit unminne vil libte die gevaterschaft. her Wirent ist so warhaft. 2950 der ez von in gesaget håt, und håt ouch solher witze råt. daz er wol erkennen kan

fiz solhen siten den man, wand er ez dicke hát gesehen

2955 zno velde an ritterlichem schehen: ze Karlingen und Britanje,

ze Brick (Brie) and tif Tschampanie.

ze Wal und ze Norwein. ze Flandern und ze Lohrein (Lorein?),

2960 ze Normandie und ze Engellant.

ze Hengonwe nnd ze Brábant,

ze Hessen und ze Hesnelgou.

ze Dürngen und ze Brisgou.

ze Swåben und ze Sahsen

2965 daz ist niht gewahsen. daz sol man im gelouben.

got gesegene vor ir rouben

die herren vonem Sande

und die von Westerlande.

2970 Westvál unde Franken, swie von der gedanken von êrst diz spil entsprunge.

> swå sich ein Peier drunge ze velde mit eim Osterman.

2975 der wurde alsô în getân

von siner kunst, im enwæge heil, (vgl. 6079)

daz im geviele dez winster teil. då wider ist nns ditz guot.

dag ir knust und ir muot

2980 hie ze lande niht geschiht.

den aber geschiht von in iht. daz sint die von Vrigiule:

der garzûne mit hiule prisent wol den turnoi

2985 dort, als der Franzoiser croi tnot mit nus und bi dem Rin.

> welnt si so schedeliche sin, so beschin si nimmer unser schin!

Singer hat (Zs. fda. 38, 254) die ganze stelle, welche der Wiener hs. fehlt, Heinrich abgesprochen und für einen einschub erklärt; 'Der dichter dieses stückes scheint ein bewohner des Nürnberger Sandes, d.h. ein Baier, so wie Wolfram sich einen Baiern nennt. Dasselbe für Heinrich anzunehmen, haben wir keinen grund.' Das scheint mir ganz folgerichtig gedacht, wofern die ûsterherren der Krone mit denen Wirnts identificiert und diese für Slaven oder für Dentsche von jenseits der Saale gehalten werden. Dann müsste natürlich 2946 von Tenemarke, was die Heidelberger hs. bietet, stehen bleiben und es dürfte nicht Ehrismanns verbesserung (Beitr, 20, 68) angenommen werden. wie ich getan habe. Wie käme nun Heinrich zu dieser kenntnis norddeutscher verhältnisse? Woher hätte er erfahren, dass zwischen den Meissnern usw. und andererseits den Dänen die bande der verwantschaft (gab es solche?) aufgelöst wurden, weil diese Deutschen sich auf den turnieren habsüchtig benommen hatten? Und was hatten die Norddeutschen auf den turnieren der Baiern oder gar der Friulauer zu suchen? Das führt alles in ein unschlichtbares wirrsal. Die sache scheint mir ganz anders zu liegen. Die stelle ist echt (das meint auch Saran, Beitr. 22, 151), das zeigen schon gewisse lieblingsworte Heinrichs wie melde, schehen, heil wiget, daz winster teil (15892), croi : turnoi (vgl. Lichtenstein a.a.o.; Reissenberger s. 27 ff. und Warnatsch. Der mantel s. 99 ff. reichen nicht aus).

Vielmehr verstehe ich den ganzen passns so: mit dieser tiostiure verhielt es sich nicht so, wie die Osterherren es üben, die alle gegner mit ritterlichem geschick allerorts beim turnier gefangen nehmen, wie das herr Wirnt berichtet. Dessen erzählung hat den Osterherren viel abbrnch getan (besser vielleicht: hätte den O. sehr schaden können), denn wenn die Steiermärker davon erfahren hätten, wäre gar leicht im zorn die nahe verwantschaft zerrissen worden. Herr Wirnt nun. der dieses von den Osterleuten behauptet hat, ist so wahrheitsliebend und besitzt überdies so viel einsicht, dass er sehr genau aus gewohnheiten solcher art den mann zn beurteilen versteht, denn er hat dinge der art oftmals auf den turnierböden beim reiten der ritter gesehen: in so und so vielen ländern, wo er war, sind solche bränche nicht aufgekommen. Man muss ihm glauben schenken in bezug darauf. Möge gott die freunde des herrn Wirnt vom Sande, dann weiter die der westlichen länder, Westfalen und Franken, vor solchen raubzügen (der Osterherren) beschützen, sie, von denen das kampfspiel des turnieres seinen ausgang genommen haben mag. Wo immer ein Baier beim turnier an einen Ostermann geriete, da würde er durch dessen kunst gefangen genommen, wofern nicht das glück ihm beistünde, und zwar so, das jener dabei übel wegkäme. Hinwegen steht es um uns hier zu lande insoferne gut, als solcher

(habsüchtiger) sinn und solche gewantheit bei uns nicht bränchlich siud. Die aber darunter zu leiden haben, das sind die herren in Friaul, deren garzune dort mit weherufen das turnier ebenso rühmen, wie es mit dem 'kroi' der Franzosen bei uns und am Rhein geschieht. Wollen die Osterleute bei den turnieren solchen schaden stiften, dann möge niemals unsere sonne auf sie scheinen (mögen sie niemals bei uns turnieren)!

Alles ist in dieser darstellung klar und steht in schönstem zusammenhang, wenn nnter den Osterherren, Osterliuten hier die Oesterreicher zu verstehen sind, bezeichnungen, die für sie bei Seifried Helbling gebraucht werden und wahrscheinlich auch in Kärnten, wo der lateinische name Australes üblich war (register zum 3. und 4. bande der Monumenta ducatus Carinthie 4.983). Dann ist verständlich, weshalb die angaben Wirnts von Gravenberg die gevatterschaft der Oesterreicher und Steiermärker schädigen konnten (die gevattern sind, weil sie unter denselben Babenbergischen herschern stehen) - was sonst ganz undenkbar wäre, gleichviel ob man 2946 Tenemarke mit der hs. oder der Marke mit Ehrismann liest - solche raubsucht hätte das turnier leicht aus einem spiel zum ernst wandeln können. Herr Wirnt ist nun durchaus glaubwürdig, es ist gewiss keine erfindung oder verleumdung, was er vorbringt, denn er besitzt nrteil und erfahrung. Daher wird gottes schutz zunächst für die freunde Wirnts angernfen, die bei turnieren auf dem Nürnberger Saud mit den Oesterreichern zusammentreffen, und dann für die übrigen ritter aus Westdeutschland, woher das turnierwesen ja gekommen ist, die aber trotzdem sich auf das gewinnbringende 'zäumen' nicht verstehen. Den Baiern ergienge es schlecht, wenn sie mit den Oesterreichern turnierten. Wir Kärntner haben davon nichts zu fürchten, denn bei uns siud solche turniersitten nicht im schwange. Dagegen leiden die Friulaner darunter und sie klagen über ihre turniere mit den Oesterreichern ebenso wie wir uns mit französischem kampfruf bei unserer art des turnierens in derselben weise wie die rheinische ritterschaft freuen. Die Oesterreicher aber mögen uns mit ihren künsten vom leibe bleiben.

Es hat also von v. 2967—2988 Heinrich von dem Turlin die ritterschaft der verschiedenen länder aufgezählt, die von den Oesterreichern beim turnier übles erfuhren. Wo er sich einschliesst 2978 ff., das kann sich nur auf Kärnten beziehen. es bleibt gar kein anderes land sonst übrig. Insofern enthält also dieser passus wirklich ein zeugnis für Heinrichs abstammung aus Kärnten. Nnr wenn die Osterherren der Krone die Oesterreicher sind, was Ehrismann zuerst gesehen hat Beitr. 20, 68, dann entfallen alle schwierigkeiten. Doch mache ich ausdrücklich aufmerksam, dass damit noch nicht bewiesen ist. auch Wirnt habe in seinen versen über die Österherren die Oesterreicher damit gemeint: ich lasse das vorläufig unentschieden und bin nur überzeugt, dass der dichter der Krone die Osterherren des citates aus Wirnts Wigalois für die Oesterreicher gehalten hat. Vielleicht spiegelt sich auch in einzelnen vorgängen beim turnier zu Friesach von 1224 (vgl. darüber Zs. fdph. 28, 201 ff. Monum. duc. Carinthie 4, no. 1871) diese anffassnng österreichischer turniersitten wider. Jedenfalls sehe ich es als ein directes zeugnis für die richtigkeit meiner auffassung an, dass die Wiener hs. die ganze stelle fortgelassen hat. Diese handschrift ist wahrscheinlich (vgl. ob. s. 344 ff.) für adlige herren aus Niederösterreich hergestellt worden, der schreiber oder sein auftraggeber hat den passus mit recht als beleidigend für die ritterschaft Oesterreichs angesehen und daher unterdrückt.

Ehrismann stützt dieselbe ansicht über die Osterherren auch auf die erwähnung der ritter aus Frianl an dieser stelle der Krone v. 2981 ff. Zu meiner widergabe bemerke ich nun, dass ich sie nicht für völlig gesichert halte, nur für sehr wahrscheinlich. Denn einmal werden 2981 durch aber (der vers ist zum guten teile corrupt) die Friulaner den vorher erwähnten Kärntnern entgegengesetzt, die von den Oesterreichern nichts zu leiden haben. Dann wird das geschrei ihrer garzune als hiulen bezeichnet. Nun weiss ich ganz wol, dass dieses wort ahd, und mhd, gelegentlich auch freudenrufe bezeichnen kann, in der ganzen altdeutschen geschichte des wortes überwiegt aber die bedeutnng 'klagegeschrei, weheruf'. Und zu diesem sinne allein passt auch der zweite gegensatz, wie ich ihn verstehe, nämlich zu dem französischen kroi, zu den freudenrufen. die bei den turnieren der Kärntner und der Rheinländer im schwange sind, wo das vergnügen der turnierenden nicht durch die gewinnsucht einzelner teilnehmer gestört wird.

Was nnn die beziehungen zwischen dem adel von Kärnten und von Friaul anbelangt, die hier auch für die heimat der Krone zeugen, so habe ich schon einmal darüber gehandelt in meiner schrift 'Die anfänge des deutschen minnesanges' (1898) s. 26-92. Wider die dort vertretene annahme, dass Frianl. ein italienisches land mit deutschem adel (bis ins 15. ih.), an der vermittlung des einflusses der provenzalischen lyrik über Italien hin sich beteiligt habe, ist einsprache erhoben worden, zumeist von Wilmanns, Gött, gel. anz. 1900, s. 831 f. und zwar hauptsächlich aus dem grunde, weil die tatsächlich nachgewiesenen beziehungen zu spät liegen. Wenn die richtigkeit meiner aufstellung nur von diesem umstande abhienge, so wäre sie jetzt völlig gesichert, denn die Monumenta ducatus Carinthie legen in einer, sogar für mich überraschenden weise dar, wie alt und intim der verkehr zwischen dem adel von Kärnten. Steiermark und Friaul wirklich gewesen ist, wie notwendig durch übergreifen des besitzes und der lehen von einem sprachgebiet in das andere, auf der grundlage vor allem der ausdehnung des patriarchates von Aquileja, und wie gefestigt durch zahllose bande der verwantschaft zwischen den ritterlichen geschlechtern. Im folgenden verzeichne ich die nummern der urkunden, in denen die bezüge zwischen den Deutschen Innerösterreichs und den Italienern zu tage treten, gemäss dem standard work, den Monumenta ducatus Carinthie des dr. Ang. Jaksch von Wartenhorst, band 3 und 4, 1, 2 (1904-1906). Die reihe beginnt mit einer gerichtsurkunde Adalberos von Eppenstein, herzogs von Kärnten und markgrafen von Verona, über Bamberger güter in Kärnten vom jahre 1013, die in der recognition einer italienischen kanzlei vorliegt, Monumenta 3,97 no. 224 und erstreckt sich in ununterbrochener folge bis zum jahre 1269, soweit das werk jetzt reicht. Es gehören dahin die stücke no. 228. 321 (Kärntner besitz in Friaul nnd umgekehrt). 336, 532, 533, 541, 548 (deutsche nnd italienische zeugen neben einander wie noch oftmals). 655, 673, 675, 676. 709, 710, 780, 806, 844, 875, 877, 880, 900, 915, 925, 26, 928, 1061. 1079. 1125. 1129. 1130. 1136. 1174. 1211. 1212. 1221. 1225, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1246, 1248 (handelsverkehr durch das Kanaltal zwischen Friaul und Villach vom i. 1179), 1264, 1269, 1296, 1302, 1307, 1312, 1322, 1330, 1349. 1856, 1373, 1377 II. (die letzten 20 durchweg aus den 70er und 80er jahren des 12, jib.) 1384, 1385, 1401, 1432, 1434, 1440, 1471, 1503, 1512, 1524, 1540, 1583, 1587, 1662, 1672, 1710, 1712, 1814, 1882, 1899, 1900, 2026, 2028, 2032 ff, 2041, 7169, 2026, 64, 2075, 2066, 2004, 2125, 2132, 2139, 2140, 2147, 2148, 2149, 2179, 2184, 85, 2243, 2320, 2378, 2433, 2440, 41, 2445, 2451, 2457, 2473, 2474, 2487, 2489, 2513, 2515, 2518, 2742, Die durchsicht dieser stücke muss jedermann überzeugen, dass zwischen den deutschen und italienischen genedne ein sehr lebhafter verkehr der personen, austausch von gütern, handel, transport von waaren stattgefunden hat, der notwendigerweise auch von gegenseitigen einflüssen der bildung und cultur begleitet sein musste. Als ein zeuge dafür kann auch noch Heinrich von dem Turlin selbst aufgerufen werden.

Es wäre nun nicht unmöglich, dass dieser deutsch-italienische austausch selbst in dem wortschatze der Krone seine spuren zurückgelassen hätte. In der tat scheint das der fall zu sein. Schon Reissenberger führt s. 27 seiner schrift das wort ostelie an, das er auf ostello, herberge, zurückführt. Es heisst dort: mit manec banekie was disiu massenie vor der ostelie (es folgen noch die reimworte vesperie : braerie). Schon hier zeigt sich die schwierigkeit, dass nicht entschieden werden kann, ob das von dem dentschen dichter gebrauchte wort aus dem italienischen oder französischen oder aus dem latein von allen drei sprachen hat wol Heinrich kenntuis gehabt umgestaltet wurde. Denn ital, ostello leitet Diez, Etymol, wb. 13,298 selbst aus altfranz, hostel ab, das also auch diesem ostelie zu grunde liegen könnte. Etwas sicherer wird es sich wol mit folgendem beispiel verhalten: 2004 f. do in gemeiner favele die von der runtlavele eins abents gesazen. Denn es steht zwar auch hier lat, fabella, fabula zur seite, allein gegen den bezug auf fabula spricht das v des deutschen wortes. gegen fabella die durch den reim gesicherte betonung favele. So wird nur ital, fávola als vorbild übrig bleiben, denn auch franz. fable gewährt keinen anhalt. Vgl. Diez. Etymol. wb. 1,174. Beachtenswert scheint, dass hier das wort in dem sinne von confabulatio = unterhaltung durch gespräch verwendet wird; denn an den übrigen stellen steht fabel und zwar

zumeist din fabel = quelle des romans, 8835, 18113, 18179, 22111 (fabel plur.). 22202, 23217 (der fabeln sage), 27221, 29203, was natürlich sehr wol aus lat, fabula oder franz, fable abgenommen sein mag. Dagegen kann montanie ebenso ans franz. montaigne wie ital. montagna, lat. montana stammen, die verdumpfung zu u (muntane) ist unterlassen wie in dem latinisierenden contrafait 2255 neben dem gewöhnlichen mhd. kunterfeit (Wackernagel, Kl. schr. 3, 274). schilliers 2872 und schellier 18191 werden von Lexer unmittelbar mit ital schiniera - beinharnisch zusammengebracht, das Diez 1,370 widerum aus abd. skina, skena = röhre, bein, schiene, ableitet. Gewiss aus dem italienischen stammt carme = lied in den versen 26845 f.: maneger hande carme hübsch und hoch sie vor dem hol sungen. Der italienischen umgangssprache lieber als dem latein möchte ich dure zurechnen, das 18399 im reim steht: dar under huop sich richer schal von garzunen, dar zuo diu floite hal lute mit dem tambûre, wan die recken ze dûre sich hâten verlazen. 2136 würde ich mit Singer, Zs. fda. 38, 254 stern auf ital, stare aus lat, sextarius zurückführen, wofern ich seine auffassung der sache teilen könnte. Ich übersetze jedoch den spott Kei's über herrn Lanzelot, der aus dem zauberbecher nicht hat trinken können, folgendermassen: 'herr Lanzelot, es weist sich vortrefflich, dass der becher zu voll ist (Lanzelot hat nämlich keinen tropfen bekommen), darum könntet ihr seiner leicht entraten (des möhtet ir sin lihte enbern): eher könntet ihr euch an einer lamprete oder einem stör (seltenen und kostbaren fischen) satt essen' (als aus diesem becher euch satt trinken, der euch keinen tropfen gewährt). Den gebrauch von castel an verschiedenen stellen des gedichtes wird man auch besser auf ital, castello als auf franz, chastel zurückführen. Direct aus dem italienischen tarando scheint 13466 die bezeichnung tarrant für einen drachen genommen. Auch das widerholt (4413. 10757 u.s.w.) vorkommende vilân wird eher auf ital. villano als auf franz, villain zurückgehen, mârel 6911 ist wol eher mit Lexer = mardel als = ital, morello, worauf die hs. V führen könnte. Diesen beispielen italienischen einflusses auf den wortschatz des dichters steht nun eine ganze reihe von fällen gegenüber, wo er unzweifelhaft wörter aus seiner französischen lectüre übernommen hat, gewiss auch etliche, wo

seine bildung ihm anleihen aus dem latein erlaubte (vgl. Reissenberger a.a.o. s. 12). Gewiss gehört zu den letzteren: ciborje: allectorie (electuarium, vgl. Du Cange 1, 173. 181) 15699. Dunkel ist munsiol 28719, das eine schale zu bedeuten scheint und vielleicht am besten mit nlat, mensorium, missorium (vgl. Du Cange s. v.) zusammengebracht wird, übrigens auch dem besonderen medicinischen wortschatze Heinrichs angehören mag. brûnet : rôset 6887 wird mlat, sein. Alle französischen wörter der Krone zu besprechen, wäre zwecklos, sie sind zahlreich und beziehen sich am hänfigsten auf die gebrauchsgegenstände des ritterwesens; doch erwähne ich pouwer påråt 8798; gramangir 7649; olifant 18106. 18510; parce-val 6390; torriure 7951; brâerie 699; topliere 8891; alzurn 1982 hat Singer bereits erledigt. Der wechsel zwischen b und w in Varuch 18060 ff. lässt sich vielleicht aus der mundart des dichters erklären, vgl. Lessiak, Die mundart von Pernegg, Beitr. 28, 118. 124, wogegen der abfall von h in âmît für hâmît 18069 darin keinen anhalt findet. Lessiak a.a.o. s. 147 f. Sicher aus einem slowenischen worte ist komat 9403, bair. das kummet, hervorgegangen; andere slawische einflüsse habe ich nicht wahrnehmen können. Weun der dichter das adj. welhisch gebraucht, so meint er 16932 darunter 'brittisch', die sprache des königs Artus und der seinen: mancgen welschen tuc 12104 könnte sich auf Italien beziehen, sicher vier welhische mile 11465 (vgl. Tobler in den Sitzungsberichten der Berliner academie 1907, s. 187). Es fügt sich somit, was aus dem gebrauch fremder wörter sich ermitteln lässt, durchaus zu der kärntner ahkunft Heinrichs von dem Turlin

GRAZ.

ANTON E. SCHÖNBACH.

## DIE HEIMAT DER GROSSEN HEIDELBERGER LIEDERHANDSCHRIFT.

Ueber die frage nach der herkunft der liederhandschrift C ist bisher noch keine einigung erzielt worden. Seit Lassberg. Liedersaal II. x Liii f. ihre entstehung auf den Konstanzer bischof Heinrich von Klingenberg zurückführen wollte und Lachmann, Walther s. vii. anf Lassbergs ausführungen mit einer ermunternden bemerkung hinwies, hat man immer wider von zeit zn zeit den Klingenberger den Manesses und Konstanz Zürich als concurrenten entgegengestellt, so besonders Kraus, Die miniaturen der Manesse'schen liederhandschrift, Strassb. 1887, s. 13 ff. Freilich waren die Krans'schen ausführungen so schwankend und von irrtümern und widersprüchen so wenig frei, dass es Zangemeister, Westdeutsche zeitschr, f. gesch, u. kunst 7.333, nicht schwer wurde, sie pnnkt für punkt zn entkräften. Aber entscheidende gründe für Zürich hat auch Zangemeister nicht vorgebracht. Oechelhäuser, Die miniaturen der universitätsbibliothek zu Heidelberg 2, 350 f., sah in Zangemeisters erörterungen sogar nur den nachweis, dass Krans 'nicht vermocht habe, seine hypothese so sicher zu begründen, dass sie eine bevorzugung vor der älteren beanspruchen könnte'. und er meint: 'die frage nach dem entstehungsorte der grossen Heidelberger liederhandschrift ist noch eine offene, ihre lösung von der zuknnft, vielleicht von einem zufall zu erwarten'. Inzwischen hat graf Eberhard von Zeppelin¹) die schon von Kraus herangezogene stilistische übereinstimmung von Konstanzer wandmalereien mit den miniaturen der hs. C eindringlicher betont und unter abermaligem hinweis auf den kunstliebenden Heinrich von Klingenberg, und unter verwertung des umstandes. dass die sogen. Züricher wappenrolle, die beziehungen zn C zeigt, in Konstanz entstanden ist, glanbt er auch die entstehnng von C dahin verlegen zn können. Bald darauf hat Edw.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der deutsche herold, zeitschrift für wappen-, siegel- nnd familienkunde, 29. jahrg., Berlin 1898, s. 133. Vgl. das referat von Brunner in der beilage zur Münchener allgemeinen zeitung jahrg. 1899, no. 73.

Schröder, Zs. fda. 43, 184 ff. die vermutung ausgesprochen, dass die gemeinsame quelle der kleinen strophensammlungen in der handschrift des Rappoltsteiner Parzival (i) und der Berner hs. des Matthias von Neuenburg (p) um 1320 in Konstanz entstanden sei. Da aber diese quelle in wesentlichen teilen augescheinlich mit deu quellen von B und namentlich C identisch sei, so sei das ein wichtiges moment mehr für die localisierung sowol der hs. B als auch der hs. C in Koustanz, die vom graden Zeppellu mit der besten aussicht auf erfolg verfochten werde.

Diesen erfolg glaubt nun graf Zeppelin schon errungen zu haben. In einer nochmaligen auseinandersetzung seiner ansichten (Schriften des vereins für geschichte des Bodensees useiner umgebung, heft 28, Lindau 1899, s. 33 ff.) meint er, durch Schröders vermutung und merkwürdiger weise auch durch den urkundlichen nachweis von zwei malern in Konstanz aus den jahren 1296 und 1325 'sei die kette der beweisführung für die entstellung unserer handschrift und ihrer miniaturen in Konstanz in der tat jetzt völlig geschlossen. So solle denn fortan die grosse Heidelberger liederhandschrift micht mehr der Manesse'sche, sondern 'der Klingenberg-codex' heissen.

Auf die zahlreichen mängel in graf Zeppelins ausführungen, die unzureichende bekauntschaft mit der einschlägigen literatur und die schwächen seiner methode brauche ich hier nicht einzugehen. Von eigenem rüstzeng hat er zu seiner untersuchung nur die eingehende vertrautheit mit der Konstanzer waudmalerei mitgebracht. Aber die schlussfolgerung, die er aus ihrer stilverwantschaft mit den C-miniaturen zieht, dass diese iu Konstanz entstanden sein müssten, ist übereilt. Die kunsthistoriker sind einstimmig in der ablehnung solcher schlüsse. Lübke hat zuerst bei den fresken des Monti'schen hauses in Konstanz, die Mone in den Mitteilungen der antiquarischen gesellschaft in Zürich, bd. 15, heft 6 (1866) veröffentlichte, an die bilder der 'Manessischen handschrift' erinnert, aber nur um die zeit der Konstanzer malereien ungefähr festzusetzen, Eine schärfere bestimmtheit des charakters einzelner schulen lehnt er für jene zeit ausdrücklich ab. Selbst Kraus hat bei hervorhebung der vergleichungspunkte zwischen den Konstanzer fresken und den illustrationen in C ausdrücklich verwahrung dagegen eingelegt, dass er sie als entscheidendes argument

gegen Zürich ansehe und auf die engen und zahlreichen beziehungen zwischen Konstanz und Zürich verwiesen sowie auf die einflüsse, welche die Züricher kunst auf die Konstanzer ausgeübt habe. Besonders hat auch Oechelhäuser (Miniaturen 2, 371 f.) wider vor der ansetzung bestimmter schulen und der zurückführung der C-miniaturen auf Konstanzer maler gewarnt. auf die weite verbreitung der in frage kommenden typischen züge hingewiesen und mit recht die weit wichtigere vergleichung der buchmalerei jener zeit betont. Vor allem aber sind zwei nenere entdeckungen von bildern wichtig, die in nächster beziehung mit denen der hs. C stehen. Durrer und Wegeli. Zwei schweizerische bilderzyklen aus dem anfang des 14. m.'s (Mitteilungen d. antiquar, gesellsch., bd. 24, Zürich 1899), haben neben den den C-bildern stilistisch verwanten malereien der Galluskapelle in Oberstammheim die höchst interessanten fresken der herrenstube in Diessenhofen veröffentlicht und in diesen nicht nur wider sehr bemerkenswerte ähnlichkeiten mit den C-miniaturen, sondern in einem falle auch eine directe nachbildung von einer derselben, nämlich der darstellung des scheibenwerfens in der illustration zum Meisner (Kraus s. 114) nachgewiesen. Dem umstande, dass Diessenhofen und Oberstammheim etwas näher bei Konstanz als bei Zürich liegen, haben die verfasser mit recht keinerlei bedentung beigelegt. Ihre nachweise zeigen vielmehr nur, dass eine der hs. C eng verwante wandmalerei keineswegs auf Konstanz beschränkt war. Auf die notwendigkeit aber, für die entstehungsgeschichte der bilder in C vor allem die buchmalerei heranzuziehen und dabei nicht an der deutschen grenze halt zu machen, führt vor allem die zweite entdeckung. Paul Ganz hat in einer ausländischen privatsammlung zwei miniaturen gefunden, die aus einer französischen chronik des 13. jh.'s ausgeschnitten sind und den bildern 'bl. 42 nnd 82' direct oder indirect als vorlage gedient haben,1) Nähere angaben fehlen bisher, aber schon



<sup>3)</sup> Ganz, Geschichte der heraldischen kunst in der Schweiz im 12 und 13, jb., Frauerfeld 1899, s. 117, yel, auch Durrer und Wegelf a. a. o., wo nur das hild von Rost, kirchherr v. Sarnen, auf hi. 94 (so nach Kraus' paginierung, afte zählung t.xxxii) nagegeben ist. 1st mit bl. 42 Kraus s. 18 (Albrecht v. Heigerlo) gemeint? Dann sind beide von der hand des ersten nachtragenanler.

376 vogt

die vorhandenen bieten eine schöne bestätigung der hypothese R. M. Meyers, Zs. fda. 44, 197 t., dass ein teil der illustrationen unserer liederhandschrift auf abbildungen zu werken der erzählenden literatur zurückzuführen sei.

Unter diesen umständen ist es nicht möglich, die bilder in C auf Konstanz festzulegen. Anderseits darf nicht unbeachtet bleiben, dass im grundstock der handschrift dem Züricher Hadloub, wie mit recht hervorgehoben worden ist, sowol durch das doppelbild als durch die kunstreichste initiale eine bevorzugte stellung zugewiesen ist, ebenso unter den nachträgen dem in Zürich bezeugten Dominikaner Eberhard von Sax durch das spruchband mit der widmung an Maria. Aber entscheidend ist auch das nicht, und man wird überhaupt davon absehen müssen, nur auf grund der bilder die handschrift genau localisieren zu wollen.

Und auch die person des Heinrich von Klingenberg wird man gut tun bei dieser frage auszuschalten. Ist die handschrift C zu jung, als dass der i. j. 1304 verstorbene Rüdiger von Manesse an ihrer herstellung noch unmittelbaren anteil gehabt haben könnte, so steht es mit dem 1306 gestorbenen Klingenberger in dieser beziehung nicht anders. Was aber die ouellen der handschrift betrifft, so kann das jedenfalls als feststehend betrachtet werden, dass C, als die unvergleichlich vollstäudigste sammlung der minnesinger, deren schweizerische beziehungen offen zu tage liegen, gleichviel durch welche mittelglieder hindurch auf jene grosse sammlung von liederbüchern zurückgeht, die nach Johann Hadloubs unzweifelhaftem zeugnis durch Rüdiger und Johannes Manesses eifriges bemühen in Zürich zusammengebracht wurde und an vollständigkeit im ganzen reiche nicht ihresgleichen hatte. Hätte an dieser sammlung Heinrich von Klingenberg irgendwelchen besonderen anteil gehabt, so hätte Hadloub ihn, seinen gönner, dessen sangeskunde er in der gratulationsstrophe auf Heinrichs wahl zum Konstanzer bischof lobend erwähnt, bei seinen ausführlichen angaben über die sammeltätigkeit der Mauesses unbedingt mit nennen müssen. Statt dessen hebt er vielmehr ausdrücklich hervor, dass das grosse unternehmen der Manesses ganz ihres geistes kind sei, ein werk ihres edlen sinnes, der den gesang, mit dem man frauen ehrte, nicht untergehen lassen wollte.

Dentet man vollends Hadloubs worte in dem erwähnten gratulationsgedicht er kan wise unde wort darauf, dass der bischof selbst deutsche lieder verfasst habe, wie das meist geschieht, so würde das nur ein weiterer grund gegen Heinrichs beziehungen zu der grossen liedersammlung sein. Denn es würde doch unerklärlich sein, dass diese gerade von seinen dichtungen nichts enthält, wenn sie auf ihn zurückzuführen wäre. Lassberg, der diese schwierigkeit nicht unbeachtet liess, glanbte in Heinrich von Klingenberg, dem kanzler könig Rudolfs, ienen 'Kanzler' sehen zu dürfen, dessen gedichte die hs. C beschliessen. eine hypothese, von der heute nicht mehr die rede sein kann. Es bleibt nach alledem nur die hohe wahrscheinlichkeit, dass dem Klingenberger bei seinen Züricher beziehungen, seinem interesse für minnedienst und liederdichtung auch die sammlung der Manesses bekannt war, und die möglichkeit, dass er ein interesse für minnegesang anch in Konstanz betätigte. Soll aber die entstehung von C oder einer anderen liederhandschrift in Konstanz erwiesen werden, so müssen dafür natürlich andere gründe den ausschlag geben.

Etwas festeren boden gewinnen wir beim verfolgen von Konstanzer beziehungen erst mit der handschrift B. Wir wissen, dass sie mindestens seit dem jahre 1613 dem kloster Weingarten gehörte, dass sie aber zuvor eigentum des Marx Schulthaisen zuo Costantz gewesen ist (s. Pfeiffers abdruck s.vii) und dass sie im jahre 1483 von Konrad Grünenberg in Konstanz für sein wappenbuch benutzt wurde. Ihre entstehung in Konstanz ist damit freilich auch noch keineswegs erwiesen. Ganz a.a.o. s. 120 bemerkt, dass jenes Schulthais nicht amtssondern geschlechtsname ist und dass neben einem ehemals Winterthurer geschlechte der Schultheiß am Ort, das zu Konstanz sesshaft war, auch eine Züricher familie der Schultheiß vom Schopf existierte, die mit dem rats- oder konstaffelherrn Marx Schultheifs 1563 ausstarb. Dass aber Grünenberg die hs. benutzte, beweist nur, wie Ganz mit recht hervorhebt, dass sie sich damals in erreichbarer nähe befand, also in Konstanz, St. Gallen oder Zürich, wie auch andere wappensammlungen, z. b. der Haggenberg'sche codex aus St. Gallen, dem Konstanzer Ritter zur verfügung gestellt worden waren. Für die frage nach der heimat von C vollends ist durch die beziehungen der

378 уодт

hs. B zu Konstanz um so weniger gewonnen, als ja C nicht, wie noch graf Zeppelin uud Brunner voraussetzen, aus B, sondern aus gemeinsamer quelle mit B geflossen ist.

Nach alledem ermöglicht das bisher vorgebrachte tatsachenmaterial nur vermutungen, keine entscheidung. Eine solche ist nur aus den handschriften selbst zu holen, aber nicht aus den bildern, sondern aus den texten. Man hat bei allen erörterungen über die frage, ob Konstanz oder Zürich, merkwürdigerweise einen durchgreifenden unterschied in der schreibweise von B und C nicht beachtet, wozu eine irreführende bemerkung Lachmanns beigetragen haben mag. Lachmann hatte, Walther s. vi, anm. \*\*, von den handschriften ABC und dem Nagler'schen fragment gesagt, 'dass, wie in den drei letzten die orthographie auffallend übereinstimmt, sich alle vier durch schwäbische oder vielleicht richtiger thurgäuische formen auszeichnen'. Pfeiffer, der bei seinen buchstäblichen abdrücken von A und B wahrlich gelegenheit genug gehabt hätte, sich ein schärferes bild von der schreibweise jeder handschrift nach deren einzelnen bestandteilen zu machen, hat sich damit begnügt, s. vii seiner 'Heidelberger liederhandschrift' Lachmann ungenan nachzusprechen: 'wie diese letzteren (B und C), so ist auch A im südlichen Schwaben oder noch richtiger im Thurgau geschrieben, Dahin weist die orthographie, die in allen dreien fast dieselbe ist.' Tatsächlich aber unterscheidet sich die schreibweise der hs. B in einem sehr wesentlichen punkt durchweg von den andern, und nur sie kann nach diesem merkmal schwäbisch oder auch thurgäuisch genannt werden. B und nur B schreibt ausnahmslos ai, sie kennt in ihrem alten bestande kein ei. Dem gegenüber steht C mit ebenso ausnahmslosem ei. Ziehen wir nun zum vergleich die in den beiden concurrierenden städten seit dem ausgang des 13. jahrhunderts übliche schreibung heran, so finden wir in den Konstanzer urkunden genau mit derselben regelmässigkeit das ai wie in B, in den Züricher nicht minder ausnahmslos als in C das ei. Die Konstanzer grundeigentumsurkunden bei Beverle, Grundeigentumsverhältnisse und bürgerrecht im mittelalterlichen Konstanz bd. 2, Heidelberg 1902 (vgl. auch schriften d. vereins f. gesch. des Bodensees heft 34 [1905], s. 79-82), nnd anderseits der 6. und 7. bd. des Urkundenbuchs der stadt und

landschaft Zürich (Zürich 1905-7) bieten ausreichendes material für die feststellung dieser tatsache. Die grenze zwischen ei und ai in ihrer weiteren ausdehnung hat Klapper, Germ. abh. 21. 25 ff. verfolgt. Dauach kann für C (mit ausnahme von Diesseuhofen) auch der ganze Thurgau und St. Gallen ebensowenig wie Konstanz in betracht kommen. Wie fest dieser unterschied in der schreibung von Zürich und Konstanz auch in der folgezeit bleibt, kann uns z.b. Dierauers ausgabe der chronik der stadt Zürich (Quellen z. schweiz, gesch. 18. Basel 1900) vergegenwärtigen. Mit cap. 46 setzt hier plötzlich ai statt des bisherigen ei ein; der herausgeber ist bis zu dieser greuze der handschrift des Hans Glogguer von Zürich, von da an der des Klaus Schulthais von Konstauz gefolgt. Und eindringlich schildert uns Niklas von Wyl (Transl. s. 351), wie er, aus Bremgarten im Aargau gebürtig, sich, als er nach Schwaben herauskam, grosses flusses gebruchet, daz ich gewonte ze schriben ai für ei. weil das von alters her der brauch der Schwaben gewesen sei, womit sie loblich gesündert waren von den gezüngen aller embgelegenen landen. Jetzt, wo er die Translationen herausgibt (1478), ist die ärgerliche neuerung aufgekommen, dass auch die schwäbischen kanzleien das ei aufnehmen, so dass er eigentlich wider umlernen müsste, das ich aber nit tim soil

Für die liederhandschriften B und C aber kommt noch ein anderes wichtiges unterscheidungsmerkmal hinzu. C macht ausgiebigen gebrauch von der abbreviatur e für av (de, we u. s. w.). Diese abkürzung ist wesentlich alemannisch; sie findet sich z. b. in den fragmenten von Isengrines nöt, in den bruchstücken des Osterspiels aus Muri, in den fragmenten des egm. 5153 von Konrads Trojanerkrieg. Sie greift auch hinüber auf das zunächst angrenzende air-gebiet, so dass sie sich neben ei in der hs. von Grieshabers predigten, in den Wasserburger jetzt Donaneschinger hss. von Sigenot und Ecke und von Rudolfs Wilhelm findet, aber in Konstanz ist sie durchaus nicht üblich. Das reiche material bei Beyerle bietet kein einziges beispiel für diese abbreviatur. 1) Dem gegenüber begegnen

Beyerle bestätigt mir brieflich, dass er sie nicht etwa im druck aufgelöst hat.

380 voet

uns wider in Zürich um 1300 die de we anf schritt und tritt. Man vergleiche z. b. die urkunde des Züricher rates von 1206, in der nur de, nie daz oder das geschrieben wird (Züricher urkundenbuch bd. 6, no. 2389), oder die urkunden von 1299 bis 1301, welche glieder der familie Manesse betreffen oder von solchen mit unterzeichnet sind (a.a.o. 7, no. 2501. 2506. 2510 und 2512).

Meine feststellungen über die Konstanzer schreibweise der handschrift B gelten ebenso wie für ihren hauptteil (s. 1-170) auch für die nachträge der zweiten und dritten hand. Dagegen setzt mit der vierten hand plötzlich die alemannische schreibregel ein. Wie scharf sich die beiden orthographien scheiden. wird einem auf den ersten blick klar, wenn man nnr die seiten 216 und 217 der hs. (Winsbeke str. 47-55) in Pfeiffers abdruck hintereinander liest: bis zum schluss von s. 216 nur ai, dagegen gleich mit dem beginn von s. 217 nur ei und sofort im bunde damit auch zahlreiche de we, die bis dahin völlig ausgeschlossen waren. So geht es dann (abgesehen von einem vereinzelten waiz auf s. 224) weiter bis zum ende auf s. 238 der hs. Mit der fünften hand (Frauenlob s. 240-252 der hs.) schwinden die de we wider völlig und ai kommt wider zur herschaft, doch findet sich hier daneben auch häufig ei. Mit verschwindenden ausnahmen ist dagegen die Konstanzer regel wider von der sechsten hand (Konstanzer minnelehre s. 253 -305) durchgeführt,

Man wird mir wol nicht einwerfen; wenn in der Konstanzer
h. B einer der nachtragsschreiber die streng alemanische
schreibregel angewendet hat, so könnte doch immerhin anch
C trotz dieser schreibweise in Konstanz entstanden sein. Das
wird, von allem andern abgesehen, schon durch die tatsache
widerlegt, dass nicht allein der grundstock, sondern auch sämmtliche nachträge der hs. C die alemannische schreibung durchführen. So wenig wie in dem grundstock, so wenig ist mir
bei den sieben nachtragsschreibern auch nur ein einziges ai
begegnet. Die de ne finden sieh bei dem ersten von ihnen
(B nach Apfelstedts bezeichnung) noch häufig, bei den andern
werden sie seltener, doch ist mir nur bei F kein beispiel begegnet, wie es auch an Züricher urkunden nicht fehlt, die die
abbreviatur meiden. Während wir also unbedenklich an-

nehmen können, dass unter den nachtragsschreibern der Konstanzer hs. B anch einmal ein Alemanne aus dem ei-de-gebiet vorübergehend beschäftigt war, der seine heimische orthographie durchführte, wird niemand behanpten wollen, dass ein werk wie C, an dem acht verschiedene schreiber etwa 30 jahre hindurch tätig gewesen sind, von denen kein einziger den Konstanzer schreibgebrauch beobachtet, in Konstanze nistanden sein könner Für die frage nach den Konstanzer beziehungen der malereien in C ist zu beachten, dass in dem einzigen falle, der für das verhalten der maler zu der schreibregel in betracht kommt, nicht das ai, das in B auch die bilder durchweg zeigen, sondern das ei erscheint. Es ist das wort HELD auf dem bilde des grafen Friedrich von Leiningen (Kraus s. 13).

Und endlich: auch die nächsten verwanten von C führen nns nicht nach Konstanz, sondern in die Schweiz. Das Naglersche bruchstück, dessen Stretlingen-bildnis dem in C so eng verwant ist, zeigt in seinem textfragmente von den liedern des Toggenburgers, das dem text von C nicht minder nahe steht, ausnahmslos ei, und die de we noch häufiger als C. In den umfänglicheren Tross'schen bruchstücken begegnen wir gleichfalls keinem einzigen ai. Da ihr schreiber, wie Zangemeister mit recht bemerkt hat, erst dem 15. jahrhnndert angehört, so kann man das abkürzungs-c eigentlich nicht mehr bei ihm erwarten. In der tat gebrancht er abbreviaturen nnr noch ganz ausnahmsweise, wo ihm der zeilenranm nicht ansreicht, aber dabei findet sich doch immerhin noch zweimal ein dc. Wir müssen danach annehmen, dass auch die unmittelbare vorlage von C und den genannten fragmenten nicht nach Konstanz, sonderu in das bezeichnete engere alemannische gebiet nnd wegen des einzigartigen reichtums von C am wahrscheinlichsten nach Zürich, der heimat der reichsten liedersammlung, der Manesseschen, gehört. Da auch hs. A die ei-deschreibung zeigt, so steht die hs. B mit ihrer Konstanzer orthographie, und wir dürfen nun hinzufügen auch mit ihrem Konstanzer ursprung, in dem kreise der genannten handschriften völlig vereinzelt.

MARBURG, november 1907.

F. VOGT.



## ÚTGARDALOKE IN IRLAND.

Die Annales de Bretagne teilen vom 10. band an (1894 95.) Rennes) irische märchen und sagen mit, die Douglas Hyde in Irland sich von bauern erzählen liess. Links steht das irische original und rechts die französische, wie mir scheint, wortgetrene übersetzung von G. Dottier.

Band 12, 239 ff. steht ein märchen: Comment Diarmuid eut son grain de beanté. Die erste kunde davon brachte mir eine sehr hübsche mir handschriftlich mitgeteilte übersetzung in das dentsche von herrn dr. Franz Wolters in Berlin.

Der inhalt des märchens ist dieser: Diarmnid, Cônan, Goll nnd Oskar gehen auf die jagd. Sie verirren sich nnd sehen in der nacht im walde ein licht. Dessen schein folgend kommen sie in ein kleines haus, in welchem der alte wirt sie beim namen nennt nnd begrüsst. Im haus lebt dieser alte, seine junge tochter und eine katze. Als sie essen, steigt plötzlich ein widder, der am boden des hauses angebunden war, auf den tisch. Conan soll den widder anbinden, aber das tier entledigt sich seiner und bringt ihn unter seinen fuss. Ebenso ergeht es den drei anderen helden, sogar dem Goll. Sie liegen alle auf dem boden und der widder steht mit einem fuss auf jedem. Darauf erhebt sich auf befehl des alten die katze. ergreift den widder, packt ihn und fesselt ihn an den boden des hanses, wo er vorher war. Die krieger erheben sich und schämen sich so sehr, dass sie nichts essen mögen. Der alte tröstet sie aber. 'Wenn ihr gegessen habt', sagt er, 'so werde ich euch erklären, dass ihr die tapfersten krieger der welt seid.' Und nachdem sie alle gespeist, hebt er an: 'Goll', sagt er, 'dn bist der beste krieger der welt, denn du hast mit der welt gekämpft. Die kraft der ganzen welt ist in diesem widder. Aber der tod kommt sogar über die welt und diese ist der tod." Dabei zeigte er auf die katze.

Die krieger gehen nun zu bett, alle in ein zimmer. Die junge tochter geht mit ihnen nud ihre schönlieit erhellt den raum: sie ist die ingend. Alle wollen nun zu ihr, doch sie entwindet sich ihnen: 'Ich gehörte ench schon einmal, nnd cich komme nie wider!' Dem letzten aber sagt sie: 'wende dich zn mir, Diarmid, und ich will diesen abend ein korn der schönheit anf dich legen, so dass keine frau dich ansehen kann, ohne dass dn sie verfährst!' Diarmid gieng zn ihr, sie legte ihm die hand auf die stirne und sie liess dort ein korn der schönheit. Es gab nnn keine fran, die Diarmuid anblickte von diesem augenblick an, ohne dass er sie verführen konnte.

Dies märchen besteht aus zwei teilen: im ersten unterliegen die helden der welt nnd die welt dem tode, im zweiten entflieht vor ihnen die ingend und nur einer erhält das korn der schönheit. Ein gewisser zusammenhang zwischen den teilen ist wol bemerkbar. Im ersten teil nnterliegen die helden, im zweiten unterliegen sie noch einmal. Während sie aber im ersten teil alle schwächer sind als die welt, wird im zweiten teil einer von ihnen in einer hinsicht der stärkste; ihm unterliegen alle franen. Wir werden sehen, dass in einer früheren form des märchens der zusammenhang zwischen den teilen noch fester gewesen sein muss. Immerhin, er bleibt locker und es scheint fast, als sei in einem noch früheren stadinm jeder der teile ein märchen für sich gewesen. Denn die tochter des alten, die in dem ersten teil wol genannt wird, spielt darin nicht die geringste rolle und gehört eigentlich anch gar nicht hinein; aus dem zweiten teil ist widerum der alte ganz verschwunden. Ausserdem ist der held des ersten teiles Goll oder er soll es sein: an ihn wendet sich wenigstens mit seinen erklärungen der alte und zeichnet ihn als den tapfersten aus, obwol seine tapferkeit nur darin besteht, dass er, wenn auch ebenso wie die anderen, so doch als letzter und vielleicht nach heftigerer gegenwehr überwinden wird. Der held des zweiten teiles ist Diarmuid: er allein erhält das korn der schönheit, obwol wir wider gar nicht hören, warum die tochter des alten gerade ihm ihr wundergeschenk gibt. 1)

Der erste teil des märchens erinnert nnverkennbar an die göttersage der Edda von Þórr nnd Útgardaloke (Gylfaginning c.44-47. S.E. 1, 140 f.). Das sah sofort F. Lot (Ann. de Bret. 13, 48)



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Andere irische m\u00e4rchen verwerten das motiv, dass Diarmuid durch sein sch\u00f6nheitskorn frauen bezwingt, Ann. de Bret. 13, 51.

und soweit mir bekannt, ist dieser hinweis wie das irische märchen der anfmerksamkeit der germanisten bisher entgangen.

In der Edda werden horr innd seine begleiter gedemütigt:
Loke im essen, þjálfe im lanfen, horr dreimal. Er soll ein
horn anstrinken, eine katze emporheben und mit einer alten
frau ringen. Dabei unterliegt er immer. Zmm schluss werden
die drei durch Útgardaloke, der alle diese wettkämpfe und
stärkeproben veranstaltete, aufgeklärt: Loke hat mit dem fener
um die wette gegessen, þjálfe ist mit dem gedanken um die
wette gelaufen, þórr sollte das meer austrinken, die Midgardschlange emporheben nad mit dem alter ringen. Diese aufgaben
waren selbst für ihn unlösbar. Als der gott sich aber rächen
will und nach seinem hammer greift, ist alles wie ein trügerisches blendwerk verschwunden.

Wir erwägen nun die frage: stammt das nordische märchen aus Irland oder das irische von den Vikingern? Im nordischen hängen die einzelnen wettkämpfe teils mit einheimischen überlieferungen zusammen: die Midgard-schlange ist von alters her die gegnerin bors; er fischt sie, als er den riesen Hymer besucht, ans dem weltmeer und kämpft mit ihr beim untergang der götter seinen letzten kampf. Lokes wesen ist dem des feuers verwaut: die erfindung, dass er mit dem feuer nm die wette essen soll, war daher den nordleuten leicht verständlich. Znm andern teil bernhen diese wettkämpfe und stärkeproben anf weitverbreiteten, volkstämlichen anschanungen und forderungen, so der wettlauf mit dem gedanken und die aufgabe. das meer auszntrinken (von der Leven, Märchen in Edda, s. 43 u. 44). Das symbol aber, das alte weib ist das alter, ist klar und leicht verständlich, und an ähnlichen symbolen ist die spätere isländische dichtung reich. Ich erinnere daran, dass es heisst, die schüssel der Hel sei Hungr (hunger), ihr messer sei Sult (hnnger), ihr knecht sei Ganglate (der zum gehen träge), dass es weiter heisst, aus dem mund des gefesselten Fenreswolfes rinne geifer und bilde einen fluss, der sei Wan (die hoffnung).

Die ganze sage von borr und Útgardaloke war denn auch im norden sehr beliebt. Anspielungen darauf bringen das Harbarpsljóp (76-80) und die Lokasenna (60, 1. 62, 1), erinnerungen daran die isländische börsteinssaga Boejarmagn (F.M.S. 3, 174; andere form F.M.S. 3, 135; Flateyjarbók 1, 359), sie vermischen sich dort mit erinnernngen aus der fahrt b\u00f6rs zu Geirrobr und ausserdem mit der erz\u00e4hlung von kraftproben, die denen gleichen, die die deutsche Br\u00e4nhild von Gunther verlangt (Richard Heinzel, Wiener S.B. 109, 697 ft.).

Auch der abschluss des nordischen ist der natürliche. Im irischen erwarten wir den gleichen, sehen aber zu nnserer überraschung, dass sich das märchen in einer ganz anderen richtung fortsetzt. Es scheint uns ferner im irischen etwas unklar und wunderlich, dass die katze der tod sein soll und dass die welt in der gestalt eines widders uns alle besiegt. Ich bin in der irischen literatur nnr schlecht belesen, glaube aber kanm, dass man in ihr parallelen zn solchen symbolen finden wird. Ein einfluss des irischen märchens auf das nordische ist mir darnm schon jetzt nicht wahrscheinlich. Dagegen erklären sich die seltsamkeiten des irischen, wenn man sie als entlehnungen, genauer als unklare, entstellende erinnerungen aus dem nordischen auffasst: aus dem nord, stammt die katze, die ja borr hochheben soll, aber nicht hochheben kann. - Nun biess es weiter im nordischen: die katze ist die Midgard-schlange und diese Midgard-schlange umschliesst die welt. Das konnte leicht misverstanden werden dahin: die katze hat die kraft der ganzen welt nnd ist darum die welt. So war es wol in einer früheren form unseres irischen märchens. In der unseren schritt der verwechslungsprocess noch weiter vor: als welt erscheint nicht die katze, sondern der widder. Und die verwechselungen dringen immer noch weiter in den organismus des märchens: der widder wird durch die katze besiegt, anstatt, wie wir erwarten, dass der held zuerst dem widder nnterliegt und dann der katze.

Wie der widder in das märchen hineingeriet, dafür weiss ich nur eine erklärung, die mich aber nicht ganz befriedigt; dass nämlich wider eine verworrene reminiscenz dem erzähler die böcke pörs in einen widder verwandelte. Die böcke werden, wie man weiss, auch in dem nordischen bericht vom 'Útgardaloke erwähnt. Auf der reise zu diesem unhold kehrt börr bei einem banern ein, wo sie alle, der baner, seine beiden kinder, Loke und börr die böcke versneisen.

Die irische auffassung von der katze, sie sei der tod nnd Beiträge zur geschichte der deutschen sprache. XXXIII. 25 der stärkste überwinder, verstehen wir wider leichter. Die katze als Midgard-schlange war im nordischen das stärkste nngehener, das anch der kräftigste gott nicht besiegen konnte und bei Ütgardaloke ringt börr mit dem alter. Dies ringes mit dem alter konnte leicht zu einem ringen mit dem tode werden, beschafers leicht, weil manche volkstümlichen über lieferungen von dem vergeblichen ringen eines helden mit den tode erzählen (von der Leyen, Märchen in Edda s. 43; Roscher, Ephialtes, Abhandlungen der sächsischen gesellsch. 1901, s. 52).

Dass aber der irische held ursprünglich nicht dem tod, sondern dem alter unterlag, verrät uns das irische märchen noch selbst. Es betont das alter des wirts, und wenn dessen tochter die jugend ist und dem helden sich versagt, so setzt das doch als aufang des märchens den voraus, dass die helden zuerst dem alter unterlegen sind. Dieser schluss schafft zugleich einen festeren zusammenhang zwischen beiden teilen des märchens: den helden ist die jugend entflohen und das alter bedroht sie. Nur einem ist seine schömheit noch trost.

Wir dürfen nun behanpten, das irische märchen entstammt der nordischen göttersage. Die abweichungen des irischen vom nordischen stellen sich dar als verwechslungen und verwirrungen, die halbes hinhören und unklares erinnern mit sich bringen, die abnlichkeiten als eutlehungen. Diese ähnlichkeiten nud sind sehr stark: in beiden wird ein held mit seinen begleiten zu seinem böchsten erstauene zuerst gedemtligt durch die unscheinbarsten und lächerlichsten gegner. In beiden wird er nach dieser demütigung getröstet: die gegner, die so verrächtlich aussehen, waren in wirklichkeit unüberwindliche mächtle.

Man versuche es nuu einmal mit der nmgekehrten annahme, dass das irische märchen das original sei, und die nordische erzählung ihm nachgebildet. Dann hätte der nord. erzähler ein verworrenes und luckenhaftes märchen vorgefunden, er hätte aus diesem märchen den ersten teil abgesondert und diesem eine vorgeschichte vorangeschickt, die enthielt: zuerst das nachtmahl bei dem bauern und danach die erste wirkliche demütigung der götter, die die kommenden so wirksam einleitet, die übernachtung nämlich in handschuh des riesen. Er hätte aussen dem die demütigung nicht nur vermehrt, indem er sie auf die

begleiter des gottes übertrug, er hätte sie auch noch veründert, damit sie mit den anderen nordischen überlieferungen übereinstimmten. An stelle des kampfes mit dem tod hätte er den kampf mit dem alter gesetzt; an stelle der katze, die die welt ist, die katze, die die Midgard-schlange sein soll; und er hätte nicht die katze den widder überwinden lassen, sondern den helden doppelt gedemütigt, erst durch die Midgard-schlange, dann durch das alter.

Diese annahme setzt voraus: einmal eine schriftliche vorlage: denn aus der erinnerung lassen sich die änderungen, die ich eben nannte, nicht herstellen. Das irische märchen mit seiner verwirrtheit und seinen verwechselungen trägt aber alle kennzeichen mündlicher überlieferung. Weiter setzt die annahme voraus: ein umdichten nnd ergänzen nach feinster, künstlerischer erwägung und ein sorgfältiges, behutsames einsetzen der neugewonnenen motive in den zusammenhang der nordischen überlieferung. Diese voraussetzungen widersprechen der art der erzählung in unserer nord, göttersage durchaus, Sie ist leichthin und unbekümmert und setzt sich anch über unklarheiten und widersprüche getrost hinweg (von der Leyen a. a. o. s. 44). Sie widersprechen ausserdem allem andern, was wir bisher über die entstehung der nordischen göttersagen wissen. Dass ein dichter aus dem reichtum vorhandener motive die schönsten auswählt und sie in wirksamer steigerung aneinanderreiht, das beobachten wir wol. Ich erinnere an die forschungen Axel Olriks über die Volospå (Om Ragnarök, Kopenhagen 1902, s. 269 f.). Ebenso wissen wir, dass spätere dichter in die alten sagen ihre mythologischen kenntnisse hineinfüllen (Andreas Heusler, Heimat und alter der eddischen gedichte, Herrigs Archiv 116, 255). Aber die verbindung von wissenschaftlichem, mythologischem und künstlerischem takt nnd erfindungsgabe, mit der unsere aunahme den nord. umdichter beschenken müsste, wäre für jene zeit, soweit ich sehe, ganz undenkbar. - Noch an einer anderen tatsache scheitert unsere annahme: wir kennen nämlich die quellen, aus denen sich die nordische sage von Útgardaloke leicht und sicher ableitet. Es sind märchen von der überlistung von riesen (später des teufels) durch menschen oder götter, an denen sich die Germanen wie auch andere völker seit langen zeiten ergötzten und die auch in andere göttersagen, z.b. in die vom riesenbanmeister und in die Hýmeskvilya eindrangen (von der Leyen a.a.o. s.38, 42, 46 etc.). Diesen überlieferungen müsste das irische märchen, wenn

Diesen überlieferungen müsste das Irische märchen, wen es quelle der nordischen göttersage wäre, nahe stehen, zum wenigsten seine ursprüngliche form, die wir erschlossen. Diese ursprüngliche form bringt es aber nur der nordischen sage näher; von den volkstümlichen überlistungsmärchen steht es weit entfernt. Es zeigt also anch diese erwägung, dass das irische märchen dem nordischen entlehnt sein muss.

Die berechtigung eines einwurfes gegen diese annahme muss ich freilich zugeben: dass sie uns zwingt, den irischen erzähler mit sehr starken verwechselungen und verwirrungen zu belasten. Derlei überrascht aber den märchenforscher nicht: er weiss, welchen verwechselungen, änderungen und misverständnissen märchen ausgesetzt sind, die sich mündlich überliefern. Gerade die irischen märchen in den Ann, de Bret. sind an contaminationen und verwechselungen sehr reich. Ich gebe zwei beispiele: in dem märchen 11,613 geht das märchen einäuglein, zweiäuglein, dreiänglein in das märchen vom hilfreichen tier über, das den helden, den es gerettet, bittet, es zn erschlagen (Grimm, K.H.M. 57), dies in das von Perseus und Andromeda, dies in das Goldener-märchen. - In einem anderen lässt ein held, der mit seiner geliebten aus der behansung von deren vater, einem unhold, flieht, drei kuchen zurück: den ersten am vestibül, den zweiten auf der treppe, den dritten vor der türe. Diese erzählen dem vater, der das paar verfolgen will, eine geschichte und halten ihn dadnrch anf, bis der held mit seinem mädchen entflohen ist. Hier geraten offenbar zwei motive durcheinander: das erste ist das von den drei blutstropfen oder speicheltropfen, die fliehende in dem haus, ans dem sie fliehen, zurücklassen, damit sie statt ihrer antworten (von der Leven, Herrigs Archiv 114, 8, anm. 4). Das zweite ist, dass ein verfolgender durch erzählung oder fragen so lange hingehalten wird, bis die sonne aufgeht, deren schein ihn vernichtet. Dies letzte motiv begegnet auch in den göttersagen der Edda (von der Leven, Märchen in Edda s. 49).

Nun wollen wir uns zum zweiten teil des irischen märchens wenden, ob es nns gelingt, auch ihn aus der nordischen überlieferung zu erklären. Ich weise darauf hin, dass in der sage von Útgardaloke der baner, bei dem þörr einkehrt, eine tochter hat, die in der erzählung gar nicht hervortritt. Aehnlich ist es im ersten teil des irischen märchens, die tochter des alten ist da, hat aber nichts zu bedeuten. Wenn nun weiter die tochter sagt, sie sei die jugend und darum den helden für immer entschwunden, und wenn sie als jugend einem helden ein korn der schönheit schenkt, so kommt uns eine andere sage der Edda in das gedächtnis: die sage von Ipunn, die im besitz der äpfel war, die den göttern jugend und schönheit verleihen und die ihnen Loke zuerst raubte. dann zurickbrachte.

Nachklänge dieser nordischen sage von der Ihunn glaube ich nun in einem anderen irischen märchen zu entdecken (Ann. de Bret. 11, 83): in dem bekannten märchen vom goldenen vogel (K.H.M. 57; Reinh. Köhler zu Kreutzwald Löwe, Esthn. märchen s. 46). Im irischen ist der vogel ein adler, seine augen sind so gross wie der mond und so hell wie die sonne. Er stiehlt einem könig die äpfel seines gartens und ist eine verzauberte frau. Der held, der sie nun aus ihrem weit entfernten schlosse holt, zieht aus seiner tasche eine kleine puderbüchse und wirft sie über den vogel, der sich sofort in einen kleinen zaunkönig verwandelt und in die büchse hüpft. Der held schliesst die büchse und springt auf sein pferd. In demselben augenblick hängt sich aber der kutscher an den schwanz des pferdes. Der held hört eine stimme ihm in das ohr sagen: 'die not gross!' 'die last leicht!' und 'zu pferd in die luft!' - er spricht diese worte aus, da erhebt sich das tier in die luft nnd fliegt mit der geschwindigkeit des frühlingswindes nach Irland, während der kutscher sich an den schwanz klammert und so laut schreit wie er kann. Schliesslich kommen sie alle drei gesund auf der erde an und der held heiratet die jungfrau, die er erlöste.

In dieser fassung des märchens sehe ich zwei motive, die chi hi keiner andern widerfinde: erstens die verwandlung des vogels: dass der adler in einen zaunkönig zusammenschrumpft und in einer kleinen schachtel platz findet. Zweitens den kutscher, der an den schwanz des pferdes festgezaubert wird und an ihm sich haltend schreiend durch die luft fliegen musch beise letzte motiv nimmt sich in unserem märchen wider sehr

sonderbar aus. Es gehört in einen ganz anderen märchenkreis: in den von der königstochter, die den heiratet, der sie zum lachen bringt. Sie gerät ins lachen, als sie einen vogel sieht, meist eine goldene gans, an dem eine reihe von leuten festklebt, sodass sie, mögen sie nun wollen oder nicht, hinter ihm herlaufen müssen.

Beide motive nacheinander enthalten nnn, nicht genau ebenso, aber sehr ähnlich, eine und dieselbe nordische göttersage, eben die genannte von den äpfeln der Ibunn (von der Leven a.a.o. s. 32 ff.). Es heisst dort: Loke verwandelt die Ibunn in eine nuss - ursprünglich hiess es wol: er verkleinerte sie, bis sie in einer nuss platz hatte - und flog mit ihr davon. Derselbe Loke bringt eine andere göttin, die tochter des riesen, dem er die Ibunn zuerst zuführte, dann raubte, dadurch zum lachen, dass er sich (sein glied) an den bart einer ziege festbindet, von der er dann nicht loskommen kann.1) Noch deutlicher an das irische erinnert der eingang der nordischen sage. Loke stösst einem adler eine stange in den leib und wird zur strafe an die stange festgehext, während der adler gemächlich weiterfliegt und den gott an der stange unbarmherzig mitschleift. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass eine erinnerung an diese nordische sage, die auch von wunderäpfeln berichtete, die motive von der verwandlung und einschachtelnng der prinzessin und von dem festgehexten kntscher in das irische märchen hineinbrachte. Und da wir darnach vermnten dürfen, dass die geschichte von der Ibunn den Iren nicht fremd war - äpfel, deren genuss unsterblich machte, kannte ihre sage schon lange (Bngge, Arkiv 5, 13) - gewinnt die hypothese an festigkeit, dass in unser erstes irisches märchen von Diarmuid, in die auffassung, dass die tochter des bauern die jugend ist, auch eine erinnerung aus der Ihnnn-sage hineinklingt,

Es haben gewiss nicht alle der hier vorgebrachten vermutungen und schlussreihen den gleichen überzeugungswert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die komik dieses motives beruht auf dem nicht lookommenkönnen. Der inhalt sehelnt mir – aber leb sehe hier noch nicht gans klar – der nachklang eines primitiven hechzeitsbrauches. Ein anderer nachklang soles brauches ist in derzelben ausge, dass nämlich Skape mur die files Njorje sehen darf (Kretechmer, D. Litztg. 1899, s. 1278 ff.; Liebrecht, Zur volkskunde s. 409).

Als sicheres ergebnis darf ich aber anssprechen, dass verschiedene nordische göttersagen zu den Iren herüberwanderten nud dort teils in ihre märchen eingeinegn, teils sich in neue märchen verwandelten. Das ist, wenn man an Bugges entgegengesetzte behauptungen zurückdenkt, und an seine überzengung, dass die nordlente den stoff für ihre mythen von den Iren holten, eine immerhin nicht unbedeutende feststellung und ein nicht unerheblicher gewinn.

Das irische märchen von Diarmuid scheint den Iren recht gefallen zn haben, denn da es anscheinend aus zwei märchen zusammenwuchs md sich dann noch veränderte, mass man es vielfach erzählt haben. Wir begreifen das leicht. Trotz aller entstellungen und verwirrungen geht eine phantastische und geheimnisvolle kraft von dem irischen märchen ans, die das nordische nicht so besitzt. Wie seltsam und grotesk ist doch die vorstellung von dem widder, unter dessen vier fissen vier helden liegen und den dann eine katze bezwingt. Und welch eine fülle symbolischer und märchenhafter mächte zieht in der kleinen hütte des alten in sonderbarer verhüllung an nus vorüber: heldentum und schönheit, jugend und alter, tod und welt!

MÜNCHEN, november 1907.

FRIEDRICH VON DER LEYEN.

## ZUM MEIER HELMBRECHT.

Der besonders durch Keinz vertretenen anschauung gegeniber, dass Wernhers dichtung durchweg ein geschichtliches ereignis widergebe, hatte ich in der einleitung meiner ansgabe betont, dass diese ansicht einzuschränken sei. Denn sein literarischer charakter gliedert das gedicht in einen ganz bestimmten traditionellen zusammenhang ein, zudem aber sind, wie dort s. vnn gesagt wird, 'nicht unwichtige stücke der erzählung nachweisbar aus Neidhard enthehnt'. Zu diesen stücken gehört vor allem die erzählung von Helmbrechts haube und was damit zusammenhängt: Beitr 27, 109 f. ist das näher ausgeführt.

W. Braune hat kürzlich (Beitr. 32, 555 ff.) auf grund dieses zusammenhangs noch bestimmter ausgesprochen, dass die erzählung des gedichtes als ganzes nngeschichtlich sei, indem eben jenes haubenlied Neidhards geradezn die grundlage der Helmbrechterzählung, 'die keimzelle der ganzen conception' geliefert habe. Als weitere stütze dieser ableitung teilt Branne eine hübsche beobachtung mit; alle die nngehenerlichkeiten. die naser gedicht von den stickereien auf der hanbe (die ich wie Branne nie in der wirklichkeit möglich gedacht habe) über Neidhard hinaus berichtet, finden sich bei den späteren erwähnungen des prunkstücks nirgends in betracht gezogen. Vielmehr ist da stets nur von vogeln die rede wie bei Neidhard, ja einmal (v. 277) heisst es sogar, widerum wie im liede. frougen hätten die vogel gestickt, während doch v. 104 ff. eine nonne als nrheberin genannt war. Branne zieht aus diesen inconcinnitäten den schluss, dass die verse 26-103 und 104 -130 vom dichter erst später eingeschoben oder vielmehr an die stelle einer Neidhard noch näher gestandenen darstellung gesetzt seien.

Man wird diesen schluss vielleicht nicht zwingend finden, indem sich die von Branne mit recht beanstandeten nnstimmigkeiten möglicherweise anch anders erklären liessen. Es kommt wol auch sonst vor, dass dichter an einem aus bestimmter quelle übernommenen stoffe eine änderung vorrehemen, ohne sie folgerichtig durchzuführen, indem ihre dichtung im weiteren verlaufte atavistisch in die auffassung der vorlage zurückfallt.) Nach diesem gesichtspankte liessen sich wol auch die verhältnisse in nnserem gedichte ohne annahme einer nachträglichen umarbeitung des eingangs erklären; doch ist an sich gewiss auch Braunes annahme möglich und auf jeden fall haben Braunes ansführungen die anlehnung des epikers an Neidhard noch sicherer gezeigt.

Beitr. 27, 110 f. ist dargelegt, dass noch ein anderes bedeu-

Einen tatsächlichen beleg hierfür, der mir gerade gegenwärtig ist, bietet z. b. Hans Sachs im Hürnen Seufrid, vgl. Drescher, Acta Germ. II, 3, 384, 394 f.

tendes stück der erzählung, der vergebliche versuch des alten, den sohn in seinem hanse und stande zurückzuhalten, in stoff und wort stark durch ein anderes lied Neidhards beeinfinsst ist. Es scheint aber, dass damit die traditionellen elemente in unserem gedichte noch nicht erschöpft sind.

Die verse 695 ff. geben die berühmte erzählung von Helmbrechts erster heimkehr. Nachdem der bauernsohn ein jahr lang bei dem ranbritter in diensten gestanden, verlangt ihn nach haus. Die ganze familie stürzt ihm, als sein kommen gemeldet wird, in frendiger erregnng entgegen, der ankömmling aber redet in fremden sprachen, die niemand versteht und stellt sich als wüsste er der heimischen mnndart nicht zn brauchen, sodass die eltern an sich und ihm irre werden. Nur dass die nacht herabsinkt und kein wirt nahe ist, der ihn anfnehmen könnte, bestimmt endlich den heimgekehrten, seine sprache nicht länger zn 'verkêren'. Er erklärt sich den eltern in der angebornen mundart als ihr sohn und wird, nachdem er sich dem mistraujsch gewordenen vater genügend legitimiert hat, mit freuden anfgenommen und glänzend bewirtet. Ihn in hof und stand zurückzuhalten, will dem vater freilich nicht gelingen.

Das ist im gedichte prächtig ausgeführt und glänzend erzählt. Die form ist ganz des dichters eigen, nicht aber der stoff; denn mit diesem stellt die episode sich deutlich in einen grösseren überlieferungskreis.

Es gibt einen weit verbreiteten schwank von einem bauersohn, der auf die schule gegangen war, latein zu lernen. Heimgekehrt sucht er sich mit seinem wirklichen oder angeblichen latein breit zu machen, wird aber bald drastisch auf die angeborene sprache und art zurückgeführt. Üeber diese anekdote hat kürzlich G. Pollvka in der Zeitschr. f. österr. volkskunde 11, 158 ff. gehandelt, wozu noch J. Boltes nachtrüge Zeitschr. des ver. f. volksk. 16, 298. 445 zu halten sind. Ich widerhole nicht das reiche material, das die belesenheit dieser gelehrten zusammengetragen hat, sondern will versuchen einen kritischen überblick zu geben und hebe im einzelnen nur heraus, was für nnseren zweck von besonderem interses eist.

Man darf in der vielgestaltigen überlieferung zwei haupttypen unterscheiden. Erste gruppe: der bauernsohn hat auf der schule, wo er latein lernen sollte, nur zeit und geld vertan, aber nichts sich angeeignet. Als der heimgekehrte dem vater bei der arbeit behaglich zuschaut, fragt ihn dieser, wie denn die mistgabel lateinisch heisse. 'gabelinum' ('mistgabelius' n.ä.) antwortet der sohn. Und der mist? 'mistelinum' u.s.w. Das wird den alten doch zu dumm, er heisst den gecken das gabelinum mehun und künftig mistelinum aufläden, wie seine väter getan haben.

In dieser form erzählt zuerst Montanus in seiner Gartengesellschaft (c. 10, LV. 217, 272 f) den schwank; doch hat ihr vorher (1512) schon Murner in der Narrenbeschwörung citiert (Bolte, Zeitschr. d. ver. f. volksk. 16, 449).

Zweite gruppe: der bauernsohn hat in der schule oder dies offenbar umbildung nach modernen verhältnissen - beim militär lateinisch oder sonst eine fremde, feinere sprache gelernt und stellt sich nun, da er nach haus znrückgekehrt ist, als ob er die bauernsprache der seinigen nicht mehr spräche oder verstünde, bis er in einer überraschenden oder sonstwie unangenehmen situation unwillkürlich oder gezwungen sich doch wider der angeborenen mundart bedient. Er tut z.b. so, als wüsste er nicht mehr, was ein 'rechen' ist, bis er zufällig einem solchen instrument auf die zähne tritt, sodass ihm der stiel an den kopf schlägt; da ruft er denn; 'o du teufelsrechen'. 'du verfluchter rechen' u.dgl.1) Oder aber er redet so lange lateinisch, bis die seinigen, die ihn für närrisch halten. ihm kaltes wasser über den kopf oder heisses wasser über die hand giessen, dass er im schmerz in seiner muttersprache aufschreit oder man hat ihm die leiter von dem baume weggezogen. auf dem er sitzt, und er muss sich bequemen, in verständlicher sprache nach ihr zu rufen u. dgl.

In mehreren der zur zweiten gruppe gehörigen varianten

<sup>7)</sup> Eine hübsche parallele zn den von Polivka und Bolte angeführten einer formalierung liest man in O. Asböths Russ. chrestomathie. Leipzig 1850, 8, 5, no 17: der sohn, aus der stadt helmgekehrt, wird von vater anfigefordert, bei der henernte zn belfen und einen rechen zu nehmen. Er lehnt ab: 'tich habe die wissenschaft gelernt, aber alle bauernworte (syamuösi cobsa) vergessen; was ist das »rechen?e'. Als er dann auf ihn tretend geschlagen wird, ruft er: 'welcher narr hat auch diesen rechen her geworfen!" – Eine quelle ist nicht angegeben.

redet der heimgekehrte ein lächerlich verderbtes latein, das man ihm, ihn zum besten haltend, beigebracht hat. Diese formulierung hat innerhalb dieser gruppe offenbar keinen rechten sinn; zum mindesten ist sie überflüssig, die pointe zu erreichen. Man kann diese varianten durch anlehnung der gruppe 2 an 1, zu der diese angabe notwendig gehört, entstanden denken, sie demnach also als gruppe 21 zusammenfassen.

Man sieht nun schon: die grundelemente sind unserer Helmecht-episode mit den eben charakterisierten schwänken gemeinsam. Und zwar tritt unser gedicht näher zur gruppe 2: der bauernsohn, der in der fremde vornehmere sprachen gelernt hat, stellt sich heimgekehrt, als könne er nur noch diese sprechen und verstehen, bis er durch eine nnangenehme situation gezungen wird, in der ihm angeborenen sprache zu reden. Und da namentlich das latein, das er redet, z. t. auch die anderen sprachen, von bedenklicher authenticität sind, so dürften wir unsere episode geradezu zur gruppe 2 i rechnen.

Wie nahe die erzählung unseres gedichtes auch im einzelnen diesen überlieferungen steht, erhellt, wenn ich den auszug Polivkas aus einem in Galizien aufgezeichneten kleinrussischen schwanke hierhersetze. 'Ein soldat', heisst es da a.o. s. 163, 'der nach haus vom urlaube [auf urlaub?] zurückgekehrt ist, gibt vor, nur mehr deutsch zu können. Nicht einmal mit seiner mutter, die ihn zärtlich bewillkommt, will er anders sprechen als 'deutsch.' Die frau ruft den juden um rat und der sagt ihr, sie soll ihm nichts zu essen geben, dann wird er schon russisch sprechen. Und richtig, als so der soldat bis abends ohne essen sass, meldete er sich endlich in seiner muttersprache: "mutter, gebt mir etwas zu essen!"

— 'Ach, lieber sohn, 'rief die arme mutter, 'warum hast du das nicht früher gesagt?"

— 'Men lieber sohn, 'rief die arme mutter, warum hast du das nicht früher gesagt?"

— 'Are, lieber sohn, 'rief die arme mutter, ouer und hast du das nicht früher gesagt?"

Man sieht, hier ist die situation, die den heimgekehrten endlich veranlasst, wider in verständlicher sprache zu reden, ganz dieselbe wie in unserem gedichte. In einer anderen variante (a.a.o. s. 162) meint die mutter (die im schwanke oft an stelle des vaters als gegenspieler erscheint wie im gedichte neben ihm), der sohn sei im kopfe nicht richtig, was sie im

gedichte (v. 732) für sieh und den gatten befürchtet. v. 760 i.
bietet hier der vater dem heimgekehrten dienste an, die der
sohn in fähmenden worten abweist, und macht sich anheischig
v. 772 f.), ihm ein huhn zu sieden und eins zu braten. In einer
russischen fassung (a. a. o. s. 164) bietet die mutter dem sohne
an, ihm ein huhn (kuročku) zu braten: 'uicht kukurikus!' antwortet der; ein entehen (kačočku): 'nicht kwakus!' u. s.w.
Die mutter weint, dass der sohu nur noch 'deutsch' spricht,
wofür sie also diese pseudolateinischen brocken hält, wie unsere
familie sich in den sprachen des fremdeu herrn nicht recht
ausskennt.

Dass diese berührungen nicht zufällig sein können, ist klar: eine solche complicierte folge wird nicht zweimal selbständig erfunden. Die erklärung kann nur die sein, dass unser dichter und diese schwänke aus derselben älteren tradition geschöpft haben.

Nun siud die schwänke ja nicht alt bezeugt. Gruppe 1 zur bis in den anfang des 16. jahrhunderts zu verfolgen. 2 sogar nur aus modernen aufzeichnungen bekannt. Trotzdem wird an sich uiemand für wahrscheinlich halten, dass die güngeren aufzeichnungen etwa ans dem Meier Helmbrecht sich ableiteten, es lässt sich der gegenbeweis aber auch positiv führen.

Die fremde sprache, in der der heimgekehrte redet, wird nicht überall in derselben weise definiert. Für die tendenz der erzählung genügte eben, dass der bauernsohn eine den seinigen unverständliche, für vornehmer gelteude sprache redete, die je nach dem lebens- und anschauungskreise sich bestimmen liess; darum redet z. b. der galizische urlauber in der oben angeführten variante deutsch. Dass aber in der ursprünglichen fassung es sich ums lateiuische handelte, schimmert in mehreren varianten, die abweichende definitionen gebeu, noch sehr deutlich durch; schon das oben angeführte, bei einem soldaten ganz unbegründete kukurikus, kwakus u.s.w. gibt einen beleg. Unser gedicht hat nun seinen urlauber in einer sehr ansprechenden, seiner zeit und umwelt durchaus gemässen weise in wälschen, flämischen und böhmischen brocken reden lassen; daneben erscheint aber auch in ihm das lateinische, noch so dürfen wir sagen - das lateiuische. Denn es ist klar, dass diese sprache für die besonderen voraussetzungen unseres gedichtes durchaus unpassend ist. Wo sollte denn Helmbrecht

sein latein gelernt haben? Er war doch, seit er den hof verlassen, auf der 'burc' bei dem räubergesindel, das sich doch gewiss nicht lateinisch wird unterhalten haben? Und unser bauernsohn will doch als junker anftreten, sprechen die denn lateinisch? In wirklichkeit zieht denn auch die schwester aus den psendolateinischen brocken, mit denen er sie begrüsst, ganz richtig den nach den zeitverhältnissen allein möglichen schluss (v. 741); er antwurt mir in der latin: er mac wol ein phaffe sin. Danach aber stand nicht der ehrgeiz des jungen. Hier, meine ich, verrät sich dentlich die nachwirkung der vorlage, die von unserem dichter sehr hübsch weitergebildet, aber doch nicht ganz aufgegeben wurde. Es liegt also im grunde derselbe kunstfehler vor, der oben s. 392 angenommen wurde, um die unstimmigkeiten innerhalb des gedichtes in bezug auf die haube ohne annahme einer späteren nmarbeitung des eingangs zu erklären. Und da in den versen 1020 ff., wie in der einleitung meiner ausgabe s. x11 ausgeführt ist, ein dritter fall der art vorliegt (die traditionelle klage über den verfall ritterlicher turniersitte im munde des bauern!), so mögen diese belege sich gegenseitig stützen nnd nnserem dichter wol auch das frouwen von v. 277 trotz der nonne in v. 104 ff. schon in erster conception zutrauen lassen.

Für den besprochenen schwank aber wird durch unser gedicht erwiesen, dass er schon im mittelalter bestanden hat, offenbar wirklich als eine 'schulanekdote' von einem bauernsohn, der auf die schule gegangen war, latein zu lernen — oder, was dasselbe heisst, geistlicher zu werden —, der dort nichts gelernt hat und nun heimgekehrt mit pseudolateinischen brocken')

<sup>9)</sup> Wenn culturwissenschaftliche dinge sich wie naturwissenschaftliche benreitein leissen, o wäre woh incht zu bezweifein, dass gruppe 2; wie unser betreitein deren, o wäre woh nicht zu bezweifein, dass gruppe 2; wie unser kritischer überblick oben es darstellte, geschichtlich durch vermischung der getreum tentschadenen typen 2 und 1 entstaden wire. Die oben angeuonnenes alteste form wirde aber ja zu ?1 zu rechnen sein und es dünkt mir nicht unwahrscheinlich, dass sie wirklich die grundform war, ams der die gesammte überlieferung sich entfaltete: sie eine form, in der das gewollte ziel keineswege mit dem geringten möglichen anfwand an kraft erreicht war. Wer die sammlung Polivkas durchunstert, wird dort einige varianten von 2º finden, bei denen trottelmen eine nachträgliche beseinfassung durch typus 1 sehr wahrscheinlich ist. Die hunte mannigfaltigkeit dieser dinge lisst sich nicht einfach construeren.

um sich wirft, bis er in einer üblen situation veranlasst wird, sich als der bauer zu bekennen, als der er denn auch in zukunft festgehalteu wird. Der schwank wird von einem kleriker
und zwar, nach dem verbreitungsgebiete der varianten zu ur
teilen, vermutlich von einem deutschen kleriker erfunden sein;
als mittelalterlich aber verrät er sich auch durch seine tendenz.
Denn er will doch deutlich den echt mittelalterlichen gedanken illustrieren, dass sich nur lächerlich macht, wer auf
das immer uumögliche unternehmen sich einlässt, über den
angeborenen stand hinaus zu kommen. Und eben diese mit
der seiuigeu übereinstimmende tendenz war es offenbar, die
Wernher dem gärtner die aufnahme des schwanks in sein
gedicht nahe legte.

FRANKFURT a. M., am 29. sept. 1907.

FRIEDRICH PANZER.

# ZU KÖNIG TIROL.

'Von uachfolgendem gedichte, dessen verfasser ritter Poppo der starke ist, den wir im jahre 1167 am hofe Barbarossas finden, kenne ich nur ein gedrucktes manuscript aus dem siebzehnten jahrhunderte, das mir auf der öffentlichen bibliothek der Franckeschen stiftungen in Halle zu händen kam. . . . . Mit diesen worten leitete F.W. Ebeling seine ausgabe des 'Kunig Tyrel von Schotten' (Halle 1843) ein. Seine apodiktischen augaben über die verfasserschaft Boppes, wie die widerspruchsvolle bezeichnung seiner quelle haben den folgenden herausgebern sehwierigkeiten gemacht, da ein derartiges manuscript nicht aufzufinden war, und also die nuklaren ausführungen Ebelings nicht durch genauere ersetzt werden konnten.') Ich möchte nun auf die folgeede stelle in Spangen-

Vgl. die ausgaben von E. Wilken, Paderborn 1873, s. 29 f. und von A. Leitzmann, Halle 1888, s. 1.

bergs Anmütiger Weissheit Last Garten (1621) aufmerksam machen, die offenbar Ebeling bei der redaction seines textes vorgelegen hat. Hier heisst es auf s. 90: 'IN der Vätterlichen Vermahnungs Lehre, welche der Edele Schottländer Tirol, vom Königlichen geblüt geboren, an seinen Sohn Friedebrand gestellet. Welche nachmals der alte teutsche Meistersinger vn Ritter Poppo, der Starcke genant, so vmbs Jar Christi 1167. gelebt, vnd an Keyser Fridrichs Barbarossa Hoff ein zeitlang sich auffenthalte, Reime oder gesangsweise in damals gebreuchliche Teutsche sprach versetzt, darinen wird ein falscher Messpriester mit eim grünen vnd dürre Baum verglichen. Solche Reime, weil sie fast artig seyn, vnd auss denselben nicht allein zuvernemen, was man vor fünffhundert Jahren von Messpfaffen gehalten, sondern wie die Tentsche Sprach dazumal gelautet, hab Ich hieher zu setzen, nicht vmbgang haben können.' Und nnn folgen unter der überschrift 'Kunig Tyrel von Schotten vnd Fridebrant sin Sun' (= Ebelings titel '... nnd sin snn Vridebrant') die strophen 1 bis 13 des rätselgedichts, bei Leitzmann s. 17 ff., die Ebeling in seiner ausgabe abgedruckt hat (s. 5-8). Sein abdruck ist ziemlich genau, nur die orthographie, die bei Spangenberg oft der nenhochdeutschen nahe steht, ist nach mhd, weise reguliert, So brancht Sp. mitnnter grosse anfangsbuchstaben bei substantivis und bezeichnet langes i mit ie. Diese unterschiede hat Ebeling ausgeglichen, anch die überschrift über str. 5 'Kunig Vridebrant' ist weggefallen. Weggefallen ist auch die 'Erklärung etlicher alter Teutscher wörter in vorgehen (!) Reimen', die Sp. seinem abdruck der 13 strophen folgen lässt. Ebeling hat diese, wortgeschichtlich nicht uninteressanten erläuternngen aber doch benützt, wenn auch in eigentümlicher weise. Er lässt nämlich am ende seines vorworts die 'erlänterung einiger worte' folgen, und es überrascht, dass er hier nur eine auswahl aus Spangenbergs erklärungen gibt.

Da also die biographischen angaben Ebelings, wie auch sein text nnd die erklärnngen offensichtlich zu Spangenberg stimmen, so dürfte damit der Lustgarten von 1021 als seine vorlage, als das 'gedruckte manuscript aus dem siebzehnten iahrhunderte' erwiseen sein

Uebrigens enthält dieses buch eine weitere strophe des

könig Tirol anf s. 531 ans dem lehrgedicht (= Leitzmann s. 29. 0.30), ausserdem ein gedicht Ulrichs von Lichtenstein auf s. 453 (= Pfaff. Die Heidelberger liederhs. 1900, s. 823, no. 311) und eines Reinmars von Zweter auf s. 484 (= Roethes ausgabe 1857, s. 464, no. 105), endlich auf s. 389, 90 eine längere ansführung über Muscatblüt. Aber diese letzteren angaben eichen sicher auf das buch seines vaters Cyriacus Spangenberg, Von der Musica ... (1582) zurück, wörtlich übernommen ist jedenfalls sein verzeichnis der gedichte Muscatblüts (aug. der Musica in der Bibb. d. lit ver. bd. 62, s. 134. 33). Vielleicht hat Ebeling mit rücksicht auf diese proben angenommen, das W. Spangenberg eine grössere handschrift vorgelegen hätte aus der er hier und da ein gedicht mitteilte. Möglicherweise erklärt sich so die seltsame bezeichnung 'gedrucktes manuscript'.

FREIBURG i. B.

HANS SCHULZ.

## NACHTRAG ZUR AUSGABE VON HESLERS EVANGELIUM NICODEMI.

(Bibl. des lit. ver. no. 224).

Die bearbeitung von Heslers Apokalypse für den achten hand der Deutschen texte des mittelalters hat mich genötigt, die ganze überlieferung dieses gedichtes nochmals durchzaprüfen. Von den der Apokalypse entnommenen citaten in der einleitung zu meiner ausgabe des Evang. Nicodemi sind auf grund dieser prüfung nun einige zu streichen oder zu modificieren, da es sich ergeben hatt, dass die ihnen zu grundligegenden lesarten zum teil nicht dem original sondern nur einzelnen hss. (speciell St und K<sup>5</sup>) angehören, zum teil ein andere auffassung verlangen. Ich stelle die fälle hier zusammen und bitte, die änderungen an den betreffenden stellen vorzunehmen. Da in der einleitung zum Evang. Nicod. die Apokalypse nach der Stuttgarter hs. citiert wurde, die eine

reihe von plusversen enthält, so sind die dort begegnenden verszahlen durchweg etwas höher als in der ausgabe der Apokalypse; die differenz ist anfangs gering und wächst bis zum schlusse des gedichtes bis auf etwa 30. Auf die änderung all dieser zahlen mass ich natürlich verzichten; ich habe jedoch bei den nachstehenden verbesserungen, um die nachprüfung zu erleichtern, die richtigen verszahlen in klammern beigefigt.

S. XXXVI z. 14 v. o. streiche larte : harte (1899). -S. XXXVII z. 1 v. o. streiche amen: flammen (1246); z. 2 v. o. streiche wat (4338; es ist horgewat zu lesen, vgl. dieses wort im wortverzeichnis der Apokalypse). - S. XXXIX z. 6 v. o. streiche Ap. 14387 (14371); 14 v. o. l. zehene (1457); 13 v. u. streiche 16793 (16779 êr : hêr ). - S. XL z. 8 v. o. statt naeren (inf.) l. den nacren (dat. pl.) Ap. (8307); z. 20 v. o. streiche beveln : siln (12222: es liegt beviln vor!). - S. XLI z. 9 v. o. streiche 784 (779); z. 10 v. o. l. liht: getiht Ap. 77. 4087. -S. XLII z. 9 v. o. statt man klutere 1. dem klutere (8879); z. 10 v. o. statt die clutere 1. dem klutere 21742 und streiche 16897. S. XLIV z. 17 v. o. streiche wê : sie (13969; we = wie!); z. 18 v. o. l. auf e in priester : trester Ap. 9833. 12937. -S. XLV, z. 12 v. u. streiche bluomen : gevrumen (7491) und die darauf folgenden fälschlich mit uo angesetzten reime sune : spune; z.7 v.u. streiche ruowet : njuwet (1575) und enbûzen : muozen (4249, enbuezen ): z. 2 v. u. und später (s. XLVI f.) schreibe lohe, lohen. - S. L z. 14 v. o. streiche den siln Av. 12235 (12222 s. o.). - S. LI z. 4 v. o. streiche die sämmtlichen belege massen : wahsen (hier liegt wasse bez. waz vor: vgl. die stellen im wortverzeichnis der Apokalypse). - S. LII sind die zeilen 17-14 v.u. ganz zu streichen, da der reim nur den hss. Kb St angehört, vgl. Ap. v. 1727 anm.: z. 12 v.u. statt Ap. 14387 taetic Ap. 14371. — S. LIII z. 4 v. u. l. wie (13079). — S. LXIV z. 13 v. u. ist der reim gen : spien zu streichen, da er nur St. angehört. - S. LXV z. 4 v. o. streiche vie : hie (nur in Kb St: 10205). - S. LXVI z. 6 v. o. streiche gaten Ap. 14193 (14173) und den missetaten Ap. 1701 (1687). - S. LXVIII z. 6 v. u. streiche got : verspot(et) (451). - S. LXXVIII z. 6 v. o. statt 2659 1, 3270.

Im text des Evang, Nicodemi sind einige druckfehler stehen Beiträge zur geschichte der deutschen sprache, XXXIII. 26



gebliehen, deren verbesserung sich von selbst ergibt; ich bechränke mich daranf, hier festzustleln, Aass statt er in v.8.
und 13 der zu lesen ist. Auch änderungen anderer art sind
da und dort noch nötig und ergeben sich meist leicht von
selbst. Nur anf den v. 1998 sei noch hingewissen: die conjectur, die ich dort in den text gesetzt habe, ist nicht haltbar,
vielmehr muss an vorfe (mit S) festgehalten werden; das selbst
sich daraus, dass der ganzen stelle 1994 ff. die stelle Ps. XXI.1
zu grunde liegt: Quare me dereliquisti? Longe a salute mes
verba delieforum meorum. Wie allerdings darnach bei H. die
stelle Vollständig gelantet haben muss, vermag ich nicht zu
sagen. Für v. 2157 gilt das gleiche.

Ich benutze die gelegenheit endlich, zu meinen ausführungen über den ort Nawra in Preussen (einleit, s. LAXXVIII f.) edige jüngere literatur nachzutragen, nämlich: Maercker, Ortsgesch. des Kreises Thorn 2,392; v. Mülverstedt, Zur lösung der heimätrage der v. Depenow und Stange, Zeitschr. d. histor. vereins f. Marienwerder 1903, s. 1 ff. und Henkel, Bemerkungen zu Maerckers Ortsgeschichte des Thorner kreises, Zeitschrift des westpreuss, geschichtsvereins 45, 222. Zu seite C ist über das späte eindringen der juden in Preussen noch zu vergleichen: Joh. Müller, Die juden in Osterode, Oberländische geschichtsblätter, hett 5 (1903), s. 38 ff.

GIESSEN, 26. juni 1007.

KARL HELM.

#### NHD. KÖTER.

Die gewöhnliche ableitung dieses aus dem ndd. stammenden wortes von ndd. kot, engl. cot 'hütte' wird von H. Schroeder. Beitr. 29, 554 ff. mit recht, wie mir scheint, abgelehnt. Er nimmt ein entsprechendes got. "kautareis, as. "kötari ("köteri), ahd. 'köcari an, 'eine ableitung eines st. "kaut, der onomatopotischen charakters mit der bedentung bellen, klaffen, schreien gewesen sein wird. Nachdem das urgerm. au im as. zu ö geworden war. musste das verbum, dessen charakterisicher inhalt eben das au (vgl. waucau) gewesen war, weil nunmeln unbrauchbar, verlorn gehen'. — Ich glaube die spur eines zu dem st. \*kautgebörigen verbums in rheinfr. kauzen, gauzen vom bellen eines kleinen hundes ('kläffer') gebraucht, widerzufinden. Aus einer gdi. \*kätjan musste sich ein ahd. \*küzzen, \*küzen entwickeln, dessen nachkomme das rheinfr. kauzen, gauzen ist. Auch das unerklärte nhd. kotzen lässt sich leicht auf germ. \*kätjan, die parallelform zu \*kütjan, zurückführen. Das bild, das diese bedeutungsentwicklung veranlasste, ist ohne weiteres klar.

Schwieriger ist es, eine etymologische anknipfung für diese germ. wu. ¹kaut. zu finden. Schen wir t= uiß, d als determinativ an, so bietet sich für die idg. wzl. ²gog-d- ein anhalt an gr. γόος ¹laute klage', γόγς ¹klagender', γοάος, γοάο 'klagen' (aor. ἔγοΓογ); als grundbedentung dieser idg. wzl. ²gog-wäre etwa ¹heulen' anzusetzen. Doch ist auch die möglichkeit zuzugeben, dass germ. ²kaut. lautnachalmend gebildet ist.

BERLIN N.

S. FEIST.

#### LITERATUR.

(Verzeichnis bei der redaction eingegangener schriften, vgl. Beitr. 32, 154.)

Adams, Arthur, The syntax of the temporal clause in Old English prose (= Yale studies in English XXXII). New York, Holt a. Co., 1907. VIII, 245 s.

Baccocke, Georg, Der Münchener Oswald, text und abhandlung (= Germanistische ahbandl., bg. v. F. Vogt, 28. heft). Breslau 1907. — XVIII, 445 s. M. 16.—

Behaghel, Otto, Die deutsche sprache. 4. aufl. (= Das wissen der gegenwart 54). Wien u. Leipzig, Tempsky u. Freytag, 1907. — 380 s. M. 4.—. Brandstetter, Ronward, Die Wuotansage im alten Luzern (Separatabdr. aus dem Geschichtsfreund. bd. 62). Stans (1907). — 60 s.

Eigenbrodt, Wilhelm, Untersuchungen über das mhd. gedicht 'din guote vrouwe'. (Diss.) Jena 1907. — 46 s.

Franck, J., Der name der Franken (Sonderabdr aus der Westd zeitschr. f. gesch. u. kunst, 26). 1907. — 10 s.

Gobhardt, August, Grammatik der Nürnberger mundart. Unter mitwirkung von Otto Bremer (= Sammlung kurzer grammatiken deutscher mundarten, bd. VII). Leipzig, Breitkopf n. Härtel, 1907. — XVI, 392 s.

-

- VI. 183 s.

hist. kl. 156) 1907. - 27 s.

Heinrich von Hesler. Apokalypse, aus der Danziger hs. beransg. von Karl Helm (= Dentsche texte des m.a., bd. VIII). Berlin, Weidmann, 1907. - XX, 414 s., 2 tafeln.

Heinzel, Richard, Kleine schriften, heransg. von M. H. Jellinek u. C. von Kraus. Heidelberg, Winter, 1907. - VIII, 456 s.

Meisinger, Othmar, Volkswörter und volkslieder ans dem Wiesentale. Gesammelt von O. M. Freibnrg i. B., J. Bielefelds verlag. - 72 s. M. 2.50. Paul, Hermann, Dentsches wörterbuch. 2. vermehrte aufl. 1. hälfte

[Aal - meisterlos]. Halle, Max Niemeyer, 1908. - 352 s. Ranke, Friedrich, Sprache und stil im Wälschen Gast des Thomasin

von Circlaria. (Diss.) Berlin 1907 (= Palaestra). - 52 s. Schatz, J., Althairische grammatik, Laut- u. flexionslehre (= Grammatiken der ahd, dialekte D. Göttingen, Vandenhoeck u. Rnprecht, 1907.

Schönbach, Anton E., Studien zur erzählungsliteratur des mittelalters. 6. teil: des Nikolaus Schlegel heschreihung des hostienwunders zu Münster in Granbünden. Wien (Sitzb. d. k. akademie, phil.-hist. kl. 156) 1907. - 84 s. - Dors., Mitteilungen aus altdentschen hss. 9. stück: Bruder Dictrich. Erhanliches in prosa und versen. Wien (Sitzb. d. k. akad., phil.-

Strömberg, Edvard, Die ausgleichung des ablants im starken praeteritum mit hesonderer rücksicht auf oberdentsche sprachdenkmäler des 15. u. 16. jahrhunderts. Göteborg, Wettergren & Kerber, 1907. - VIII, 154 s.

Sütterlin, Ludwig, Die deutsche sprache der gegenwart. Ein handbuch für lehrer, studierende und lehrerhildungsanstalten. 2. stark veränderte anfl. Leipzig, R. Voigtländer, 1907. - XXVIII, 451 s.

Ulfilas, Stamm-Heyne's, oder die uns erhaltenen denkmäler der gotischen sprache. Text, grammatik, wörterbuch, nen herausgeg. von Ferdinand Wrede, 11, aufl. (= Biblioth, d. altesten dentsch. literaturdenkm.

I. band). Paderborn, F. Schöningh, 1908. — XXVIII, 490 s. Von der Leyen, Friedrich, Einführung in das gotische (Haudhnch des dtsch. unterrichts an höheren schnlen, hg. v. Ad. Matthias, 2. bd., 1. teil, abt.). München 1908. — X, 181 s.

Walther von der Vogelweide. 7. ausgabe von Karl Lachmann. Besorgt von Carl von Krans. Berlin, G. Reimer, 1907. - XXIV, 230 s.

Wilhelm, Friedrich, Dentsche legenden und legendare. Texte und untersnchangen zu ihrer geschichte im mittelalter. Leipzig, J. C. Hinrich, 1907. - XVI, 234, 57\* s.



- Saheradt, Friedrich, Hans Sachs im Andeaken der Nachwel. M besonderer Berücksichtigung des Dramas des XIX. Jahrhudett 1906. 8.
- Bugge, Hexander, Die Wikinger. Bilder ans er n rdischen Vergangenheit. Autorisierte Uebertragung aus den Nerwegied von Heinz Hungerland. 1906. 8.
- Fehse, Withelm, Der Ursprung der Totentänze. Mit einem Anhaus Der vierzeilige oberdeutsche Totentanztext (odga Palatini Nr. 314 B 79 a - 80 b. 1907 8.
- Geiger, Eugen, Hans Sachs als Diehter in seinen Fastnachtspielen bernachtet. Eine literarhistoriak Untersuchung. 1904. ×
- Heldmann, Karl, Die Rolandsbilder Deutschlands in dreihundertjährie Forschung und nach den Quellen. Beiträge zur Geschichte de mittelalterlieben Spiele und Fälsehungen. Mit 4 Abbildungin Liehtdrack. 1904. 8.
  - Rolandsspielfiguren, Richterbilder oder Königsbilder? Neue Untesuchungen über die Rolaude Dentschlands mit Beiträgen m mittelalterlichen Kultur-, Kunst- und Rechtsgeschichte. Mit Abbildungen. 1905. 8
- Meier, John, Kunstlieder im Volksmunde. Materialien und Untersuchungen. 1906. kl. 8.
- Knustlied and Volkslied in Deutsehland. 1906. kl. 8. . . 1-
- Meissner, Rudolf, Skaldenpoesie. Ein Vortrag. 1904. 8. . . 4.
- Müller-Fraureuth, Karl, Aus der Welt der Wörter. Vortrage ab-Gegenstände deutscher Wortforschung. 1904. 8. geb. A. 4,geb. J. 5. Ries, John, Die Wortstellung im Beowulf. Gedruckt mit Unterstütz-
- der Kgl. Gesellschaft der Wissensehalten zu Göttingen. 190 gr. 8.

  Triloff, Hermann, Die Traktate und Predigten Veghes. L'utersacht au
- - dentschen Aufklärung. Eine problemgesehichtliehe Studie. 144. 8. - #: 2
- Vorkampff-Laue, Alice, Zum Leben und Vergehen einiger mhd. Wort-1906. kl. 4.



ZER



# GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR

UNTER MITWIRKUNG VON

HERMANN PAUL UND EDUARD SIEVERS

HERAUSGEGEBEN

VO

WILHELM BRAUNE.

XXXIII. BAND. 3. HEFT.

HALLE A. S.
MAX NIEMEYER
33 18 GR. STEINSTRASSE
1908

Die herren mitarbeiter werden gebeten, zu ihren manuscripten nur lose quartblätter zu verwenden, nur eine seite zu besehreiben und einen breiten rand freizulassen.

### INHALT,

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Der einfluss des mnd. auf das dänische im 15. jahrhundert. Von    |       |
| Ida Marquardsen                                                   | 405   |
| Kleine beiträge zur germanischen altertumskunde. Von G. Neckel    | 459   |
| (1. Skáro á skíði s. 459. — 2. Wgerm. schar s. 466. —             |       |
| 3. Centum pagi 8. 473).                                           |       |
| Herren und spielleute im Heidelberger liedercodex. Von Anton      |       |
| Wallner                                                           | 483   |
| (I. Die anordnung der sammlnug s. 483. — 11. Die wappen           |       |
| s. 491. — III. Die bilder s. 502. — IV. Die titel s. 522).        |       |
| Drei spielmannsnamen (Wizlav. Regenbogen. Der Frendenleere).      |       |
| Vou A. Wallner                                                    |       |
| Berichtigung. Von A. Wallner                                      | 546   |
| Die etymologie von holen. Von J. Mansion                          | 547   |
| Ein wichtiges Regensburger zeugnis für die Hildesage im 12. jahr- |       |
| hundert. Von Fr. Wilhelm                                          |       |
| Literatur                                                         | 572   |
|                                                                   |       |

## Zur nachricht!

Manuscriptangebote und sendungen sind zu richten an Professor Dr. W. Branne in Heidelberg (Gaisbergstr. 87).

## DER EINFLUSS DES MND. AUF DAS DÄNISCHE IM 15. JAHRHUNDERT.

#### Quellen.

- M.P. = C. Molbech og N. M. Petersen, Udvalg af danske Diplomer og Breve. Kbh. 1858.
- H.M. = Herr Michaels tre danske Riimværker, herausgeg. v. Chr. Molbech. Kbh. 1836.
- 3) H.S. = Henrik Suso, Gudelig Visdoms Bog ved C. J. Brandt. Kbh. 1858.
   4) F.K. = Thomas a Kempis, Kristi Efterfolgelse, herausgeg. v.
- E. Rønning. Kbh. 1885.
  - 5) M.R. = Mandevilles Rejse von M. Lorenzen. Kbh. 1882.
- Rsv. = Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love V. Kbh. 1821-46.
- D.C. = Diplomatarium Christierni primi, herausgeg. v. H. Knudsen og Wegener. Kbh. 1858.
  - 8) D.M. = Danske Magazin. I-VI. Kbh. 1745-52.
  - Luc. = Lucidarius, udg. af C. J. Brandt. Kbh. 1849.
     B. = Den ældste danske Bibeloversættelse, udg. af Chr. Mol-
- bech. Kbh. 1828.

  11) R.D. = Romantisk Digtning fra Middelalderen. I-III, udg.
- af C. J. Brandt. Kbh. 1869.
   12) K. = Otto Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog. Kbh.
- 1881 ff.
  13) M.Gl. = Molbech, Dansk Glossarium, I. II. Kbh. 1857, 66.
  - 14) Rkr. = Den danske Riimkronike.
  - 15) Sch.L. = Schiller u. Lübben, Mnd. wörterbuch.

Gegen den ausgang des mittelalters nimmt die schriftsprache des dänischen diejenige gestalt an, in der sie sich bis zur gegenwart ziemlich unverändert erhalten hat. Diese moderne form, die sich während der zweiten hälfte des 14. und im 15. jahrhundert herausbildete, weicht so wesentlich von der sprache der vorhergeheuden periode ab, dass innerhalb des zeitranms von 1350—1500 eine durchgreifende veränderung der dänischen sprache zu constatieren ist. Die nrsache dieses auffallenden sprachwandels ist hanpisächlich darin zu suchen, dass die früchte dentschen einflusses zu einer zeit deutlich erkennbar werden, wo sich ein fester charakter der schriftsprache ausbilden musste, weil man sich, auch für kirchliche und rechtsschriften, der landessprache zu bedienen begann. Jetzt erwies es sich, wie stark diese mit fremden elementen durchsetzt war, wie viel deutsches sprachgut sie in sich aufgenommen hatte.

Die dänische geschichte des 14. nnd 15. jahrhunderts beantwortet die frage, wie eine so starke germanisierung der sprache möglich geworden war; denn sie zeigt nns die deutsche hansa als Dänemarks gefürchteten feind, als seinen mächtigen nebenbuller in handel und schiffahrt.

Im jahre 1370 musste Valdemar Atterdag den hansestädten Skåne überlassen, das freilich 1386 wider dänisch wurde: aber deutsche vögte blieben im lande zurück, und die hansestädte genossen in Dänemark und Schweden uneingeschränkte freiheiten. Sie bohrten sich allenthalben ein, setzten sich überall fest. Im binnenlande betrieben niederdentsche kauflente einen ausgedehnten kleinhandel, und an den küsten vertrieben ihre fischerbote die der ansässigen leute. Sie hatten sitz und stimme im rate der städte; es kam sogar vor, dass öffentliche versammlungen in niederdeutscher sprache abgehalten wurden. Zwar drohte die Kalmarische nnion die grundlagen der hansischen übermacht zu erschüttern; doch zersplitterte Erik von Pommern, der nachfolger der unionskönigin, seine kraft im kampf nm Schleswig - ein erfolgloses bemühen - denn Schleswig blieb mit Holstein vereint, es verlor allmählich seine sprache, und die übrigen landesteile trngen sprachlich unauslöschliche spuren deutschen einflusses. In der folge gieng zum teil dieser einfluss von den fürsten selbst aus, die dentscher abkunft waren, deutsche edellente an ihren hof zogen und dentsche truppen in ihren sold nahmen. Jedoch waren und blieben die hansestädte der wichtigste factor für die verdeutschnng der sprache. Ende des 15. jahrhnnderts nahm dann Dänemark die buchdruckerkunst aus Deutschlands hand. nnd die sprache wurde mitsammt dem fremden, was sie wäh-

rend der letzten 150 jahre in sich aufgenommen hatte, fixiert. Nun ergab sich die tatsache, dass das dänische, so wie es sich am ende des 15. jahrhnnderts darstellt, in bezug auf den wortvorrat ein völlig verändertes gepräge erhalten hatte, das es dem mnd. verdankt. Was die veränderung des lautbestandes angeht, so berührt sich diese nicht namittelbar mit add. einfluss. Auch in bezug anf grammatische formen hat das nord, seine eigenart gewahrt, wennschon im 15. jahrhundert germanismen nichts seltenes sind. Aber sie haben sich kein bürgerrecht in der sprache erworben, während ihr die ndd. lehnwörter und wortbildungselemente als eigentum verblieben sind. Die vorliegende abhandlung wird daher den umfang des ndd. einflusses nach dieser richtung zu bestimmen suchen, indem sie es nnternimmt, ihn an schriften des 15. jahrhunderts nachznweisen. Allerdings zeigt schon die dänische schriftsprache des 13. nnd 14. jahrhnnderts spuren ndd. einflusses; dafür hat Marius Kristensens untersuchung: 'Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog för omtrent 1300', Kopenhagen 1906 (vgl. Kahle, Litbl. 1907, 150 ff.) den beweis erbracht. Aber die kirchenund rechtssprache war damals noch lateinisch, und das wenige, was in dänischer sprache geschrieben wurde, beschränkt sich znmeist auf gesetze und gesetzbücher, die doch nur ein höchst einseitiges bild der sprache gewähren. Das 16. jahrhundert bringt eine menge neuer mndd. lehnwörter hinzu. Doch beginnt während des reformationszeitalters auch das hochdeutsche bei der germanisierung des dän, eine rolle zu spielen, sodass es kaum möglich sein würde, hoch- und niederdeutsche elemente in ihrer danisierten form reinlich zu scheiden. Was iedoch während des 15. jahrhunderts von deutschem sprachgut in das dän. übergieng, das wurde ohne frage von Niederdeutschland aus hineingetragen. Wo sich ein wort als hochdeutschen ursprungs zn erkennen gibt, da war es allemal im ndd. als lehnwort vorhanden und gelangte auf diesem nmwege ins dänische. Meine darstellung gründet sich daher auf literarische denkmäler des 15. jahrhunderts, unter denen sich auch einheimische dichtnagen befinden, während die prosa durch rechtsbücher und übersetzungen vertreten ist. Aus der übersetzungsliteratur haben mir der Lucidarius, Mandevilles reise, Die nachfolge Christi von Thomas a Kempis, Die göttliche weisheit von

Heinrich Suso, Romantisk digtning fra middelalderen nnd die älteste bibelübersetzung nach der vulgata als onellen gedient. Der Lucidarius gehört vielleicht noch dem ende des 14. jahrhunderts an (s. Brandts ausgabe, einleitung xx, xxi). Jedenfalls ist er nnter den genannten schriften die älteste: dafür spricht der noch nicht stark vom ndd. beeinflusste wortvorrat und der beschränkte gebrauch ndd. vor- und nachsilben. Thomas a Kempis, Mandeville, Heinrich Suso und Romantisk digtning weisen einen ganz bedentenden zuwachs an lehnwörtern auf. besonders Mandeville and Romantisk digtning, denn hier waren die verfasser gezwungen, mit einem viel mannigfaltigeren wortschatz zu operieren, als die übertrager geistlicher schriften. Ueberall zeigt der häufige gebrauch ndd. suffixe und präfixe diese als nunmehr eingebürgert. Doch sind es nicht die übersetzungen, sondern die gesetzbücher und diplome aus damaliger zeit, die den einfluss des mnd. am eclatantesten widerspiegeln. Man würde indes einen fehlschluss tnn, wollte man sie als muster des derzeitigen sprachgebrauches und als massstab für den umfang des mnd. einflusses ansehen. Man darf nicht aus den augen lassen, dass sie zum grossen teil ans den kanzleien der fürsten deutscher abstammung hervorgiengen; zudem musste, den herschenden verhältnissen zufolge, die handels- und rechtssprache am stärksten mit udd. ausdrücken verquickt sein. Die sichersten schlüsse anf die eigentliche beschaffenheit der sprache dürfen wir jedenfalls aus den einheimischen dichtungen ziehen, die, frei vom zwang der übersetzung, nicht mit formelhaften wendungen durchsetzt, das treueste bild des stadiums geben, bis zu dem die sprachentwicklung vorgeschritten war. Ich denke hierbei an die ersten in dänischer sprache gedruckten bücher: Den danske Riimkronike and Hr. Michaels tree Riimværker.

Von diesen zweien möchte ich widerum das letztgenannte als typisch für den sprachgebrauch des ausgehenden 15. jahrhunderts bezeielnen. Der verfasser, der in strophenform eine
lateinische vorlage frei bearbeitete, handhabt die sprache mit
grosser gewantheit und poetischer gestaltungskraft. Das entlehnte sprachgut mutet bei Michael nicht mehr wie flicken
auf altem gewand an, sondern die fäden haben sich jetzt fest
verwoben und so miteinander verschlungen, dass etwas einheit-

liches geworden ist. — Diese neue sprachform ist die des neudänischen, das zu der sprache der deutschen grenznachbarn nicht nur durch urverwantschaft, sondern auch durch entlehnung in naher beziehung steht.

#### I. Mnd. lehnwörter.

Sie sind als solche nicht ohne weiteres erkennbar, denn bei der verwantschaft beider sprachen ist das ndd. lehnwort in danisierter form für auge und ohr vom dänischen sprachgut schwer zu unterscheiden. Doch geben sprachgeschichtliche kriterien in vielen fällen läber den fremden bez. ndd. ursprung eines wortes aufschluss. Ich nenne unter diesen formellen kennzeichen diejenigen, die für das ndd. in betracht kommen. Lautliche merkmale, die mit sicherheit auf mnd. herkunft eines wortes schliessen lassen, sind folgende (vgl. Tamm, Fonet. kännetecken på länord, i nysv. rigsspr., Upsala, Univ. Årsskrift 1887):

o, á<br/>a entsprechend got. an. au, ags. éa (lautgesetzlich ist fürs dän. au<br/>  $> \theta)$  :

| hop  | mnd. | hôp  | ahd. | houf   | ags. | héap  |
|------|------|------|------|--------|------|-------|
| lod  | ,,   | lôt  |      |        | 22   | léað  |
| rof  | **   | rôf  | **   | roub   | 27   | rêaf  |
| stop | ,,   | stôp | an.  | staup  | 17   | stéar |
| bom  | **   | bôm  | ahd. | boum   | 22   | béan  |
| lop  |      | lôp  | an.  | hlaupr |      |       |
| dop  | 11   | dôpe | ahd. | toufa  |      |       |
| haan | 11   | hôn  | got. | hauns  | 22   | héan  |

Inlautendes e, a der stammsilbe, entsprechend got. an. iu, alid. io, eo (lautgesetzliche entwickling iu > y):

| fortred      | mnd. | vordrét | got. þriu | ta |
|--------------|------|---------|-----------|----|
| kese         | 11   | késen   | " kius    | an |
| leef         | ,,   | léf     | an. liuf  | г  |
| stev (fader) | **   | stéf    | " stin    | P  |

gt, für germ. ft:

| agtig      | mnd. | achtig       | mhd, | haftic     |
|------------|------|--------------|------|------------|
| agter      | **   | achter       | 29   | after      |
| hegte      |      | hechten      | 22   | heften     |
| kragt      | 12   | kracht       |      | kraft      |
| bekregtige |      | bekrechtigen | 22   | bekreftige |
| sagt       | 27   | sacht        | **   | senfte     |
| stigte     | 29   | stichten     | 12   | stiften    |

dd, entsprechend urgerm.  $\delta + j$ :

redde mnd. redden ags. hreddan

Unbetontes i der mittelsilbe vor der endung ke (in dieser stellung unterlag ein nord. i der synkope):

> bindike mnd. bindike freveke " frouveken wennike " wennike

Andere kennzeichen, die für entlehnung in weiterem sinne, aber einschliesslich des ndd. sprechen, sind folgende:

Diphthonge, die nicht durch vocalisierung von consonanten (g, r) entstanden sind (lantgesetzliche entwicklung: monophthongierung alter diphthonge):

| klein  | mnd. | klein  | seidenspil | mnd. | seidenspil |
|--------|------|--------|------------|------|------------|
| geist  | 79   | geist  | beit       | 97   | beit       |
| reise  | **   | reisen | rein       | 17   | rein       |
| feide  |      | feide  | tonwe      | 77   | tonwe      |
| geisel |      | geisel |            |      |            |

f, ausser im anlant nnd in den verbindungen fk, fs, ft (in anderen stellungen wurde f>r):

leef mnd. léf straffe mnd. strafen leflig "léflich skaffere "schaffer

gt, entsprechend nrgerm. ht, sofern diese verbindung nicht von einem auf k ausgehenden einheimischen wortstamm herrührt (in den nord. sprachen verschwand das h, und das t wurde unter umständen lang: maht > mättr);

mnd, acht

.. dicht

digt

| frugt |    | frucht  | pligt | ** | plicht |  |
|-------|----|---------|-------|----|--------|--|
| fegte | 77 | fechten | rygte | "  | ruchte |  |
| gigt  | 17 | gicht   | slegt | "  | slecht |  |
|       |    |         |       |    |        |  |

magt

nagtegal

Die verbindung ts, ausser wenn der stamm auf t ausgeht:

 kreds
 mnd. kreis
 trotz
 mnd. trotz

 lots
 , löts
 gantz
 ,, ganz

 platz
 , plass (getöse)
 kands
 ,, kauze (frz. chance)

 spetz
 , spitz
 swantz
 , swans

Auslautendes ch, k, entsprechend urgerm. h (h fiel im nord., ausser im anlaut und vor s):

ach mud, ach dog mud, doch

mad, macht

.. nachtegal

s, das einem durch die hochdeutsche lautverschiebung eutstandenen z, ss entspricht:

frås mnd. vrås steymetz mnd. stekemest fråser " vråser metsmager ... mestmake

fråser " vråser metsmager " mestmaker d, im anlaut, entspricht altgerm. h (dieses h wurde im

nord. zu t):

dristig mnd. dristic ags. briste

di "dlen got. þeihan Didrik "Didrik "Diudareiks

i-umlaut vor der endung ere, entsprechend altn. ari, got. areis (in ari wirkte i im nord. keinen umlaut):

forreder mnd. vorreder misdæder mnd. missededer

kremer "kremer i-umlaut vor der adjectiv-endung iq. Die entsprechende

nord. form war agr, ugr, seltener igr:

fellich mnd. vellich mektig mnd. mechtich veldich "weldich

a, mit voraufgehendem j, sj, tj, ausgenommen in satztieftonigen wörtern (im nord. trat umlaut ein):

jage mnd. jagen jamer mnd. jamer skarlagen " scharlaken jamerlig " jamerlich

Einfaches b in anderer stellung als im anlaut, wenn nicht erweichung von y vorliegt (im nord. wurde b > v):

sabel mnd. sabel kobebe mnd. kobebe nobel "nobele

Ein nicht im anlant stehendes t, das urgerm. d,  $\partial$ ,  $\dot{p}$  entspricht (im nord. ist  $\vartheta$  zu erwarten):

het mnd, het, heit art mnd, art

Ein v, entsprechend germ. w vor u, o und ihren umlauten (hier schwand im nord. w):

vund mnd. wunde.

Manchmal zeigt ein lehnwort lautlich keiue abweichung vom einheimischen wort, und nur der bedeutungswandel kennzeichnet es als entlehnt. Solche alten wörter mit neuer bedeutung sind z.b. arg, blide, borger, sind, stund, reb, stycke. Es kommt auch vor, dass ein beiden sprachen eigentümliches wort in seiner niederdeutschen form nicht als identisch mit dem entsprechenden nordischeu erkannt wird, und nun braucht

man beide als verschiedene wörter nebeneinander. In der übersetzung der vulgata kommt mehrfach arbeyde ols arffiscele vor. Tautologien sind überhanpt eine häufige folge des eindringens mnd. wörter. Ich führe als beleg eine beschränkte zahl von beispielen an, die zumeist der altdän, bibellbersetzung entnommen sind, denn hier begegnen sie reichlicher als in anderen schriften.

donde eller luktede 1. M. 8, 21 finghæ eller hegrihedhe 1. M. 7, 21 holigh eller pawlun 1. M. 12, 8 koben eller mantelen 1. M. 24, 65 dwalde eller bleff 2. M. 2, 15 ovg eller hedrovelse 2. M. 3, 8 wordher eller bliwer 3. M. 2, 3 fortæres eller opredhes 2. M. 22, 5 hellbreghde eller sunadh gjort. 3. M.

15, 13 wedkestæ eller hoopp 3. M. 4, 12 rædhe eller forfære 3. M. 26, 6 steymetz eller knyff 4. M. 25, 7 gulfingernæ eller gulring 4. M. 21, 50

aldaghen eller gantze dagen 5. M. 28, 32

hersom eller lydelse Rsv. 127 gjømme och hegte Rsv. 561 stemme och rest H.M. 59 låeth och kleynt T.K. 17, 22 omskap och slemheth T.K. 122, 10 rineit och freise MP. 104 ine vel (egel) seller pinswin 3. M.11.5 bastes eller bindes D.M. 138 deth oc. affgangen D.M. III, 306 fattedom oc. armod H.S. 82, 285 lym seller clug 1. M. 14, 10 gjaleo chi fro. RD. 141, 1 scheet oc. gjørt. M.P. 157.

omgaf eller helagdhe Jos. 10, 34

udthydelse eller tolkelse Dom. 7.15

Die fremden formen verdrängten die einheimischen nicht ohne weiteres. Es herrscht zwischen ihnen zunächst noch ein kampf. Der nämliche begriff wird von einem und demselben verfasser bald durch das einheimische, bald durch das mnd. wort widergegeben. So lesen wir bald esciq, bald evindelig: twicel neben iaf; armod neben fattigdom; widee concurriert mit enke; gantze mit hele; fager mit skon, froo mit glad, Das ergebnis des kampfes ist, wie das nendänische beweist, häufig der sieg des ndd. Die dänische sprache hat eine menge einheimischer formen zu gunsten der fremden aufgegeben. Doch haben die mnd. lehnwörter nicht nur ihnen entsprechende nordische wörter verdrängt. Das mnd. wurde das medium. durch das den skandinavischen sprachen ein wortschatz zugeführt wurde, der eine reihe ganz neuer begriffe in sich fasst, Wenn die dänische sprache dadurch an reinheit eingebüsst hat, so hat sie an mannigfaltigkeit des ausdrucks gewonnen. Sie hat sich allerdings auf kosten ihrer ursprünglichkeit nm manches wort bereichert, das heute ein unentbehrlicher bestandteil der literatur- und umgangssprache geworden ist. Viele
der im 15. jahrh. aufgenommenen lehnwörter sind heute wider
ausser gebrauch gekommen. Doch legen auch diese ausgestorbenen lehnwörter mit zeugnis dafür ab, wie stark im
15. jahrhundert das ganze verkehrsleben Dänemarks mit ndd.
elementen durchsetzt war. Ndd. ausdrücke für handel, gewerbe, schiffahrt, gerichtswesen, kriegsdienst, minze, mass,
gericht, spiel und unterhaltung, kleidung, speise, trank, fremde
länder und deren erzeugnisse sind in beträchtlicher anzahl
überliefert, und nicht nur auf socialem und industriellem, sondern auch auf dem gebiet des geistigen lebens machte sich
das dänische die ausdrücke und formen der verwanten sprache
zu nutze.

Ich lasse als nachweis für den umfang des einflusses der mud. sprache im dänischen des 15. jahrh. ein alphabetisch geordnetes verzeichnis mad. lehnwörter folgen, die schriftwerken der genannten periode entnommen sind. Ich bemerke jedoch anstrücklich, dass eine grenze zwischen der letzten hälte des 14. und dem anfang des 15. jahrhunderts nicht scharf und fest zu ziehen ist, und dass manche der angeführten wörter schon während des 14. jahrhunderts anfgenommen wurden. Dagegen sind deutsche lehnwörter aus noch früherer zeit nicht mit aufgeführt, ebensowenig die durch das deutsche vermittelten lateinischen lehnwörter, die sich auf das kirchliche leben beziehen und die der einführung des christentums zu verdanken sind.

Nachstehendes wörterverzeichnis ist auf grund einer aufmerksamen durchsicht des materials, das mir für meinen
zweck vorlag, zusammengestellt. Mich leitete dabei der
wunsch, meinen gegenstand möglichst erschöpfend zu bearbeiten. Andereseits folgte ich dem grundsatz, mit vorsichtiger zuräckhaltung zu werke zu gehen und ohne triftigen
grund der dänischen sprache nichts abzuerkennen, was doch
vielleicht ihr ureignes besitztum ist. Die mit und, präfixen
und suffixen gebildeten wörter sind in den zweiten teil meiner
arbeit eingeordnet, weil ich glaubte, dass sich auf diese weise
der einfluss des mnd. in bezug auf wortbildungsmittel übersichtlicher daxstellen wörte.

- ach ach thu daare, T.K. 42, 19. mnd. ach
- alderdom alderdom kommer met sorgh ach werk, H.M. 29. mud. alderdom agter tha skulle j akter komme, R.D. I 64; ibd, I 23. mud. achter
  - alleene tilbedendes hannm alleenæ, H.M. 3,83; D.M. III 40 w.o. mad.
- almektig gud allmæktuk, 1. M. 28, 3; s. a. D.M. III 227; M.R. 45, 9 u. o. mnd. almechtich
- angestlik thogh saa angestlich aath regne, R.D. I 14; ibd. I 175. mnd. angestlich alto iskullæ sedhe gammel things alzo ælstæ. 3. M. 26. 10. mnd. alto
- (sehr)
- arbeid meth daghlige swarth arbeide, T.K. 38, 15; s. a. Rsw. 158; H.S. 1, 16
  u. o. mud. arbeit
- arbeide i arbeydher so fofsengelig, H.S. 53, 35; s. a. 1. M. 9, 18; T.K. 183, 17 u. o. mnd. arbeiden
- arbeidsman thi skulle skikke hannum arbedsmen, Rsv. 295. mnd.
- art oc annamede wii fornempte penninge met saadan art, D.M. I 352. und. art
- armod Offte ser thet sizelens armodh, T.K. 37, 1; ibd. 45, 1; H.S. 38, 32. mnd. armôt
- arrestere oc bliver arresteret ved fogden, Rsv. 267; s. a. Rkr. 4647 u. ö. mnd. arresteren
- bakke hwilcken som utfar til strandbakke, D.M. V 320. mnd. båke balgh en balgh smör, M.Gl. (1470). mnd. balje
- bange (adj.) then tijd scal wordhæ tig banghæ, H.M. 148. mnd. bange bannere ponne eth træ som en baneræ, M.R. 29, 8; s. a. R.D. III 56 u. ö. mnd. bannere
- bannerfører thu doctoris forløper oc martiris bannerfører, H.S. 115, 4.

  mnd. banervorer
- barfod (altn. berrfettr) barfodh til kyrken mwnne ieg gaa, Rkr. 14; s. a. R.D. III 76. mud. barfôt
- barfred Ta forbyudhe wij nogræ flere fæster eller barfredh at bygges, M.G. 1396. mnd. berch-borchvrede
- barlast hwo som kaster barlast eller annen urenste uti haffn, Rsv. 159, mnd. ballast
- baste enghen man skal bastes eller bindes, D.M. I 315; K. (1454). (1441). (1466) u. ö. mud. basten
- Benien igommen Tidskæland jgommen Bemen, M.R. 15,9. mnd. Bemen, bede I pund rugh. I fett snyn, medt andre beede, D.M. III 39. mnd. bede. Sch.L. 2) (abgabe).
- belede somme i beleth oc somme i uthwortes tegn, T.K. 91, 25; s. a. H.S. 48, 11. mid. belde, bilde
- benedide for thit benedide navn, H.S. 43, 21; s. a. 1. M. 9, 1. mnd. benedien (fehlt Sch.L.).
- aten (tent Sca.L.).

  bindoxe een buloxe, en bindoxe. mnd. bindexe (bindaxt) [dinge bindike Indzer perller, po hennes boylle oc byndike, D.M. IV317. mnd. bin-

- bliant sameth och sa bliald, R.D. I 27; s. a. 1. M. 41, 42 u. ö. mnd. bliant (seidenstoff)
- blide sexten blidber hade the ther rest, Rkr. 4661; ibd. 4959; 5. M. 20, 20. mnd. blide (wurfmaschine)
- blide thu waast baadhe drucken och bliidh, H.M. 49; R.D. II 314. mnd. blide (frühlich). (altnord. bliör hat nur die bedeutung sanft, milde)
- bliwe the skullæ ey bliffnæ werræ, H.M. 119; s. a. D.C. 192; 1. M. 7, 3 u. o. mnd. bliwen
- bole han war drottningis bolæ, R.D. III, 111. mnd. bole bode (altnord. bub) bodbægeld, som er want aff at gaa oc gøres aff the
- bother som standende bline ower winteren, Rsc. 124; ibd. 89; H.M. 155 u. 6. mnd. bode
- bomme hwilcken som bryder stadhens lase fran porte eller fran bomme, Rsu. 157. mnd. bôm
- borger hwilcken burgher som will fisckæ, Rev. 161; s. a. D.C. 118; Sueo 142, 34 u. o. mnd. borger. (altnord. borgeri bedeutet nur besatzung einer burg. Stadtbewöhner wird altdän. durch byman widergegeben)
- borgerret İngen haandverksmand maa bruge vor torv til at seige eller kiöbe uden ban betaler borgerrett, Rsv. 271. mnd. borgerrecht (abgabe) borgermester Fogedenn, borgemester eller raadmendt, Rsv. 527; s. a.
- D.C. I 36 u. o. mnd. borgermester borgerskap och meste siden sit borgerskaff, Rsv. 564; ibd. 556. mnd.
- bowe thin fulæ bowæ, R.D. II 57; ibd. II 70. III 111.
- bolt Item I jern bolt, D.M. V 215. mnd. bolt
- bolt skulle ingen fremmed kiøbmænd selge borgeræerret i bolte, K. (1496).
  mnd. bolt. (Sch L. bolt 4)
- brask meth stor thordins slagh seller brask, 2. Sam. 7. mnd. brasch brask elig tha saa mandb badhe hissedh och her mangen jeldh braskelig læthe, R.D. I 220. Fehlt Sch.L.
- brast thet skulde worde them til brast, R.D. II 9 (altdån. bryst, brest).

  mod. brast (nicht beleat)
- brefwiser thennæ brefnisser Astradb Swenssön, M.P. 194; s. a. Rsv. 303; D.M. II 35 u. o. mad. bréfwiser
- brink thu skalt standhe pa flodens brinkæ, 2. M. 7, 15. mad. brink bruge at brughe them til syn nytthæ, HM. 3; s. a. M.R. 173, 18; D.C. 159
- u. o. mnd. bruken brugelig for et brugelicht pant annamet oc unfanget hane, M.P. 140;
- brugelig for et brugelient pant annamet oc untanget naue, 31.P. 140; s. a. M.M. VI 76; D.C. I 33 u. ö. mnd. brukelich bred Hans Frost hawer giort sodanne ugerningse imod sit ræthe bred.
- K. 1433; s. a. Rkr. 363 n. ō. mnd. brot. (Schl.L. brot 2 dienst)
  buct saa finghe wy ther tha paa them bucth, Rkr. 1476. mnd. bucht.
- (Fehlt Sch.L.) bulder mod gud reesdhæ thn baadhæ bulder och kiiff, H.M. 49; ibd. 57, 112; Rbr. 1466. mnd. bulder, buller
- busk En busck saa Moyses fuld aff ild, H.M. 13; s. a. 2. M. 3,4 u. o. mnd. busch, busk

- hursprak Sten Sture hauer holdet mange stedz bursprock i Swerige, D.C. 372. mnd. bûrsprache
- bægermager Claus bægermager, K. (1492). mnd. bekermaker
- bære medh saa dan hære som the matte lewendis wære, R.D. II 13.

  mnd. bere (benehmen)
- bøsse ij sware basser, item V busser, K. (1454); s. a. Rkr. 4922. 4959. mnd. husse
- bøtker Reepwinderæ, smedhær, bötkeræ, Rsv. 84 u. ö. mnd. bodiker dagtinge (v.) tha dagthingethæ wij saa mellem frw Barhara Oloff oc
- mellem frw Birgittæ, M.Gl. 1472. mnd. dachdingen, degedingen dagtinge (s) Da skulle alle dagtingen oc breff wære quitte oc døde,
- D.M. II 42; s. a. Rkr. 2867 u. ö. mnd. dagedingen, degedingen damast VIII alnne gult damask, D.M. IV 316; s. a. D.M. V 214. mnd.
- damask deglig Dog han war wijs och deylig skapt, H.M. 129; s. a. D.C. 176;
- Rkr. 2217 u. o. mnd. degelik
- deste thesetthe hedre, MP. 56. mnd. deste
- di wi oc wore wenner will meth bennæ di ok forderue, M.P. 12. mnd. dien dige Om dige eller plancker forderffues eller nederfalder, Rev. 563. mnd. dik
- dob prelater ok alle som gud gaff dob, H.M. 99; Rkr. 2447. mnd. dôpe dobhel Taber nogem bymandz lön udi dobbel, Rsr. 565; s. a. H.M. 53 u. 5. mnd. dobelie (würrleisniet)
- doble at drickæ at doble, at slaa mig fuld, H.M. 166; s. a. Rsv. 28 u.o.
  mnd. dobbelen
- dog dog han war wjis och deylig skapt, H.M. 129; s. a. II.M. 33; Iltr.
- 1418 u. o. mnd. doch! doll Han war saa doll i tnngæ, Rkr. 1364; ibd. 739. 1054; R.D. III 61.
- dranker drankker oc fraatzer oc the som tiente sin hugh, H.S. 75, 11;
  s. a. M.R. 86, 2. mnd. drenker
- drek skul han al thennæ werldens lyst vyrde sosom drek, H.S. 508; s. a. Rkr. 2419. mnd. dreck
- dresel item skal konning haffne sin træsel i hvert rige, D.C. 19. mnd.
- drésel (frz. trésor) drinke han skal thet met got øll oc icke met drincke opfylde, *Hsv.* 234.
- drinkeheer och schall ingen kowenthe drinckebeer lade therudi, Rsv. 285.
  mnd. drunke (dannbier)
  driste Hvilkin drysther sigh till ath standhe lengher, Rsv. 89. mnd. dristen
- dristich som store oc sterckæ wore oc dristige, M.R. 174, 5. mnd. dristich drn nme da ri. II dur kalles drummeldaril, R.D. III 115. mnd. drummeldar drahelig wil ware saa drabelig glade, RhS. 3018; lbd. 1458. mnd. draplik dreve (subst.) huo andhet ger hannum tymes droffuæ, H.M. 123; s. a. R.D. II 74. mnd. drovenisse
- drovelig oc thenne droflig thing hender meg ofte, H.S. 61, 12; ibd. 80, 23.

  mnd. drovelik
- dywel aller sa ieg ien leder dywel, R.D. I 9. mnd. duwel. (Die gewohn-

liche form ist djævel. Das mdd. wort scheint hier mit rücksicht auf den reim hywel gewählt.)

edel francizcus then ædlæ førsthæ, H.M. 6; Luc. 51; D.C. 142 u. č. mnd.

ed(d)el elen de (adj.) moderløse oc fadherløse børn, pilegrime oc ælende, K. (1440);

ibd. (1464). mnd. elende (Sch.L. 1) heimatios emeker, emst 2 fad emstell, D.M. IV 318; s. a. K. 1461. mnd. emkes,

embsch (einbeckisch) endrecht i kerlighet oc endregt, H.S. 34, 3; s. a. D.C. 18; Rsc. 127 u. o. mud. efindracht

endrechtelig ath vy af jn berad, hu och endracteligh samtycke, M.P. 326; s. a. Rsv. 297; H.S. 43, 23. mnd. e(i)ndrechtich

engelsk een ængilsk eller thre smaa pænninge, M.P. 319; s. a. Rsv. 94; D.C. 180 u. ö. mnd. engelsch

engsel edher trangh sellær ænxsil, Ruth 1, 13. zu med. enge

enig och elske hannnm for then enigeskæ Gud, H.M. 3; ibd. 122; M.P. 58, 14 u. ō. mnd. e(jnich ewig meth troskap göre oc bewise scule til ewich tiidh. Rsr. 124; s. a.

Rkr. 3157; Luc. 15 u. o. mnd. ewich fading en fading gjorth meth konsten fuld, Rkr. 2283. mnd. vating

fading en fading gjorth meth konsten fuld, Rkr. 22953. send, vating (halskette) falsk (subst.) som the holder swo met falsch och swig, H.M. 34; s. a.

R.D. II 276; D.C. I 20 u. o. mnd. valsch falsk (adj.) aff thenue falsk verden, H.S. 101, 20; s. a. H.M. 122, 135 u. ö.

mnd. valsch
f als ke tha arbegdh the at falske henne, H.S. 38, 15. mnd. valschen. Das
neort wurde als vals, valser schon frish dem lat. entlehnt, vgl. Kristensen
s. 37. Infolge mnd. einflusses bekommt seit dem 15. jahrh. die form
falsk das börenweicht. S. Cleasbu, "falsk des eerns only in the 15th eentur".

fane met process oc kors oc fane, M.R. 137. mnd. vane fare (subst.) the bæræ tha frycht och mogel fare, H.M. 42; s. a. Rkr.

869; R.D. II 4 u. ö. mnd. våre (gefahr) fare (v.) for hannnm tørff oc intet fare, R.D. II 10. mnd. våren

farende Her Stygges moller skulde hawe hans farende koste igen, K. (1464). (1441). mnd. varende

farge (r.) han fargede alth syth glawn i hans hiertæ blode, R.D. III 127; mnd. farwen

farlôs til graven maa jeg farløst gaa, H.M. 168; ibd. 153; M.P. 400. mnd. varlosen

fart the gik ieg til alt meth en farth, Rikr. 31; ibd. 1929. mnd. vart fastel agen nu fastelagen næst forleden, K. (1500). mnd. vastlavent feide (subst.) har met skulle alle feydhe oc twædrecht næther legges,

K. (1346). mnd. veide feide (c) oc skule aldrigh noge aff Swerige feyde wrecke eller heffnæ, D.C. 330. mnd. veiden

felig (adj.) frii oc felighe till oss at komme, D.C. 250; s. a. D.M. III 188; R.D. III 13 u. ö. mnd. vélich

- felig (subst.) ther the zera algladest och ventze tom felich och roo at haue. Lucid. 58. mnd. velich
- fele met thenne wort ohne breff fele oc leydhe her Aghe Axelsøn, D.C. 250. mnd. veligen
- fieth leg offnedhæ meg i kry och fieth, Rkr. 179; ibd. 197. 800. mnd. vecht fiethe han skirmæ eller fiktær for edhær, 5. M. 20, 4; s. a. Rkr. 831. 835. mnd. vechtan
- fin Koning roleffs dotther, bode fawer och fin, Rkr. 2004; ibd. 389. mmd. fin fingerne hun gaff her liwan eth fingerne aff gull, R.D. II 155; s. a. H.M. 16; H.S. 26, 11 u. 5. mmd. vingeren
- fingerlin tha sa hertoghen sa offthe pa hans fingerlin, R.D. I 236; ibd. 259. mnd. vingerlin
- flugt XI kempper gaffne ther tha finct, Rkr. 1475; s. a. 1. M. 16, 7; D.M. 1. 208 u. o. mnd. vincht
- flngtig hwilche stedher skulle være j fluktuge mænz hielpe, 4. M. 35, 11. mnd. vluchtng
  - floiel V. alne floeyell, D.M. IV 316; ibd. VI 268. mnd. fluweel
  - foderdng halffemte al. foderdngh, K. (1441). mnd. voderdôk
- folde(bord) Item II follehardh, D.M. V 214. und. volde (tafel)
- forhlæth en ring oc ith forhlæth forsamlet til en borde, D.M. III 832. mnd. vorblade
  - fórhorg halne delen ij alde forburghene, M.P. 188; M.Gl. (1454). mnd. vorborchte (vorwerk)
  - fórdeel Swo mnghæ the fangæ then samæ fordeel, H.M. 119; s. a. Rkr. 3016; M.R. 22, 8 u. o. mnd. vordél
  - forespænne ærmæspennæ oc forespænæ, 1. M. 38, 35. mnd. forespan fordre och medtborgere fordre och fremme, Rsv. 528; s. a. K. (1450);
  - Rkr. 2578 u. 5. mnd. vorderen förgang nær din seer eller foor ath veths nogher things besynnerlig förgang, H.S. 181, 14. mnd. vorgank
  - fremmed Kommer nogen fremmed kiöhmand til nagen kiöbsted, Rsv. 501; s. a. ibd. 544, 545; H.S. 3. 9 u. o. mnd. vremde
  - fri (v.) oc byndher jeg mic tel at frij oc hemblæ alth thettæ forscriffnæ gardh, M.P. 188; s. a. Rkr. 219. mnd. vrien
  - fri (adj.) aff viliænde oc fri gudelighet, H.S. 62, 15; s. a. H.M. 140; Rsv. 185 u. o. mnd, fri
  - frilig at jeg motte offer frilig alle thesse thing, H.S. 114, 34. mnd. vrllich. (Das wort fri war schon im altnord. in der zusammensetzung frials, and. fri-linls vorhanden. Diese lebt fort als freis, freibe. fri wurde dann von neuem wider aus dem nd. aufgenommen. S. Grimms wörterbusch)
  - froo Jeg er no worden stærk oc froo, H.M. 167; s. a. Rkr. 4108. 4421 w.o. mnd. vro
  - from (adj.) beteuck om thet er frommæ, H.M. 30; s. a. Rkr. 852. 2340; R.D. II 8 u. o. mnd. vrome
  - fromme (v.) that frommede henne mer æn mek, R.D. II 208; s. a. H.M. 55, 56 u. ö. mnd. yromen

frugt the hæræ tha frycht och møgel fare, H.M. 42. mnd. vruchte

frygte alle cristne ræddis oc frøcted, R.D. III 109; s. a. Rkr. 2274; H.M. 66. mnd. vruchten

frngtsommelig nar Gnd will giffue sin naade att skoffneu fructsommelig worder, D.M. III 41; s. a. H.M. 12; H.S. 116, 9 u. ö. mnd. vruchtaam

Fryseu I Frysen skattædæ meg hwer mand, Rkr. 2857; ibd. 4258. mnd.
Frisen

fråds girse med fratz til reedhæ, H.M. 51; s. a. 5. M. 21, 20. mnd. vrås frådsere drankher oc fraatzer, H.S. 75, 11. mnd. vråser

fule (v.) mith elskelig andl. fuledes off spyt och blod, H.S. 19, 18. mnd. füleu (beschmutzen)

ful by rd meth mene ryghens radhs fulbord och wilghe, D.C. 1; s. a. Rsv. 93; M.P. 114 u. ö. mnd. vulhort

fnlhyrde (v.) Intet testamente maa fulhinrdes eller udgifuis, Rsv. 508; s. a. C.D. 176. mnd. vnlborden

fnldmagt iac hawer giuit en erlich man foldmacht, M.P. 173; ibd. 213; Rsv. 87; D.M. I 271 u. o. mnd. vulmacht

fuld megtig thes skullse wy werse fulmektigne, Rsv. 91. mnd. vulmechtich fund mange fund oc synd ögis blandt folket, Rsv. 127; s. a. Rkr. 389. 4352. mnd. vunt (Sch.L. 2)

fyrhøter fick jeg oc Per fyrbøtther, K. (1498). mnd. vurboter

fædder swaffwer æller gudfather æller fæddher, 3. M. 25, 49. mnd. vedder fælde huad the fellæ thet wære oc hliwe feld, Rsv. 26. 27. mnd. vellen (Sch.L. 4)

føge (subst.) then mur ær gjord ful wæl til føge, R.D. I 318; s. a. III 105; Rkr. 4869. mnd. voge

foge (adj.) thu skalt ey taghe kærmaal for foghe thing, H.S. 42, 29.
mnd. voge

føge (r.) them vil ieg foghæ till lighe, H.M. 73; ibd. 12; M.R. 26, 4.
mnd. vogen

følgebrev Breffue, fundation, følgebreffue,

føle (subst.) udi hans syu, døu eller føllæ, M.R. 146, 21; s. a. Rkr. 446. mnd. vole

føle (v.) ath følæ om han mar stærk, Rkr. 854. mnd. voleu

førstinue meth theune samme ædlæ førstynne, M.P. 129; ibd. 133; Rkr. 4930 u.o. mnd. vurstinne

førstlig hans naade förstinde ach förstelige börn, Rsr. 822. mmd. vurstlik fitalje enghen skulde litstædhe noghre fitalghe ut at seile aff, D.C. 111; s. a. RRr. 3236. mnd. vitalic

gaus(k)e ieu moghet gammel hog oc gants lille, H.S. 150, 17; s. a. H.M. 30; M.R. 36, 11 u. o. mnd. ganz, gans

gast ey toordheu ey liungild, ey nogher gast, H.M. 23; ibd. 75; Rkr. 248. mnd. geist (fries. gast?)

geysel met geysler wort han slagen, H.M. 26 mnd. geisel. Die gewöhnliche form ist gisel, ist. gisl

(hellig) geist-huus, Rsv. 567; s. a. K. (1443). (1477). mnd. geist

- gestlig that er badde gestelig ræth oc werdelig ræth, K. (1425). nol. geistlich
- gire (r.) nu bidh oc nu tidh rørdes then bøghligh hugb, oc tha thetugiredes, H.S. 11, 27; s. a. R.D. III 64. mnd. giren (almord giran) girig han ser gyregher, H.S. 75, 25; ibd. 129, 6. mnd. girlik
- glaven at glavindh stod udh midh rygebien, R.D. II 118; ibd. 114: 4 M 33. 55 m. ö. mud. gleve, glave
- glavenstage wil ieg tage en glavenstage aff iern, R.D. III 151. sai.
- gode mænd huilkenn god manndt annen will arge paa lifi eller goli D.C. 196; s. a. K. (1488), (1492). Im 15. und im 16. jahrh. allgenom bezeichnung für adlige, besonders wenn sie keine ritter waren, mi gude man
- gndspenning en hwid penning til more bradere lpis, then hwith, so man kaller gndg penningh, K. (1403). mnd. godespennink
- grot heer marken saa goth som frem skilling grood, M.P. 195; ibd. 2: Rsv. 147 ss. o. mad. grote (misuse)
- groff mandrap eller anner groff brödhæ, Rsr. 87; s. a. D.C. 372: M.E. 114, 7 u. o. mnd. grof
- grue tha gruede thet at stryde meth oss, R.D. III 124. mnd. gruwn grywelig lag paa tith hiarthe thesse gravelighe ord, H.M. 38; s. a. H. 19.1. mnd. gravelik
- Greken keyserens stadh i Greken, M.R. 6, 2; s. a. Rkr. 1133. 1023. 20: mnd. Greken grøbe tha skalt ikke gøre thie ntskoren ællær grøpt thing. 2. M.20:
- ibd. 5. M. 7, 25. wind. gropen (schnitzen)
  gvlden ottesindztinge rinske gvllene. M.P. 204: s. a. D.C. 162: D.M.VI
- u. o. mnd. gulden gunst, gynst off vor synderlige gunst och nade, Rsr. 92; s. a. H.M.
- Rkr. 160. 274 u. ö. mnd. gunst gynstelig som han sin nadis apne breff gynstelighe for mik screfthaffle, D.M. II 9. mnd. gunstlik
- gæk hwilken som bleff en qwindes gech, H.M. 13. mnd. geck gække tith ær menniske likth ath ladhe sig gække, T.K. 135, 13.
- gecken
  hagebøsse III bøsser oc II haghebøsser, D.M. V 215. mnd. hakebuse
- hagelværk Jeg spranck offuer koghe haffuelwærk, H.M. 169; Rsr. 24 u. 5. mmd. hakelwerk halsbierg ther ower haffde han jeth halsbierk. R.D. I 210. mmd. halsbo
- handfred then forwessede handfreth som mellum drothning Margrete sinertiginnen off Steswig wisset och lonet war, K. (1409). mnd. hanttrobandfæsting andre apne breff, i hwilke som wor handfestning ski
- stande, K. (1440). mnd. hantvestinge handslæt o handslæt o manne hiærte innerst suk, H.S. 77, 21. ms
  - hantslach (das schlagen der hände ineinander zum zeichen der traue harge (subst.) Mandhen scal gan met harghæ och plow, H.M. 156; s. i D.M. V 215. mud. harke

- hanske elder meth en stolhanske, Rkv. 1709. mnd. hansche
- harnske, harnisk bath thom legge theris harnsk paa, R.D. III 31; ibd. I 277; Rkr. 1804. mnd. harnisch, harnsch
- harensk mager steghere hasunere, harniskemagere, K. (1458). mnd. harnschmaker
- hast han wil that haffue met en hast, H.M. 69; ibd. 160; Rkr. 1696 u. 5.
  mnd. hast
- hastelig tha wort Kayn wredh hastelighe, 1. M. 4, 5. mnd. hastelike hastemod hwilcken anner kaller skalck eller annet thes lighes i hastemod, Rsv. 167; s. a. K. (1443). mnd. hastmôt
- hastig men wordher strax hastigh oc uroligh, T.K. 175, 5; s. a. R.D. III 78. mnd. hastich
- hege wor konninglic friidh wærn oc hæghe, K. (1426); ibd. (1422). mnd. hege hellig pæhinger scal bedhes hælacht, M.P. 133; s. a. D.M. III 187. mnd. hillich hebben (frei haben). Diese bedeutung scheint entlehnt: das wort
- selbst ist einheimisch heyl Wilt thu haffue leckne och skelens heyl, H.M. 163. mnd. heil
- hengst mäller, gul ok sylff, hingxste, hæstæ, stadh oc wilhors, M.P. 237; s. a. M.R. 129, 8. 188, 3. mnd. hingest, hengest
  - hingst ist in der angeführten stelle nicht als pferd im allgemeinen, sondern, wie nach der aufzählung: hingste, hæste, stadh zu schliesen, als unerschnittens männliches pferd zu fassen. Diese bedeutung kan
- erst im 15. jahrh. in Deulschland auf. (S. Heyne, Wtb.) hellede i ædæle hæladhe! R.D. III 63; ibd. 1 347. II 340; s. a. Rkr. 4423. mnd. helt
- herienson Kaller man annen thinf eller herienson, Rsv. 26. mnd. heriensone (hurensohn)
- herienshed thu skalt ware middgøreligh paa thit folkæns hæriæsheeth, 2. M. 32, 12. mnd. hergenscheit
- hermelin tu temmer hermelyndh, D.M. IV 316; s. a. R.D. I 127. mnd. hermelen
- hohe klostermend och præster fylger met i hoh, H.M. 99; s. a. M R. 34, 15; 1. M. 22, 9 u. ö. mnd. hôp
- (til) hohe Aff sorg thine trender gaa tha til hohe, H.M. 148. mnd. to hobe hofferd aff stor hofferd vidæ tee ey, R.D. III 40; s. a. M.R. 73, 22 u. ö. mnd. hovart, hochvart
- hoffærdig den hegfærdige konningh, R.D. III 99. mnd. hoverdig
- hofmestere Erik Ottesen, hoffmester, D.C. 208. mnd. hovemester hofwerk that fyrste hun the hoffwerk saa, R.D. II 77; ibd. III 41; Rkr.
  - 1704. mnd. hovewerk hofsinne jeg kalledæ myne hofsynner hvær meth seg, 18kr. 1523. mnd.
- höger Bode-karlle och quindere högher oc hogiskier, Rsv. 285. mnd. hoker hogiskier (siehe oben), Rsv. 285. mnd. hokersche
- hogmodig tn sielver est so gyreger ok homodig, R.D. IV 112
- holk trehundrede holke hade ieg til sees, Rkr. 2505; ibd. 2169. mnd. holk (lastschiff)
  - Beitrage zur geschichte der deutschen sprache. XXXIII,

- Holtzen mellom Danmark oc holtzen teslige, Rkr. 3152; ibd. 4075. mod. Holsten
- hovedbrev som thet hovedbrev udwiser, K. 1462. mnd. hovedbréf hovedbanner at haffue draheth meth finnen fore spissen aff hafteth
  - hannereth, D.M. I 267. msd. hovedbaner hnsvert hans hasserært skal sige hannom det er stadssens long, Rst. 131.
- mnd. hüswert huser denn som stadenn saa will om gaa met
- akade, Rsv. 552. mnd. husen hysken worde the slæbeth ok kastet under ett hysken, R.D. III, 72; s. c. Hir. 552, 598; Rsv. 517. mnd. huseken
- hâhe (c.) hopes them at te thet ey giordæ meth urætte, D.M. I 368; s.e.
- das. VI 124 u. o. mud. hôpen hægte (subst.) tha skal han sættes i byes hechte, Rse. 163; s. a. H.S. 76.6 u. ö. mud. hechte (gefängnis)
- hægte (r.) enthet harnsk kunne hegthæ for them, R.D. III 89; ibd. II 305 mnd. hechten
- hæle wij kunnæ oss ey sckinlæ och hælæ, H.M. 50; s. a. Rsr. 304. mad. helen
- herig at ware oss herughe och lydnge, D.C. 152: s. a. Luc. 32: R.D. III 7. mnd. horich
- icht icht brydher sonder haadhæ føder och hænder, H.M. 171. mnd. gicht indholt saa stercke wore the paa indholt oc plancker, Rør. 1533. mnd.
- indkiebe denn ware som handt derfore indkieber, Rsc. 547. mnd. inkops jage ille gøre i ath i iageth then hwnd sa lenge, R.D. III 70; ibd. III % mnd. jagen
- jægere han war en starck jegeree, 1. M. 10,9; s. a. MR, 132,13. mnd. jege jæge skal engen bonde nagher jækt ath taghe, K. (1446); s. a. 3. M. 17,13. 1. M. 27,3 u.  $\bar{o}$ . mnd. jacht
- jakant pa hans hielm skien jen lyus karbnukel stien i hans nackæ ist jackanth, R.D. I 320. mnd. jachant
- jamer hurlundh kan thettæ leffneth ælskes, som haffner i sigh swa mege iammer, T.K. 119, 3. mnd. jamer
- jamerlig sa jamerlig tha opte han, R.D. I 22; s. a. Rkr. 2440. mmd jamerlik
- jævel iævel eller pinswin, 3. M. 11, 5. mnd. egel kag tha skal han hustrygis til kaghen, Rsv. 200; ibd. 500 u. o. mni
- kâk (schandpfahl) kakerhille kakerhille och Somsoss fledye, K. (1411). mnd. kakebille
- (eine art bier) kammer V busser met XV kammer, K. (1454). mnd. kamer (behåltni für ladung)
- kammermester her Eggert Frilles wor kammermesteres reghenskap D.C. 19; ibd. 40; M.R. 167, 15. mnd. kammermeister
- kammerwagen then karl som leb hos myn unge herres cammerwagen. D.M. I 174. mnd. kammerwagen

- kanel met croco oc fistnie oc canel, H.S. 46, 19. mnd. kannél
- krands Hvem löcken ey wil wære meth han taber kauzen paa en steth, Rkr. 1197. 98. mnd. kanze (mlat. cadentia)
- keyse, keese han som saa keest er, D.M. III 41; s. a. Rkr. 726 u. o. mnd. kesen, keiseu
- keyserlig oc tha som kungen sidendis pa keyserlig sæde, H.S. 57, 19 u.ö. mnd. keiserlik
- klarlig thet reghenskab gik klarligh ok skelich til, K. (1462). mnd. klarlik klaret bodhe modh och win klareth, R.D. 310; s. a. D.M. IV 318. mnd. klaret (neén)
- klaret badh keyseren stode i hasuner ok i klaritter, R.D. III 73,27. mnd. klaritt (trompete)
- klattig Och kongen han mine klædher saa, ath the hende saa klattige
- om mig, Rkr. 2629. mnd. klatterich klein tha ær hnn ren oc soo cleyn aff nature, Luc. 31; s. a. 3. M. 13, 30.
- kleyensmid aff kleyensmid embite eeth par sparse, K. (1496). mnd. kleinsmêde
- kleinodie gull, sylff och klenodie, D.C. I 76; s. a. Rkr. 2286 u. 5. mnd. klenede, kleinode
- kloveleg redlegh ok klofflegh, 4. M. 11.5. mnd. klnflok

mnd. klein

- klus i Lumbardy ther stander jeth hns hwilked man kaller Berne klus, R.D. II 3. mnd. klüse
- klæg skowens dall haffde monghe lyms æller clægs kelde, 1. M. 14, 10. mnd. klei
- knabe knabhner, hoffmen, kobstædhemen, D.C. I 152; s. a. Rkr. 1344; Rsv. 25 u. o. mnd. knape. (Das p ist wol auf dän. boden erweicht worden, s. Grimms Wib.)
- knnb lighæ som een man hade drageth ther frem een stoor knnb, M.R. 105, 10. mnd. knobbe
- kobebe fructen er skapt som kobebe, M.R. 25, 12; s. a. R.D. I 323. mnd. kobebe
- kode baadhæ keylær och koder slar ieg paa iordh, H.M. 166. mnd. köte kokodrille oc sinnerlighe æræ ther kokodrylly, M.R. 105, 6; ibd. 187, 26; 3.M. 11, 29. mnd. kokedril
- kompani thet som the fongæ skimt oc kompæny aff, M.R. 129, 10. mnd. knmpenie
- korde en kappe graa, oc ther til en monckæ korde, Rkr. 4243. mnd. korde korteer atten alne och eet korteer, D.M. 1270
- kowent kowenthe eller drinkebeer, Rsv. 285. mnd. kovent
- karacht han wisthæ allæ yrthers dygd och karacht, H.M. 131; ibd. 96. 128; an den beiden letten stellen ist krafit geschrieben; der reim auf macht beweist aber die aussynache. und. kracht
- kram at nogher kremmere skule stande ndhe meth theris kram, Rsv. 199; s. a. R.D. II 308; K. (1443). mnd. kram
- kravel pa then gamle kranell gaff jeg skibmendene manetz penninge, K. (1487). mnd. krawél (schiff)

- kredenciebrev meth wor uadighe herres credencie breff, D.C. 111. mnd. credencie
- kreds ther form gik ieg meth too i kretz, Rev. 892; ibd. 926: R.D. II 54 u. ö. mad. kreis
- krig (s.) theu kriigh oc orlogh, D.C. 109; s. a. Rkr. 1135, 1397 w. o. mad. krich
  krige (r.) han thordæ ev kry meu giorde en nacth. Rkr. 952; ibd. 2585.
- mnd. krigen krag hwer foghet ladhæ bygnæ krow pa huærie fire mile. M.P. 56; s. a.
- krag hwer foghet ladhæ bygnæ krow pa huærie fire mile, M.P. 56; s. Rsv. 526. 825. mnd. kröch, kräch
- krud vellucteude yrter oc dyrefule kryde, H.S. 46, 20. mnd. krut
- krntz eu kalk, en krutz, et gulde ring, D.M. III 332. mnd. krûze. (Die gewöhnliche form im dan. ist kors)
- kruse thith krusedhæ haar, H.M. 31; ibd. 164. mnd. krusen krykke Krocken undher then andhen arm, H.M. 170; ibd. 75; R.D. III 174.
- mnd. krucke
  kræft II ieru hatthe. III kreffther. en kaffue. D.M. V 218. mnd. kræft
- (brustharnisch) kragerske item maa hwar man, bode bnrgere oc krowerske haue danst
- oll, Rsv. 147; ibd. 63. mnd. krogersche knlsætter soster Aelseff Eriks datter IV alne kulsætter, D.M. III 300.
- mnd. kolsesser (Colchester) kuust synde mot bogheligh konst, H.S. 2, 11; s. a. Rkr. 437. 430; Luc. 154 u. o. mad. kunst
- kuustig ey konstig er ieg, ey wiis, ey suild, H.M. 68. mnd. kunstich kure then kure biseste i siu ludh, R.D. I 7; ibd. II 245; Rkr. 1517. mnd.
- knre (wächter) kysk han war kiesk then edele mand, R.D. I 281; s. a. Rkr. 2944. mnd
- kår kor gifwes edher, nthwælier idagh, Jos. 24, 15; s. a. D.C. 1 u. ö. mud kor (altnord. kiörr)
- kæde et hoffuet-gull, en kædhe, et halsbond, D.M. IV 316 u. ö. mud kede
- kæmeuer item skulle tuo allmnges meu wære kæmeuer, Rsv. 214. mud. kæmener kehmandskah Huo som fører falsk Kiöbmauskaff inde i Rigidt. Rsv. 547.
- ibd. 548. 197 st. 5. kekkemester embitz meudt, som ere Kjögemestere, Rsv. 533. med
- kokeumeister emmis menut, som ere kjøgemestere, 188. 333. W
- køkkeutyg og eet got kockentyg, D.C. 75. mnd. kokentonwe køu hau war en kæmpe køn, R.D. I 82; s. a. Rkr. 64. 181. 314.
- kone kolnisch wicht tinghe lödich mark lödich sölff kolnisch wicht, M.P. 157
- mnd. kolleusch wicht
  lak ath jeg kunne hade the samme lack. Rkr. 1614. mnd. lak (fethler)
- lak ath leg kunne nade the samme lack, Rev. 1014. mnd. lak (fehler) landfæring nden rætte landfæringe som komme fra höstmarket, Rsv. 13: nnd. lantvarink

- landwarje hwa ther will æfter bliffue i Runzeffall som landwarie war, R.D. III 159. mnd. lantwere (grenzscheide)
- levde (s.) konningens levde gan ouer alt. Rsv. 161. mnd. leide
- leyde (r.) item maa ængen wordhe leydhet nti stadhen, Rsc. 161; s. a. D.C. 199. 250 u. o. mnd. leiden
- leydehnnt met leydehunde hiorth at lede, R.D. I 62. mnd. leidehunt leytsk jen brun leisk kabe, K. (1466); s. a. Rsv. 211; D.M. VI 268. mnd. leidesch (Leudener tuch)
- lidkøb oc drycker ther ledköp uppa, Rsv. 151; ibd. 512; K. (1443). (1479). (1496). mnd. litköp
- ligerwis ligherwiis som adam han giordhæ stræng penitentz, H.M. 159; ibd. 142. 1t6. mnd. likerwis
- liggere skulle enge gester eller kopmæn, som ikke ære liggere, K. (1443).

  (1485). mnd. liggen (von leuten, die mit einem schiffe ausliegen)
- lisen mnne the wordhe thes meer lisen i there arbegd, H.S. 85, 22. mnd. lise
- lev thet ær megh lefft, R.D. II 18; ibd. I 196. mnd. léf
- leve (v.) en af syne gode men ther kan lyffne almoen, K. (1492). mnd. leven (lieb sein)
- levelig han taled til hannnm saa lewelig, R.D. I 301. mnd. léfik lod XIII loth got hrændt selffue, D.M. III 332. mnd. lôt
- lodhøsse ij stenhøsser ok en lodhøsse, K. (1487); ibd. (1486). (1454). mml. lôtbusse
- lodsmand en kyste met hoer som een loedzman tilhorde, K. (1482). mnd.
- Lojes till at holdæ sente Loyes en mæsse, D.M. III 332; ibd. 336. 337. wnd. Loie (Eliaius)
- love (s.) then gnde tro och loffue, D.M. Il 19. mud. love
- love (r.) ingen quinde tha wil jech lowe, R.D. 1155. mnd. loven, leven lude nokra hrefi ludende pa thette forskreffne godz, M.P. 157; ibd. 123 u.o. mnd. luden
- Inbesk, lyhesk skylduch at wæræ firetywe Lubske mark, M.P. 218; ibd. D.C. 160; D.M. V 297 u. o. mnd. Inbesch
- lucht (luft) fuglæ i luchten, H.M. 131; ibd. 34 u. ö.
- lucht (geruch) the yrther ther stodle haffde krafftig lucht, H.M. 133; ibd. 151; Rkr. 2419 u. o. mnd. lucht
- lngte (v.) ok herren dønde eller lnktedhe søtheetz døn eller lukt, 1. M. 8.21. mnd. luchten
- lune skulæ bliffue thes hædre i lune, Rkr. 4982. mnd. lune
- 1åp Adam hleff sing effther legomæns laap, H.M. 127; ibd. 13. mnd. l\(\text{lip}\) leste swo moghet som ieg kan heste, H.M. 68; ibd. 145. 165; R.D. II 202. mnd. lesten
- læggre kçyseren læggrede syn hær nær eth slot, R.D. III 25. mud. legeren Iddig firæ lödich mark, M.P. 216; ibd. 157; D.C. 39 u. o. mud. lodich lægner ath toligh ien lævner er icky til. mud. lognere, albord. lingari madskab huertt aar IIII penninge aft luger madskabb, Ber. 155. mud. matekab, (madeldegeseltschapt)

- may nnge folk gonge til skow oc hugge mey, H.S. 197, 10; s.a. Rb. 1514; K. (1491). mnd. meiböm
- maygreve scule broderne hnert aar paa sancte Walburg dag kee ea broder til meye grewæ, K. (1441). mnd. meigreve malewerk malewerk eller anner tholik behændigheet, K. (1425). mnd.
- malewerk
  maledide maledidhe skulle i wordhæ, H.M. 53; s. a. 1.M. 3,17 u.ö. mal
- maledide maledidhe skulle i wordhæ, H.M. 53; s. a. 1.M. 3,17 u.ö. maledien
- Malmersi j fath malmersy, K. (1454); ibd. (1461). mnd. malmesic mandslæchtig manslechtich skalt the hedhæ, H.M. 62; s. a. Rsc. 491. mnd. manslechtich
- mandskab enchtet forbryde amad then eed oc manschab. K. (1483). nat. manschap. Sch.L. 1 (treue im dienst), — altnord. mannskapt beleut. 1. menschliche natur, 2. tächtigkeit, rgl. Fritzner
- marsk her Claus Rønnow war marsk, D.C. 249; rgl. D. M. VI 212. stad marschalk
- mast blandt andre kom ther eth saa hooth som eth wort mast kinde wære, Rkr. 2184. mnd. mast
- mart sabel skindh mord och ther til hermelin, R.D. I 303; ibd. II 30 mnd. mart
- medlere iech star her en medhlere i melle Gudh oc man, H.S. 23,30 mnd. middeler men (adj.) thesse ord scalt thn gene meene. H.M. 21; rql. D.C. 1.1
- mnd. min, mein menelige the lefnæ ickæ menæligæ lengher en sex aar, M.R. 41,4; ibl
- 113, 21. mnd. mënlike menig for then menige bestondhe oc nyttelighed, K. (1436); rgl. Rm. 17 R.D. 143. mnd mënlike
  - merkatte byørnæ, haræ, merkattæ, M.R. 132, 15. und. merkatte metsmager Peyther metzmaker. M.Gl. (1482). und. mestmaker
  - mis-dædere Roland redh hiem och retthe offuer the mysdædere: R.P.
    III 18. mnd. misdeder
- mishage om noger ærennæ eller bref rores som soldanen mishafner, M.E. 23, 15. mud. mishagen
- mistrestig een mestrestich dare, M.R. 185, 4. mnd. mistrestich mordbrænder om forrædere, mordbrændere, thywe, D.C. I 19. mnd. medberner
- mos hner dag steg, gred, moes, K. (1442). mnd. mós myndig hinnæ, myndig och wit macht at holle, K. (1441) u. o. ma mundich
  - mogelik, mygelik, herr ger mik thet mogelikth, T.K. 117, 18; egl. ke 146. 507 u.o. — som hannum ær mygelykt, Rsc. 30; egl. T.K. 30.2 u.o. mad. mogelik
- mulstøder fick jeg oc Per fyerbotther mulestøder iij marck, K. (148mud. mulenstûter (bettler)
- målsmand til Skyoldenses oc wor malsmands skogh, M.Gl. (1469).

- mæglere herren ær midlere eller meglere, D.M. 11, 10. mud. mekeler mønster tha han offrædis i monsteret, R.D. III 147.; vgl. H.M. 11. mud. munster (altnord. mustari, mvstari)
- naktegale tha horde jeg effter the naktegale, R.D. I 15. mud. nachtegal Die form naktegale kommt häufiger or als nattergal. F. Grundteig, Fuglene i Folkets Dightnig s. 32 benerkt dazu: 'Ich bin geneigt anzunehmen, dass der rogel im mittelleter ins land eingeacundert ist... man darf es kaum als bedeutungslos anseken, dass man institelletrlichen schriften so gut wie überall die deutsche form des namens findet.
- namaning skadeless for all namaning, reckenscap or tiltall, K. (1445).
  mnd. namaning
  nedherfellig or wardher han thermet nedherfellig. Rev. 200: val. M.Gl.
  - edherfellig oc wardher han thermet nedherfellig, Rsv. 200; vgl. M.G. (1471). (1472). mnd. ueddervellich
- neglicken neglicken ock cardemome, R.D. I 323. mnd. negelken
- nobel thisse forscrefne thusseude nobel, M.P. 207. mnd. uobele (mänze) nytte, uutte (s.) til konuiugens oc stadsens nutte, Rsc. 153; rgl. M.P. 379: H.S. 55. 28 u. o. mnd. nutte (albord. uvt)
- nytte, untte (adj.) noket nyttere oc bæthræ, K. (1429); Rsv. 124. mnd. uutte (almord. nytr)
- nyttelig, uuttelig som fogeth borgemestre oc radhmen thycker nuttelicht wære, Rær. [52; vgl. Rkr. 2391. mnd. nutlich (altnord. nytligr) næsehul hne længe føde ær mine næsse bol, H.S. 177, 17. mnd. nesebol nødløs i althing nødtlosse oc scadelosse at holle, D.M. I 352. mnd. nötlös
- nodles i althing nodtlesse or scadelessæ at holle, D.M. I 352. mmd. nottles noge (s.) at have igien fonghen til min noghe, D.C. 45; vgl. K. (1423). (1481). mmd. uoge noge (v.) met there kælighet, H.S. 10.36; vgl. R.D. I 177; D.C. 87 w. o.
- mnd. nogeu nowe jech kan mech nowne roræ, R.D. I 179; vgl. II 273; M.R. 106, 9.
- mnd. nouwe
  nowelige han nowelighe thagende broderen, nodhend saghde, 1. M. 33, 11.
  mnd. nouweliken
- om Labans detter, thin oms. 1, M. 28, 2, mnd. ôm
- omhang redh clæde, som kom til thet ombang paa landethinghet, K. (1487). mnd. ummehank
- omløbe vory wy omlubnæ til jorden melløm vore been, M.R. 180, 4. mnd. ummelôpen
- omlægge the kælde han ær alt med roser omlagt, M.D. I 12. mnd. nmmeleggen
- ophjude Auders Brok lood upbywthe gul, selff oc rethe prenningh pa forde thing, K. (1416); ibd. (1418). (1487). mnd. upbedeu opklappe huilcken broder som lenger sider i laugshus end skafferen
- haffuer 3 sind opklappet, K. (1478). mnd. npkloppen opsted opstedhe eller forsampling moth oss och righet, D.C. I 352: s. a.
- Rsv. 198. mmd. upstôt orfejde Hane the fulmacht at göre ac lowe orfeythe oc stathug lone
  - orfejde Hane the fulmacht at göre ac lowe orfeythe oc stathug lone effter hans döth, M.Gl. 1449. mnd. orfeide



ouerbndig wor kære nadighe herre haffwer altiidh wæret overbalig meth hans raadh, D.C. 333. mng. overbodich

onerdådich Udger ær manneligh ok owerdadigh, R.D. III 88; ibd. III 138 vgl. Rkr. 1495. 3815 u. ö. mnd. owerdadich

overflødich ey wredhæ oc ey ouerflødighæ, M.R. 188, 17. mnd. overflodich overgange han owergek wath-som heder Jaboth, 1. M. 32, 22; ngl. Joi. 4, 11; 2. Sam. 17, 16. mnd. owergân

overgive nden the offuergiffue there embethe oc gilde, K. (1495); rgl. Ret.

214. 315. mmd. owergewen overløbe Huo som offuerløber fogidt, borgemestere och raadtmenst, Re. 557; rol. M.P. 319 u. o. mmd. owerløpen

ouerlesse we hane seet, hort oc overlæst koning Erics obne besegblit papiirs breff. K (1461). mnd. overlesen

papirs breft, A (1461). mnd. owerlesen ouersee iech well nn offnersee meth thee righæ, som liggæ omkring jodæ land, M.R. 79, 12. mnd. owersen, Sch.L. 2

ouerwege thet ber at offuerwæghes, K. (1425); ibd. (1458). (1460), and.

palle tog han paa syn bare kropp en sydh bewoxet palæ, Rkr. 3124. mal. palle (pallinn)

palt en palt wildhæ i ey giffnæ mig halft, H.M. 48. mnd. palte paltug hudhen giffs offner the paltnghe been, H.M. 43; ibd. 181. zu palt paltzgreffne i Bayern wor ieg en kon, paa Ryn en palatzgreffne. Rb

3124. mnd. palanzyrewe
pannel aff fylsbien then sadelbowe war then pannel war aff blialt. R.D.

I 304; ibd. II 305. mnd. paunele papegoy fremdelis orne strutzer papegoyer, M.R. 129, 22. mnd. papegor

patine eble, nödder, pattiner och this liges, Rsc. 285. mnd. pat(t)ine pawlnn brodk keyseren op syt pawlnn, R.D. III 160; rgl. 1. M. 12,8; R.D. I 219 u.o. mnd. patwelün, pagelün

pelegrim som en ndlenning ok pelegrym, T.K. 2521; rgl. 1. M. 12.10 M.R. 3, 6. mnd. pelegrim peregrim kommt auch vor

perlement om wi wilde, ath thet perlement som paa ferde war skulle bliffue styrt, D.C. 151. mnd. perlement, Sch.L. 2 (streit)

perment Ho giffuer mek permet at iech maatte sammel skriffue, HS 29, 10; ibd. (1431). (1467); D.C. 185. mnd. perment, permet

persefant vor elskelige persefant, K. (1464). mnd. nicht belegt; vgl. Lew. Wb. parzivant, persevant, personant, von frz. poursuivant pert how how sade ieg, my gode perth. Rkr. 506. mnd. pert

pinsedag pa then hilghæ pingx dagh, M.P. 256; vgl. M.R. 48, 5; R.P. I 268 u.o. mnd. pinxter (dach)

pladse at hindre möde, deele, platze eller i noger made at uforrette. Rsc. 202; vgl. D.C. 118. 252 u.o. zu mnd. plas (unruhe, streit) plat at werdzens locke gaar fra tig plat, H.M. 33; vgl. Rkr. 2907. msi

plat at werdzens locke gaar fra tig plat, H.M. 33; vgl. Rkr. 2907. mai plat (ganz) plege aff hennes ord oc eftersyn plægde allæ at styrkes, H.S. 34, 15; re

ege an neunes ou oc etersyn prægue anne ut styrkes, R.S. 34, 15; 9 M.P. 288, 94; D.C. 208 u. o. mad. plegen — In anderer bedeutes; kommt plæghæ schon früher vor, vgl. Kristensen s. 53

- pligt ieg beder them allæ geræ plicht och hood, H.M. 88; vgl. M.R. 177, 2 u. o. mnd. plicht
- pligte (r.) tha skal han plictis till at slaas till stuhin, Rsr. 87. mnd; plichten
- pligtng huer læssæ thet han ær pligtug til, H.M. 115; vgl. Rsv. 87; D.M. 1 270 u. ö. mnd. plichtich
- podagel podagel staar i min sidhæ, H.M. 171. mnd. podagel polexe 24 pollexer, K. (1495). mnd. pollexe (streitaxt)
- portener han badh then portener ladhæ sæg ind, R.D. I 144; ibd. I 346. mnd. portenere
- postelats een postelats gylden, K. (1448). mnd. postellatiengulden prange (v.) och mangelunde meth meg pranghe, Rkr. 4796. mnd. prangen (streiten)
- predickæstol tha opsty ieg then predickæ stooll, Rkr. 3378; ibd. 3492; mnd. predikstôl
- Prytzen the prytzen wundh oc mange land, Rkr. 2875. mnd. Prutzen prowe thet profuses i mange maade, H.M. 15; rgl. 103; Luc. 29 u. o. mnd. proven (frz. profa)
- pnt the ormse pas guilfineth nthi then pnth, Rkr. 2300. mnd. pnt ramme lodb grenens raadh comuse for sigh och spordhe om the hafitenorthnet annet rambeth. K. (1409). mnd. ramme (erziclen)
- re b skal och enghen gesth malæ klædhæ eller læreth uden wedh reb, Rsr. 90. mnd. rép. Sch.L. 2 längemass (Sch.L. 1 seil entspricht alt-
- nord. reip, dän. reb)
  redde leg kan tig ræddhæ fran pynæ och ned, H.M. 18; ibd. R.D. III 2;
  Bs. 183. mul. redden
- redding skal han udhen al reddingh miste sith embittæ, Rev. 87. mnd. reddinge
- regere, regnere planether reghere først himelens lob, H.M. 127; M.R. 21, 6; Rkr. 1870 u. o. mnd. regeren, regneren
- reguskap men for thik siælf wordher thu gore reghenskap, T.K. 127, 10; ibd. D.C. 162; D.M. V 330 n. o. mud. rekenschop re bb esper i tenne rebbesper, K. (1445). mud. rippesper
- remesuider item remsnieren XX mark, D.M. IV 317. mnd. remensuider rei hwad rey mon thettæ wæræ, R.D. II 44. mnd. rei
- rein wyll mand ey holle syn Brostrede reyn, Rsr. 517. mnd. rein
- reise (s.) som os hadhæ styrkt oc hnlpit i then reyse, M.R. 183,8; ibd. 4,6; Rkr. 4581. mnd. reise
- retfærdige, rectfærdige ey ræthfærdiger thik siælff, T.K. 129, 10; vgl. Rsv. 286 u. ö. mad. rechtverdigen
- retgang uden al hielperæthæ eller ytermer rætgangh, K. (1450); ibd. (1455). mnd. rechtgank rode till the penninge skall byen dele i XV rodder, Rsc. 213; rgl. M.R.
- 69,24. mnd. rote rodemester ther scal en almugesmem tillskickes rodemesther at wære
- ihwer rodde, Rsr. 213. mnd. rotmester rok grewen skulde liude sorte rok, R.D. II 75; vgl. II 79. mnd. rok

- ronw swa at hwer mantz rouw sædh bliffuer uskadh, D.C. 379. mnd. ru ruwe
- rnerkøp hno som kieher nogen thing handt maa samme dag wedersige och binde fire skelling, til ruerkøb, Rsv. 548. mnd. raukôp
- rumeni Das wort komut nach K. im j. 1461 vor. mnd. rumenie (eine art wein)
- rustich olleth smagt aff rustich jærn, Rkr. 625: ibd. 648. mnd. rosterich rab o rob, som skal blifue ewinnelig. H.S. 77, 22; rgl. H.M. 108 u. ö. mnd. röp (altnord. hröp bedesstet spott, rerhöhnung)
- råhe som rope at vertz hedher skal forsmås, H.S. 88,6; ibd. H.M. 41,80; Luc. 15. mnd. ropen (altnord, hröpa bedeutet verwundern)
- rädstol radhmen sedendis i ther radhstol, K. (1430). mnd. rätstöl
- (til) rygge hoo som gaar fran Nazareth tilrygge, igen gømme Galilee land, M.R. 56, 15; vgl.RD. III 50. mnd. (to)rugge
  - rochte (s.) thy naboes hestru scalt thu ey gillyæ eller heder sckilliæ, H.M. 62; vyl. T.K. 13, 19; Jos. 9, 9. mnd. rachte rogte (r.) da hnu fornam at bennes undhed ryktedes, D.M. II 44; ryl.
- D.C. 193. (altnord. roegja anklagen, entsprechend althd. wròhjan, mhd. rliegen, mnd. wrugen, dazu ruchte)
  rosstæ rostæ seg och sade ath han willæ fiethæ for megh. mnd. rustigen
- sabel bronth skarlogen meth sahel skindh, R.D. 17. mnd. sabel sadel, sadelmaker af sadelmagerembede en sadell, K. (1496). mnd. sadel,
- sadelmaker (altnord, scoull) sagwolder och them thager konning half och sagwolder half, Rsv. 32.
- mnd. sakewolde sagt saktere ær aldels at æn alt offuertrædhe i orden, T.K. 32, 3; rgl. Rkr. 475; M.R. 11, 15 st. o. mnd. sacht
- sag tmodug myn fredh ær meth ødmyghe oc saktmodugh aff hierte, T.K. 128.7. mml. sachtmodich
- sagtelig sakteligere maa then dagh, ther fremfarn ær, igenkalles, H.S. 25, 28; ibd. 3, 8; T.K. 151, 20.
- sagte (r.)hnn saktedhe kongens wrede, R.D. I 259. mnd. sachten salig tha er han ien saligh man. R.D. I 56; rgl. H.S. 84, 26. 56, 21. mnd.
- salich (attnord. sælligt) sardug swo som ær klædbe, humle, staal, sarduch, Rsc. 121. mnd. sårdök (cine art stoff)
- (eine art stoff)
  Sassen aff lanthæ sassen hertighens son, Rkr. 313; ibd. 852. 896. mnd.
- saye tywe kiortel aff sayen widhe, R.D. I 296. mnd. saie (feiner wollstoff) sedewer kohehe ok sedewer, R.D. I 32. mnd. sedewer
- seidenspil allæ honnæ seyde speel, M.R. 127, 20; vgl. H.M. 67; 1.M. 4, 2.
  mnd. seidenspil
  seidenspiller fore them gaa allæ hondæ seydenspelleræ, M.R. 126, 7.
- zu seydenspeller iore thom gas and nonde seydenspenerse, M.A. 120,
- sejer the haffue een eller to seyere aff guld, M.R. 127.8. mnd. seiger seger (uhr)

- selskah thet selskaff maa waræ gudz samfund, H.M. 98; s. a. Rsr. 93; H.S. 44, 22 u. o. mnd. selschop
- sigel som thu sendhæ sighel i sædhen, 5. M. 16,9. mnd. sekele
- sind gaff hannum synæ fæm utwarthes sind, H.M. 131; vgl. H.S. 147, 33; D.C. 216 u. ö. mnd. sin. Erst im 15. jahrh. kommt sind in allen be-

deutungen vor, die das wort im deutschen angenommen hatte. sinles wisom ware sinles. H.S. 76, 33. mnd. sinnelos

- sindal XVI alne sindall, D.M. IV 316. mnd, sindal (seidenstoff)
- sise toldh ziise oc anden rettighed, Rsc. 293; ibd. 292. mnd. sise (accise) skaffere wi well hawe too schaffere till forstander, K. (1441); ibd. (14'8). (1418).
- skandh thin fulæ skandh (teufel), R.D. I 237. mud. schant
- skænde hans fadher hafde skændh hannom, 1. Sam. 20,34; s. a. R. D. II 153, mnd. schenden
- skickning iegh haffner taget then magt och skickning, D.M. III 41. mnd. schickinge
- skinhar sochtæ effter then skynbaren gerning oc fundæ them obenbare revere, D.M. I 368. mnd. schinbar
- skock met manghæ scock ænghæ, H.M. 130. mnd. schok
- skonroggen huede brod ok skonruggen, K. (1460). mnd. schönroggen skuldre lagdæ Agar det paa henne skuldre, 1. M. 21, 14; cgl. M.R. 180,16, mnd. schulder
- skule dodhen kommer schulende, ickæ tal eth ord, II.M. 162; ibd. 143. mnd. schulen (rerbergen)
- sky (r.) ta vilke vi gernæ hafnæ skyut then stæd, M.R. 182, 3; rgl. R.D. 1224. mnd. schuwen skermbreker eoc 11 kamer, K. (1454); ibd. (1487). mnd.
- schermbreker skerme skermedhe pa<br/>a Brunkebergh,  $D.C.\,152;\ s.\ a.\ R.D.\,I\,160;\ 5.\ M.$
- 20, 4. mnd. schermen skærw lodbet haffwer tywe skærff, 2. M. 30, 13. mnd. scherf
- skewel that worte then skievel myghet til harm, R.D. II 77. mnd. schewel (armer tropf)
- sken, melte then jomfru skenæ, R.D. II 163; vgl. M.R. 13,1; H.M. 8 u.o. mnd. schön
- skenlig oc er udentel skonlige bigd. M.R. 37, 15; rgl. Luc. 48. mud. schönliken
- slebe och sleffuede them udh oppaa then mark, Rkr. 2024: vgl. R.D. III 72. mnd. slepen slem met slemme synder och wærdens las. H.M. 29: vgl. Rkr. 832: T.K.
- 4, 14 u. o. mnd. slim
  slot slot oc fæste Scanör. M.P. 140; vgl. M.R. 47, 11; R.D. I 100 u. o.
- mnd. slot slot swele wii auname alle slotziower aft wore Danmarks oc Norges raad, K. (1483); vgl. D.C. 252. mnd. slotlowe
- suak swodan snak ieg ey styrckæ wil, H.M. 115; rgl. R.D. I 245. 37 u. o. mnd. snak

- snakke snackede manth giædhe och gammen, R.D.I 248; rgl. M.R. 15, 8.
  mnd. snaken
- sold xij kemper hade hun leyth for soldh, Rkr. 1603; ibd. 3706. mnd. soll sone och haue begrebet och forramet swodan datynghe friid oc sone, D.C. 14: val. Rkr. 3743. mnd. sone, sune
- spe (s.) Han hordhæ the wethæ hannum spee och spot, H.M. 27; rgl. 84, 106. mnd. spé, spei
- spe (v.) ath i ey meg offner myu skade spee, Rkr. 842; ibd. 47, 18. Sch.L. nicht belegt
- spemand hwar ær nu spemanz forsmæless, H.S. 82, 23. zu spe
- spel jeth lidet spel acther jech ath skriww, R.D. II 3; vgl. M.R. 132, 20; Rkr. 127 u. o. mnd. spel. Das wort ist schon früher aus dem deutschen eulehnt (rgl. Kristensen s. 53). Im 15. jahrh. überträgt das mnd. alle bedeutungen des deutschen
- spelmand fore them gougne spellse mend, M.R. 129, 7; vgl. Rkr. 3643.
  mud. spélman
- spidse the ferste som stridder i spissen, H.S. 133, 7; vgl. D.M. I 267; Rkr. 891 u. o. mud. spisse: Sch.L. 2
- spitaals hwa som fanger spitaals soot uti stadhen, Rsv. 158; rgl. 3. M. 13, 2 u. ö. mnd. spitál (aussatz)
- spitalsk ingenn spidalske folck mas bliffwe udi kiebstedene, Rsr. 557; ygl. 3. M. 22.4 u. o. mud. spittelsch (aussätzig) stat hnad frommer them theres storne weeldhe there stadt there godtz.
- H.M. 56; vgl. R.D. III 132. I 274; D.C. 19 u. o. mnd. ståt, state stekemes med stemetz eller anden waben, Rsv. 132; vgl. 4. M. 25,7; D.M.
- HI 230. mnd. stekemest stene skemest stene alt folket skal stene hannum. 3. M. 24. 14. mnd. steuen
- sterve tha Woldemar min fader sterffde, Kkr. 4708. mnd. sterven
- steffader jegh haner swyget myn steffader, R.D. III 195; ibd. III 156; Rkr. 550. mul. stefvader. stef kommt auch in anderen cerbindungen
  - ror, z.b. Amleth myn steffsøn, Rkr. 805; myn steffmoder, R.D. Ill 21 stigt mppan hwilken almøsse, fundh och stoffth, D.M. Il 17. mnd. sticht
- stigte til at stychte oc fundere eet altare, M.O. 332; ibd. 315; D.C. 161 u.o. mnd. stichten stikke II rode puder af dammask stikket met guld, D.M. IV 320; egl.
- D.M. VI 268. mnd. sticken
  stanck met stanck som følgher the diefflæ ledhæ, H.M. 57. mnd. stank
- stanck that stanck som larguer the then be reduce, 17.31. 31. mind. stans stob XVI andre stobbe, D.M. V 215; Rsv. V 508. mind. stôp (mass)
- stolbroder han tagher met sigh stollbrødræ siw, H.M. 173; vgl. Rkr. 170; R.D. I 161 u. o. mnd. stôlbroder
- straf the faa baadæ straff och last, H.M. 114; s. a. K. (1491); Rkr. 822; R.D. I 161 u. o. mnd. strafinge
- straffe (v.) then tidh han sagde straffendes them, H.S. 3, 15; vgl. H.M. 120; M.R. 112, 4 u. o. mnd. strafen
- straffuelik thet ær møgeth straffuelikth och skadhelikt, T.K. 29, 30; cgl.
  4. M. 32, 22. mnd. stråflik

- strax Hun laddhe hannnm strax np til syt bryst, H.M. 69; ibd. 70; M.R. 95, 7; Rsv. 162 n. o. mnd. strackes
- streng welbyrdighe oc strenge ridder her Claus Ronnow, D.C. 111. mnd.
  streng. Sch.L. 2 chrende bezeichnung von versonen
- stribe striber haffner hnn fuld longhæ, H.M. 84; K. (1458). mnd. stripe strål 100 lybesche mark i griip oc stral, M.P. 185. mnd. stralengeld (za Stralsand)
- stube tha skal han plictis till at slaas till stubinn, Rev. ST. mnd. stnpe stund tree stundhe æller tywe skulle o hektydhe mik, 2. M. 23, 14; rgl. 4. M. 19, 4 (diese bedeutung ist entlehnt), mnd. stunt (mal)
- stykke, stnkke hwo sik forsymer i thisse fornefnte made eller i noker anner stucke, Rsr. 125; ibd. 124; Rkr. 4173; M.P. 92 u. o. mnd. stncke (Sch.L. 3). Das wort selbst, altnord. styckl, ist einheimisch. Die bedeutnen; ding, sache, punkt ist aus dem mnd. übertragen
- styrte och guben størtæ for hannm nedher, R.S. 161. mnd. stnrten
- stæmme tha raabæ the siælæ met stemmæ och rest, H.M. 51; vgl. 2. M. 32, 27. mnd. stemme, stimme (allnord, stefna, rechiswort)
- støvernm med frij dempning och stoffwerom, K. (1481). zu mnd. stonwen støvning med dam och damsbondt, med frij stoffning, K. (1479). (1492). mnd. struwinge
- stevel 1 par stefflæ, K. (1467); ibd. (1486). mnd. stevel
- sukker teth er giorth aff kallamell, som sukker pleyer at wordæ aff, M.R. 71, 14. mnd. sukker
- s n n d (s.) stat mek for liff ock sund, R.D. III 68; s. a. Rkr. 222. mnd. sunt s n n d (a.) ther bleff saa manghe sundh oc karsk, Rkr. 2827; vgl. 3. M. 15, 13 u. o. mnd. snnt
- swans man saa ther frner och jnmfruer danzæ, allæ i thieres hwide swandzsæ, R.D. I 278; rgl. H.M. 31. mnd. swans (schleppe)
- swoger min kiere swoger, her Erngitzel Nielsson, D.M. II 39; Rkr. 1471. mnd. swager
- swærme tijl meg tog ieg hwer howeth hoss ieg fondh om londhen swærme, Rkr. 1250. mnd. swermen
- synde at the ikke skulde synde i moth mik, 1. M. 20, 6; ibd. 39, 9. mnd. sunden
- sådan swodan snack ieg ey styrckæ vil, H.M. 115; vgl. Rsv. 271; H.S. 155, 19 u. o. mnd. sodan
- sømme koningh Artns ey sømde sigh, R.D. I 53. mnd. sumen sømmere mange wagne och sømmere fleræ, M.D. I 274. mnd. sømer
- sømsk eet sømsk skin, K. (1469). mnd. semesch (weiches leder)
- tallerken 20 tallerken, D.M. V 214. mnd. teller
- tant ladee tith tanth, dn driffwer til hoffue, R.D. II 267. mnd. tant tere see hvor matnet terer segh, R.D. II; vgl. 1. Sam. 18, 5. mnd. sik
- teren, tieren tidskortning stor lest och thidkortning, M.R. 132, 12; rgl. R.D. II 68. mmd. titkortinge
- torn baadhe kirker och klosther met taarn och mnrae, H.M. 41; rgl. M.R. 40, 5; R.D. I 37 u. o. mnd. torn

- towe towen war aff silky hin skiere, R.D. II 40. mnd. touwe
- trnmpitter keyseren lott blæsæ i trumppitter ok basnner, R.D. III 57. mnd. trumpit
- traffue ta kommer hun trafnendis, M.R. 192, 25; rgl. Rkr. 1737. mnd. trawen
- tncht thennæ tucht mig ey aff glømmæ gaar, H.M. 70; ibd. 164; Rkr. 4035. mnd. tncht
- tncteligh the tnctelighen allæ for Adam stodhæ, H.M. 133; egl. R.D. II 6 mnd. tnchtlich
- tyctelig tycteligh met gode sinne, R.D. 141. mnd. tnchtlich
- tweling thesse sponner æræ sosom twelings hinkalff, H.S. 117, 36; rgl. 1. M. 24, 67; 1. M. 38, 27. mnd. twelink
- treck Thetæ ær thet ærste peregrimes treck, M.R. 217, 13. mnd. treck twedracht nogle artickle som the om misfeledt och twedracht hagde, Rsr. 94; vgl. D.C. 216. mnd. twedracht
- twifle Wore that swa at nogher twiffwelde, D.C. 379; vgl. R.D. 19. mad. twiwelen
- twiwelig Om the seer dommen ware worsklige ok twifweligh, 5. M. 17, 3. mnd. twiwelik
- twewelmod thet ser enghen twyffuclmoth, 4. M. 32, 23. mnd. twiwelmôt tyge tha tyghede the og swore, D.M. III 183: vgl. M.Gl. 1452. mnd. tugen tyde Alanus, siger jeg thet thydæ wil, H.M. 74; ibd. 69; D.C. 177 w. 6. mnd. duden
- underdane the oc theres underdane, H.M. 4 u. ö. zu mnd. nnderdön underdanich lydughe och oc undherdanige thyænære, D.C. 330. mnd. underdänich
- undersanica undersate vore kiære borgere och nndersotthe, Rsv. 522; vgl. D.C. 177 u.o. mnd. nudersåte
- underskeden Item meth sodan underskeden, M.Gl. 1404. mm. underscheit underligge ath the skullæ nudherligge sodan dom, Rkr. 2036. mml.
- underligge undertiden Thi hnrdhe hwer førstæ ath ælskæ the som skiffue the gerning, som undertiden skee, Rkr. 2155. 56. mnd. nndertiden
- ning, som undertiden skee, Rkr. 2155.56. mnd. undertiden udkomme kiærde forde Casper skriffuer, ath the penningh wor ey ndkommen, M.Gl. (1469). mnd. utkomen (bezahlen)
- ndwortes syne fem ntwortes sind, H.M. 131. mnd. ntwordes
- wandre end wij sculdæ wandræ thenæ wæc swo lang, H.M. 103; rgl. 5. M. 5, 33. mnd. wanderen
- wantsnider skædere, wantsnedere, Rsr. 84. mnd. wantsnider wartavel iet wartawel war och theræ, R.D. I 218. mnd. worptafel
- wedermot swa faugher thu twang och wedermod, H.M. 33; ibd. 35; Rkr. 3864 u. o. mnd. weddermôt
- wederspil iech hafner edher wederspil manghæ sinnæ spilt, R.D. I 282; ibd. II 6. mnd. wedderspil
- wedersta at wedersta the Turcis, D.M. I 352. mnd. wedderstan
- wekter then wekther qwadh ther hofft appaa, R.D. 1 133; vgl. Rkr. 1974. mnd. wechter

- wennike skriederlon for en wennike, M.Gl. (1481). mnd. wenneke (kleiderrock)
- wepener Holgerdh Hinrikson oc Oleff Morthenson, wepnere, D.C. 332; ibd. 333. mnd. wepener (waffenträger)
- wikbelle indnen forneffnte stads marckeskiel som kalles hierk eller wicbelle, Rsv. 206. mnd. wikbelde
- wilhradh han ath aff hans wilhradh, 1. M. 25, 28; vgl. 1. M. 27, 19. mnd. wilthrat
- wilkommen og had hannnm Gnd wilkommen wære, R.D. I 252. mnd. willekomen
- wilkår ehwat wilkar eller stat han er aff, D.M. 91 VI; D.C. 159; Rsv. 206 u. o. mnd. willekôr
- wilkåre item wilkorær jæk myk til forde Hr Andirs Jæipson at fri ok hemlæ thettæ gotz, M.Gl. 1403. mnd. wilkoren
- worde the wort tillneffnd XIIII dandemen at wordhæ hans pant, D.Gl. 1462. mnd. worden (taxieren)
- wrak olt strandwragh oc sand thold hwar the fallende wordhe npa krone grunde, D.C. 208. mnd. wrak
- grunde, D.C. 208. mnd. wrak wrag Gndz wrag och wredhæ offuer them gaaer, H.M. 41; ibd. 157. mnd.
- wrake (rache)
  wrede met wrede och foracht, Rsv. 500; rgl. H.M. 41. mnd. wrêt
- wreke feyde wrecke eller heffde, D.C. 300; vgl. Rkr. 1280. 1308; R.D. 156 u. ö. mnd. wreken
- wund Oc gaff them theres dötzens wnnd, Ikkr. 408. mnd. wnnde wærkmester Jes Petersons, verkmester npa Kiöpenhaffus hus, iorth oc
- grunde. mnd. werkmester wærktyg ware thet swo ut nogen gulsmeth hegærette en annen guld-
- smeth werktyg, D.M. III 335. mnd. werktonwe as at e om han war fødder aff ecthas, Rkr. 1310. mnd. echte
- wgtehrer then dag han esker emhedet, skal han legge sit ecktebreff pa bordet, M.Gl. (1492). mnd. echtehref
- æchtescap och handt them sammen met æchtescaps hand, H.M. 132. mnd. echtechôp

## II. Mnd. präfixe und suffixe.

Deutsche vor- und nachsilben spielen im neudänischen eine grosse rolle. Sie sind fast alle ndd. herkunft und begannen im 14. jahrhundert in Dänemark adoptiert zu werden. Die folgenden ausführungen werden nachzuweisen suchen, wie weit das gebiet war, das die ndd. präfixe und suffixe im 15. jahrh. erobert hatten.

## a) Präfixe.

an (tritt erst im 15. jahrh. auf):

anfald uden at righet swodant anfald fynghe, D.C. I 1. mnd. anval

an<br/>fectuing anfectingh aff noghn utlendis herre, K. (1436);<br/>  $vgl.\ D.C.\,19.$  mnd. anvechtinge

anforsee som til voræ tro thiænerne anforseer, tro oc tilhobes, Rsr. 203.

mnd. nicht belegt

anname thy han anamer understandelses lius, T.K. 6, 29; vgl. H.S. 27, 14; D.M. III 183 u. ö. mnd. annamen

annamelig thet ær meg mer anameligt, H.S. 63, 23. mnd. annamichlik anmode at hau tha anmodher thennum og lonlig fuldfölger, Rsc. 203. mnd. anmoden

ansee wi hawe for got anseet, Rsv. 275. mnd. ansén anskrig och gjorde ther aff anskrigh och bistand, Rkr. 1474. mnd. anschri ausieth Hnn wendhe meg sith grumme ansieth, Rkr. 1899. mnd. ansicht

be. Das präfix scheint zufrühest gegen die mitte des 14 jahrh, im dänischen attrutreten. In Gammeldans Kroniker, dem einzigen denkmal aus dem 14 jahrh, das in dänischer sprache dänische geschichten übermittelt, scheint sich noch keine spur davon zu finden. In kong Yaldemar IV. privileg for Malmo 1360 und in dem für Lund 1361 kommen schon ovr: befinde, behoff, bestreden, besynderlig, besinde, bevise, bewiselig, becare. Während des 15. jahrh, ist der gebrauch des präfixes in steter zunahme begriffen und das neudän, beweist, dass er in der folgczeit nicht wider zurückgegangen ist, sondern sich unter dem späteren einfluss des hd. weiter entwickelt hat.)

bebinde som æræ bebondenæ med syndzens bond, H.M. 47. mnd. bebinden

bebreve som jæk ok myn brother henne bebrevet haue, M.P. 160; cgl. H.M. 160; Rkr. 4094 u. o. mud. bebreven

bebnde han suarede ængelen som hinne bebaddet sin mandoms untfongelse, T.K. 214, 23. mnd. beboden bedrage lad icke tidhen tig forsomelighen bedraghe, H.M. 160. mnd.

bedregen bedriwe och inghen hantering eller Kiøbmanskaff bedriffue, Rsc. 286; rgl. R.D. I 228, 345 u. o. mnd. bedriwen

Fig. R.D. 1 228, 348 a. 6. mma, bearrier bedrefft, from menniskens synder och ond bedrefft, H.M. 5; rgl. Rkr. 909, 1119. mnd. bedreff

1119. mnd. bedret

<sup>1)</sup> In das verzeichnis der mit be und for gebildeten wörter sind nursche aufgenommen, zu denne se mad. entsprechungen gibt. Es finden sich ausserdem sehr zahlreiche zusammensetzungen von be und for mit nordischen stämmen. — Doch sind, wie sehon bemerkt, nicht alle der hier aufgeführten wörter als entlehungen zu betrachten, weil sich im nordischen häufig dieselben worstämme finden, wie im niederdeutschen.

- bedreve for thy min grym bedrefd samwit war fordiserf, HS. 28, 31; vgl. Rsv. 308; R.D. III 170 u. o. mnd. bedrowen
- hefale jek hefaledhe hannım thin hond, 4. M. 21, 34; vgl. M.R. 34, 20; H.M. 89 v. o. mnd. hevalen
- hefaling och alle the som her æræ i hans befalinge, D.C. 14; vgl. D.M. III 42. mnd. bevalinge
- befatte thet Gardz rum som till thett forscreffne ny Huus befattet ær, D.M. I 270. mnd. hevåten
- he findhe for godwilge och kærlighed som wii befunneth hawe, D.C. 251; vgl. Rkr. 3253 u. ö. mnd. bevinden
- befeste met therres secretse och intzegle hefest och wederhenget, D.C. 262. mnd. bevesten
- hefladdhen (inf. beflyde) befladdhen wor hnn i fraast oc sne, Rkr. 1094. mnd. bevlêten
- be fri och were werdigh befridt derfore, Rsv. 132. mnd. bevrien
- befrygde oc befrectede at wil wilde tage Stocholm fra hanom, D.C. 151.

  mnd. bevruchten
- begade hon ær andelig salt med hnilket vertz menniske begathes, H.S. 39, 14. mml. begaden (Schl.L. 2)
- begawe alt thet goth som min leff begafuet megh met, H.S. 26, 28. mnd. begawen
- begere Huad the begere till liiff och siæl, H.M. 94; vgl. D.C. 176; Rkr. 394 u. ö. mnd. begeren
- begerlik at han ey haffuer begerlige kærlighet, T.K. 166, 18. mnd. begerlik
- begiftige privilegier oc friiheder, i huilkæ the thennem meth hegiftiget hawe, K. (1480). mnd. hegiftigen
- begrawe hans senner jordet ok begroff hannom, 1. M. 35, 29; vgl. Rkr. 863; M.R. 17, 10 u. o. mnd. begrawen
- begriwe af all thesse bescrifuelse kun han ey begrype henne som han ælsket, H.S. 13, 3; vgl. 1. M. 7, 24; D.C. 249 u. o. mnd. begripen
- begynne mennisken begynthne fuld god en id, H.M. 3; vgl. H.S. 34, 3; D.C. 152 u.o. mnd. heginnen
- heg å meth messer och meth liys heedherlige hegaa, M.P. 105; vgl. D.C. 162; D.M. III 337. mnd. hegån
- hehage han behawede henne wel, R.D. III 18; vgl. 1. M. 20, 15; M.R. 218, 6 u. o. mnd. behagen
- behelpe paa thet at the maa them berge oc behelpe, Rsv. 292. mnd. hehelpen
- be helpelig behielpelige oc histendughe, Rsv. 310
- behnlpelig tha ther til behulpelicæ ware, M.P. 140. mnd. hehelplik, behulplik behielpning hannum ther aff hehielpning att kunde fange, D.M. IV 41.
- mnd. behelpeninge
  hehennelig ieg giordhe mange behendelig ting, Rkr. 431. mnd. hehende
- behindre kune Othense borghere hehindre nogen i theres hy, Rsv. 121; vgl. H.M. 121. mnd. behindren
  - Beitrage sur geschichte der deutschen sprache, XXXIII.

- behold tha skal han ware feligh oc frii at komme i hans behold igen, M.Gl. 1469; rgl. D.C. 200; Rsr. 249. mnd. beholt
- beholde hans ers behiolt hoshonden, R.D. I 251; ibd. I 228. 345: M.R. 25, 19 n. o. mnd. beholden
- behov til bægges ther beboff, M.P. 279; vgl. Rsv. 85; H.S. 35, 20 s. o. mnd. bebôf
- behytte han kan sig sieff bebyttbæ, H.M. 3. mnd. behoden, behuden') bebøring meth all sin behøring, D.M. III 205. mnd. behoringe
- behove thy behofuer ey at taghe anctoritates, H.S. 2, 17; M.R. 31, 11 u.o. mnd. beboven
- bekende bwo sig self wel bekenner, T.K. 4, 14; ibd. 164, 13; M.R. 146, 13. mnd. bekennen
- bekennere thin ælskere oc thin welgernings bekennere, T.K. 124, 7. mnd. bekenner
- bekregtige alle hethnyngene, hwilke som ban bafte bekrektith, 2. Sam. 8, 11. mnd. bekrechten
- bekommer i stor bekommer oc wadhe, Rkr. 2194. mnd. bekummeringe bekostning da gielde hun atther bekostning, Rsv. 259. mnd. bekosting beknmre oc bekummer sek i vertz ærend, H.S. 39, 21; vgl. D.C. 201
- bekymre bekymmertb och dreffueth, T.K. 125, 8. mnd. bekummern bekvem to begwemme peblinge ther syunghe knnne, D.C. 160; rgl. R.D.
- II 89; Rsr. 159. mnd. bequemme betwemlig som er beqwemmelig til Guds tieneste, D.M. VI 113. mnd.
- bequemelik belade the ware medh hannm ilde belath, R.D. II 5. mnd. belåten
- beleglig keyseren sogh bure staden stodh belegligst till at wynne, R.D. IV 50. mnd. belegelikt belegge see grymme dyr belægge meg, H.S. 143, 20; Rkr. 4443. 4910 s. o.
- mnd. beleggen (belagern)
  beleve hawe belevet, fulburdb oc samthycht then dagh mode, D.C. 249.
- mnd. beleven beligge en mee som Eriik Lorensenn hadde beliggeth, D.M. VI 55. mnd.
- beliggen belære hwer ndi sin stedst maa sig belære oc effter holde, Rsr. 127. mnd.
- bemanne trehnndrede holkæ hade ieg bemannede oc wel bespijsede, Rkr. 2506; vgl. R.D. III 17. 104. mnd. bemannen
- bemöye bemöye eller forstyrre dennem, Rsr. 275. mnd. bemoden benåde at wi them met privilege oc friiheet benathe, besörge oc bethenke
- wilde, Rsv. 127. mnd. begnaden bepligte tha beplicte wii oss oc then menighe kopmen, D.M. II 39; vgl.
- D.C. 333 u. ō. mnd. beplichten [bereden (bezahlen)
  berede wil han cy berætthe innen daghen, Rsr. 30; vgl. D.M. II 19. mnd.
- 1) Die form behytthæ könnte fast auf bd. einfinss schliessen lassen. Aber da sie am ende der verszeile steht, so kann der dichter sie auch aus reimnot verändert haben.

- beredning oc thackæ wi hænne gernæ foræ god beredning, M.P. 288. mnd. heredinge
- berette som wii ider well berætte wele, D.C. 151; s. a. M.R. 30, 2; R.D. IV 9 u. ō. mnd. berichten
- herige ther meth ieg mech berijdde, Rkr. 3227. mnd. beriken
- heruktik som meget beruktik er, aff stor rigdom, M.R. 115, 16. mnd. beruchtig
- herygte man eller qwinnæ, the som openbare heröchtede ære, Rsv. 167; val. H.S. 97, 1. mnd. beruchten
- beråd da schall han settis udi stadsens hegte, saalenge indtil hand faar et bedre berad, Rsv. 508; rgl. 1. M. 4, 7; D.M. II 45 u. ö. mnd. beråt (rorsatz)
- beråde then sagh toghe wii till oss oc well beradde, K. (1488); vgl. 5. M. 17, 12; D.C. 192. mnd. beraden
- he see O quindhæ, he see thyn kæræ søn, H.M. 87. mnd, besên
- be segle that segel som ther war appaa war wel beseglet medh guld, R.D. II 40. mnd. besegelen (von schiffen)
- hesegle oc beseghle meth wort maiastatis incighle, D.C. I 2; ibd. 180; D.M. II 40 u. ö. mnd. besegelen
- hesidde besiddæ then frygd som himmelen bær, H.M. 95; vgl. T.K. 173,8; M.R. 9,10 u. ö. mnd. besitten
- hesinde ockunne wii wel besinne ochethrachte, D.C. 107; ibd. 180; R.D. Ill 170 u. ö. mnd. besinnen heskade ey beschade landyt eller landsens inbiggere, D.C. 14. mnd. be-
- neskade cy beschade landyt eller landsens molggere, D.C. 14. wwa. beschaden beskatte oc enghen man skal ther fordeles eller beskatte fore, D.M.
- I 319; vgl. D.C. 218 u. o. mnd. heschatten (schatzung auflegen) beskeden hun kom allthiide heem i beskeden thiid, M.Gl. (1488). mnd.
- bescheden (passend) heskeden een heskedhen prest, D.C. 159; rgl. M.Gl. 1463 u. ö. mnd. be-
- scheden (titelhaftes wort für birger und die niedere geistlichkeit) heskedelige then ger cy beskedeligh som giffur alsammen til gledskap, S.K. 99, 4: rgl. M.R. 110, 18. mnd. beschedelik
- heskerme Hon beskermer met sin vern, H.S. 101, 36; vgl. M.R. 82, 19; 2. M. 2, 17 u. o. mnd. beschermen
- beskrive som thennom saarett giffue och beschriffne, Rsv. 127; rgl. M.R. 9, 13 u. o. mnd. heschriwen
- beskue beschoder nn allæ thennæ fulæ mand, H.M. 82; rgl. T.K. 56, 9.
  mnd. heschuen
- bespise trehnndrede holke hade ieg bemannede oc well bespijsde, Rkr. 2506. mnd. hespisen
  bestalde hertogen och grewen menæ ath bestallæ Flæusborgh, M.P. 399;
- vgl. Rkr. 4535; R.D. III 12 u.o. mnd. bestallen (belagern) bespytte oc bespyttet mit ælskelig andlet, H.S. 19, 6. mnd. hespien
- bestride oc bestridh the ond diwr, T.K. 126, 7; vgl. Rkr. 1144; 1. M. 1, 10
  u. o. mnd. bestriden
- bestå ellers hade han oss ey bestodh, Rkr. 2713. mnd. bestån

- bestand den belge kirke til bestand, D.C. 178
- bestandelig soodant lag oc ræt som gantzæ menighæ Norghes rike er bestandeligt meth. D.C. 5. mnd. bestantlik
- bestæde bestede oc bruge til byens nytthe, Rsv. 159. mnd. besteden (Sch.L. 1)
- besunderlig meth al oc bwor besunderlich thes tilliggelse, M.P. 266 u. o. besynderlig uden handt haffuer besynderlig forloff, Rec. 546; vgl. M.P. 241. H.S. 117. 72 u. f. mad besynderlig
  - 241; H.S. 117, 27 s. ö. mud. besunderlich bes wer je huer aff them serdelis skal besuere sin Conscientz, D.M. III 40; vgl. Rkr. 233, 1849; 1. M. 24, 3. mud. besweren (beschwören)
  - besøge da skal fogden med to mænd besöge bans buus, Rsr. 271. mnd. besøken
  - beserge besyrgedbæ adams storæ fald, H.M. 189; vgl. Rsv. 122; T.K. 56. 14. mnd. besorgen
  - betale ellene hundreth mark jgen fongæ oc betalæ, M.P. 254; vgl. Rsv. 30; D.C. 211 u.o. mnd. betalen
  - betecke skensel skal betekke mith æntletb, T.K. 161, 12; M.R. 107, 21.
    mnd. bedecken
  - betegne ær han oc betegnet met korsset, T.K. 195, 56; H.S. 131, 12. mnd.
  - betenke bethenk nu utaleghe thing, H.S. 9, 31; vgl. Rsv. 124. mnd. bedenken
  - betragde nor the betrakter Jesn Christi leffneth, T.K. 49, 11; D.C. 107. mnd. betrachten
  - betro de som meste delen aff raadit dertill betro wille, Rsv. 523; rgl. D.C. 250. mnd. betruwen betræde bwilke the ther i theres rye betrædhæ, Rsv. 204; vgl. Rkr. 2916.
  - mnd. betreden
    betyde ban undrede hwat thet betidde. R.D. III 47; ibd. 121; M.R. 169, 5.
  - mnd. beduden beware ethers liff bewares that scally i see, H.M. 25; vgl. 1. M. 4, 18;
  - II.S. 34, 31. mnd. bewaren bewaring Oc til mere bewaringe oc wissæn her um, M.P. 257 u. ö. mnd. bewaringe
  - bewende i there nyttæ at benende, M.P. 376. mnd. bewenden
- bewiser glædeligb tilqnem, H.S. 101, 28; D.M. III 163 u.o. mnd. bewisen
- bewisning mett breff oc all bewisning, M.P. 262; rgl. D.C. 264; H.S. 34, 25. mnd. bewisinge
- bewäge eet stort taarn kostelict oc stærkt oc falk oppa, som staden bewoogæ, M.R. 111, 12. mnd. bewaken
- bewære ther scale wiloss enktæ meth bewære, M.P. 140; rgl. H.S. 139, 35; 1. M. 4. 16. mnd. beweren (Sch.L. 1)
- bewæve hwilket mik offtæ forfarer och bedreffuer hindrer och heweffuer, T.K. 121,9; ibd. 56, 6. mnd. beweben

bi (mnd. bi):

hisprok Minnes altidh thet bisprok, T.K. 4,1; rgl. 4. M. 21, 27; 5. M. 28, 37. mnd. bisproke

histand for theris bestæ gaffn och hystandh, Rsv. 84; vgl. Rkr. 1479. mnd. bistant (Sch.L. bistandicheit)

histendig felgachtige oc histendige, D.C. 372. mnd. histendich

for (mnd. vor). Dieses präfix begegnet bereits in altdän, gesetzbüchern vor 1300. Kristensen hält es schon hier für entlehnung aus dem mnd. trotz der übereinstimmung von fore biutha, fore guf mit fyrir bjoda, fyrir gefa. Ich neige mich mehr der sonst herschenden ansicht zu, dass es sich in den ältesten zusammensetzungen mit for doch wol um einhelmische formen handelt. Jedenfalls aber bielbt durch das vereinzelte, frühe auftreten des präfixes die tatsache unangefochten, dass die grosse zahl der im 14. und 15. Jahrh. eingeführten wörter mit for teils direct entlehnt, tells nach mnd. muster gebildet ist. Im 14. jahrh. zeigt sich der gebrauch von for zumächst in seinen anfängen; gegen ende dieses zeitraums nimmt er zu, um dann während des 15. jahrh. zu einer ungemein häufigen erscheinung zu werden.

foragt med wrede eller foracht. Rsv. 509. mnd. voracht

for antworde och naar the hreff swo forantwordyt ære, D.C. 14. mnd.

forarbeide at wor nathige herre wil forarbeyde meth pawen oc meth keyseren, D.C. 200. mnd. vorarbeiden

forarge Hno som forarger stadzens plancker eller wern, Rsv. 554; vgl. D.M. II 22. mnd. vorargeren

forbarme forharme tig offuer os baddhe, H.M. 144; vgl. R.D. III 129; Rkr. 3086. mnd. vorharmen

forbedre i det handt forbedrer quindenu, saa forbedrer handt oc hendis barn, Rsc. 531; cyd. 128, D.C. 176 u. ö. mnd. vorbeteren forbide effer huer dombreff forbede VI nger. K. (1471): ibd. (1483). mnd.

vorbeiden forbind wden alt swigh som thennæ forbind kan komme til scadhæ, K.

(1438). mnd. vorbunt, vorbindinge

forbinde wi oss til samen forbinde, K. (1438). mnd. vorbinden

forbindning nyde alle the friiheet och forhynning som forskreffuet staar,

D.C. 20. mnd. vorbindinge

forblinde thet folk er iemmerlich forhlindeth, M.R. 95, 5. mmd. vorblenden forhnde at thet forbudhe the andre righe pa leyeligh stodh ok time, K. (1483). mmd. vorboden (entbicten)

for hygge ængen forhygge sin nabo med hws eller steenbro, Rsv. 507 mnd. vorbuwen (Sch.L. 3)

- forbøde huræ mænnisken skulle rættelig forbødhe myst glædhe, H.S. 21, 36. mnd. vorbøden (strafe zahlen)
- fordeytinge besönderlige at forsware och fordeitinge til retthe, Rsc. 200; vgl. D.M. III 41; D.C. 251. mnd. vordegetingen
- forderv the matthe ther affkomme en stor fordærff, K. (1452); rgl. D.C. 216; Rsv. 282. mnd. vorderf
  - forderve then skullæ hans datter forhwærffue, som then kempe kunne forderffue, Rkr. 1374; vgl. 1. M. 6. 12. mnd. vorderven
- fordervelse then hælghe stadz forderfuels, H.S. 39, 9. mnd. vorderf fordrag haff meg fordrag till en anden tild, R.D. III 115. mnd. vordrach
- (Sch.L. 2 aufschub)
  fordrage ieg wike teth ey fordrawe, Rkr. 1322; rgl. M.Gl. 1452; K. (1454).
- (1456) u. ö. mnd. vordragen (Sch.L. 3 vorschonen)
  - fordriste ikke nogen of worse fogder skal fordriste sig. Rsc. 275. mnd. vordristen
- fordriwe Han beskermer them som fordriste sit lefnet i godhe arbegdes gerning, H.S. 121, 1. mnd. vordriwen
  - forene han ær forent med sagwolderen, Rsc. 169; vgl. D.C. 170. mnd. vorenen
- forfalde saa at forscreffne bygning icke forfalle skulle, D.M. II 19; egl. M.R. 88, 17. mnd. vorvallen
  - forfang komme til scadhe eller forfang, K. (1438); egl. D.M. II 14; D.M. VI 84. mnd. vorvank
- forfare at vii fornommeth eller forfareth haffue, D.C. 192; ibd. 373. mud. vorvaren (erfahren)
- forfarge see om waneth forfariger segh, R.D. I 324. mnd. vorfarwen (fehlt Sch.L.)
- forfinde uden handt er uret forfundenn, som för er rordt, Rsv. 525; cgl. D.C. 375; K. (1462) u. o. mnd. vorvinden
- forflytteg item worder noger freth less eller forflyttegh, D.C. 19. mnd. vorvlichtech
- forfære tith hiærte skal ey forfærs, T.K. 135, 20; vgl. Rkr. 2188; 1. M. 18,5 u. o. mnd. vorveren
- forfolge han forfylghede them ut til Dan, 1. M. 14, 4; vgl. Dom. 3, 18.
  mud. vorvolgen
- forfølgere Gudh ær emulator, thet ær forfylgere ællær elskere, 2. M. 34, 11. mnd. vorvolger
- forgange nu ær forgangen IXXX aar, R.D. III 56; vgl. 1. M. 3, 39; 1. M. 7, 19 u. ö. mnd. vorgån
- forgenglig forgængelig lyst oc glædhe,  $\it H.M.$  79;  $\it cgl.$   $\it D.C.$  159.  $\it wnd.$  vorgenglik
- forgiftig ther æræ mangæ ondæ forgiftigæ ormæ, M.R. 88, 17. mnd. vorgiftich
- forgive forgiff mig synder mynæ, H.M. 86; vgl. R.D. II 153; 1. M. 6, 11 u. o. mnd. vorgiwen
- forgylde i forgyllen klædher, H.S. 12, 13; vgl. M.R. 28, 11; R.D. 1 257, mnd. vorgulden

- forgælde hwilket hannum gudh forgælde, M.P. 305; vgl. R.D. I 218. mnd. vorgelden
- forgæte ath forgædhe sig siælff, T.K. 33, 36; vgl. Rkr. 23; H.M. 114 u. ö. mud. vorgeten
- forgæves fofengelige ok forgæffues, T.K. 15, 15; rgl. H.S. 85, 12 u.ö.
  mnd. vorgewes
- forhade ridderskabeth wille the forhade, Rkr. 4848. mnd. vorhaten (ccrderben)
  forhandle the skule hane fuldmacht ther ath forhandele och overtale.
- 107 nanate the sknie hane fuldmacht ther att fornandele och övertale, D.C. 14; cgl. H.M. 7. mnd. vorhandelen forhaste ingen forhastedæ ieg mig appaa, Rkr. 3600. mnd. vorhasten
- for haste ingen for hastedæ ieg mig appaa, Rkr. 3600. mnd. vor hasten for hærde och manghen for herdes uti ondskaff, H.M. 115; vgl. M.R. 142, 11. mnd. vor herden
- forhære eller syø och sand scal thet forhære, H.M. 34; vgl. R.D. III 182; H.S. 38, 13 u. ö. mnd. vorheren
- forhere wi wilde tale met wore radh att forhere aff them, D.C. 373; vgl. M.R. 166, 28. mnd. vorhoren
- forklare thet er tilforn forklaret nog, H.M. 95; vgl. D.O. 176; Rkr. 1615
  u.o. mnd. vorklaren
- forklæde hun forkledde sæg, R.D. II 78. mnd. vorkleden
- forkomme huo som forkommer eller borttager aff stadzens wern, Rsc. 555; ibd. 571. mnd. vorkomen (verderben)
- forkropen thænne wor son, forkropæn og beræwin, 1. M. 49, 7; rgl. 5. M. 21, 18. mnd. vorkrupen
- forkrænke om wor nadighæ herræ forkræncht haffwer thæn helgæ kirkæns friihedt, D.C. 192; ibd. 21. mnd. vorkrenken
- forkynde da skal borgemester lade det forkynde, Rsr. 275. mnd. vorkunden
- forkynduge thet schule konning ok righens men strax, ferste thet forkerlh ok forkyndughet worther forstyre, K. (1438). mnd. vorkundigen fork eb Hno som gjör den andenn bewiseligt forkiöh, Rsv. 553; ibd. 505;
- K. (1422) u. o. mnd. vorköp forlange forleg thik ey for mik, T.K. 125, 14; R.D. II 21 u. ö. mnd. vorlangen (Sch.L. 1)
- forlenge forlenger theres liff, H.M. 93. mad. vorlengen
- for lewen (part. perf.) tn est en gammel, for lewen krop, Rkr. 2098. mnd. vor lewen
- forlide naar forscreffne tii aar forledbe oc framgoughne ære, D.C. 147; cal. R.D. II 301: ibd. III 146 u. o. mnd. vorliden (vergehen)
- forlige till at forhandele ok overtale, forlige eller atskyliæ, D.C. 14; ibd. 170. mnd. vorliken
- forlade han skal ikke forladhe folket, 2. M. 4, 21; egl. HM. 123; R.D. II 126 u.o. mnd, vorlåten
- forlov nuden han haner besynderlig forloff, Rev. 547. mnd. vorlovinge, vorlôf forlove keyseren forloffuede at giere the synder mere i syne dage, R.D.
  - III 11; vgl. M.R. 74, 2. mmd. vorloven

- forlæne thet gotz som Gudh haffuer megh forleeth poo jordh, K. (1481);
  val. D.M. VI 267. mnd. vorlénen
- forlæste Om hun kunde thet forlæste, H.M. 12; egl. M.Gl. 1477 (fehlt Sch.L.)
- formaledide han maledide ingen der han vor formaledidet, Don. 9, 23; mnd. vormaledien
- formede soo offthe seg noger formeder eller besteder til bagere gerningh, K. (1403). mnd. vormeden
- formedelst formedelst din nåde ledh mik, T.K. 180, 29; vgl. Rsv. 267. mnd. vermiddelst
- formode nw aff thy at wi oc worse Righæ oss æy annæt aff thöm formodhom, M.P. 186. mnd. vormoden
- monnom, 33.27, 180. maa. vormoden formere och haffuer thennom med nogre artickle formæritt, Rsv. 128; val. D.C. 331. mad. vormeren
- formoge (v.) offthe widhe wi ey, hwat wi formoge, T.K. 20, 21; vgl. R.D. I 273. mnd. vormogen
- formoge (s.) efter thin formoghe, H.S. 20, 33; vgl. Rkr. 4860 u. ö. mnd. vormoge
- formærke trændæ storæ slemhetz thegn fformertthæ ieg paa then drotningens veghn. mad. vormerken
- fornedre och Gnds almosse ey fornethres, D.M. II 19; rgl. Rkr. 3106. mnd. vornederen
- fornedring att the ey foruandle Gndz almessæ til fornedringh, D.M. II 22. mnd. vornedderingen
- fornemme Ok da hun fornam, D.M. II 44; vgl. Rkr. 732; D.C. 192 u. o. mnd. vornemen
- fornimst that gonger over myn fornimst, M.R. 165, 21
- fornumst effter wort rettæ sanwydh och fornumst, D.M. II 19. mnd. vornumst
- fornnmstich thætte breff meth flere ærlighæ oc fornumstighæ mæntz intreylæ, D.C. 1981, H.M. 131 u. ö. fornymstich fortv menæ somme nfornymstichæ menniskæ. M.R. 191, 5.
- nornymstich forty menæ sommæ ntornymstighæ menniskæ, M.M. 191, 5 mnd. vornuftich fornøge skule wii tha betale oc fornøge, D.C. 147. mnd. vornogen
- forny Hwer dagh skulle wi forny wor forakth, T.K. 28, 25: vgl. Rsv. 205;
- H.S. 77, 23 u. ö. mnd. vornien fororde at wej alle horde og soghe thesse fornæærende swo forordes. M.Gl. (1489). mnd. vorworden
- forpante at hun aldreg vilde eller skulde sælge, bortgiffue, forpante,
- D.M. II 44; vgl. D.C. 1. mnd. vorpanden forpligte alle thesse forscreffne artikle forplikte wii oss ath halle, D.C. 75.
- mnd. vorplichten forplichtng ware alle the gode men forplichtuge till att underwise oss,
- K. (1483). mnd. vorplichtich
- forprang oc giöre forprang i there forstrug, Rsv. 283. mnd. vorprank (rechtsbeschränkung)

- forpranger Bönder eller nogher ander forprangher, Rsv. 286 (fehlt Sch.L.))
- Sch.L.)\*)
  forramme och haue endrachtelighe begrebet och forramet swodan datynge
  friid, D.C. 14; ibd. 249. mnd. vorramen
- forråde meg ath forradhe meth slættæ, Rkr. 5016. mud. vorraden
- forrædere tinf, forrædere eller noget det, Rsv. 511; rgl. R.D. II 166, mnd. vorreder
- forsage forsig Mamenth, R.D. III 135. mnd. vorsaken (absagen)
- forsamle i Fenedia forsamblet waar, H.M. 7; vgl. D.C. 179; R.D. III 44 u. ö. mmd. vorsamelen
- for samling om nogher borger giöre npresning, forsambling eller samelbunde, Rsv. 288 (fehlt Sch.L.)
- forsce hwi forsa wi os ey sielff om vor helse, H.S. 144, 8; vgl. Rkr. 50; R.D. III 379 u. o. mud. vorsén forsidde hno swadanne loghe daghe forsithet haffuer. K. (1446). mud.
- vorsitten forsigtig kærligheth ær forsofftigh kysk, stadugh, T.K. 94, 23. mnd.
- vorsichtig
  forsinde then frughe ey forsynnede segh, R.D. II 158. mnd. vorsinnen
- forskabe forskapthæ i dieffæ lighæ, H.M. 130; vgl. H.S. 100, 18. mnd. vorschapen forskalke blondhet oc forskalketh, M.R. 25, 25. mnd. vorschalken
- forskatte andet haffuer hans nade voss ey forscatteth, K. (1497). mnd.
  vorschatten
  forskylden (s.) oc vil jeg ev at hon skal mere treste aff sine forskylden
- æn aff min gunst, H.S. 68, 13. msd. vorschult forskylde (r.) Iak haffner wel forskylleth ath lidhe, T.K. 134, 2; vgl. 1. M.
- 22, 29. mnd. vorschulden
- forslide oc swa forsletz thet, K. (1477). mnd. vorsliten
- forslå och rænthen forslar ud aff hans læn, kr. 251; vgl. R.D. I 176, mnd. vorslån
- forsmaa Agay forsmode sin frue. 1. M. 16, 3; vgl. Rkr. 3988. 2559. mnd. vorsmân
- forstande for klerkæ som thet forstandhæ kand, H.M. 8; vgl. R.D. II 163; Rkr. 52 u. o. mnd. vorstån
- forswinde then tid hand forsuand af terres asyn, M.R. 66, 11; egl. R.D. II 21. mnd. vorswinden
- forstyrre ikke nogen af norre fogder skal fordriste sig til at forstyrre dennem, Rsv. 275; vgl. K. (1438). mnd. vorsturen
- forsøge forsøge oc probere, D.M. III 332; vgl. kr. 4325. mml. vorsøken forsølve forgyldet eller forsølfuit, D.M. III 333 (fehlt Sch.L.)
- forsome klerck scal ey synæ tider forsome, H.M. 116; vgl. M.R. 69, 20; R.D. I 336 n. o. mnd. vorsumen
- <sup>1</sup>) Im schleswigschen platt ist das wort bente noch lebendig: man sagt peerdepranger. Ob das wort, wie K. vermutet, aus dem dän. ins ndd. gewandert ist?

- forsemelig skede that swo at sognepresten oc kirkenærie vilde være forsemelige, D.M. I 271
- forsnmelig hnræ forsnmelig ælsker thn er, H.S. 163, 10. mnd. versnmelik fortie wor oc byssens rett scal ey forthies, Rsv. 215. mnd. vortien
- fortiene effter thi som huer fortiænt hafner, M. 63, 13; vgl. Rkv. 25
  u. o. mnd. vordenen
- fortryde lad thig thet ey fortrydhæ, H.M. 17; vgl. M.R. 34, 22; R.D. II 22 u. o. mnd. vordrêten
- fortraden (part.) Hnelken som fortraden er, M.Gl. 1492. mnd. vordrotten fortræder hno som een fortræder nill nære, M.Gl. (1496). mnd. vordreter (unruhstifter)
- fortred sidder han lenger overhörich met fortreedt, Rsv. 554. mad. vordrêt
- fortroste som ødmyugher them som fortrøste uppa siegh siælful, T.K. . 12,5; ibd. 169,10 (fehlt Sch.L.)
- fortænke tha fortænke thesse werdinghe fæthre wæl, D.C. 283; vgl. M.P. 26: M.Gl. (1499) u. o. mnd. vordenken
- fortære en biørn wildhæ hannnm fortære, H.M. 24; vgl. H.S. 7, 9; ibd. 114, 31 u. ö. mnd. vorteren
- forterne Gnd er forternet aff mennisken, II.M. 69; vgl. T.K. 10, 8; R.D. II 129. mnd. vorternen
- fortave tha skal thes righens radh som herre mest haffuer, ufortæffret biuthe thet annet righens radh til, D.C. 18; vgl. Rkr. 3500. mnd. vortowen
- forunde forthi jeg hannum forynthæ. mnd. vorgunnen
- forware oc funde wii then kiiste i goode maade forwaret, D.M. I 352; . ral. D.C. 7; Rkr. 1101 u. o. mnd. vorwaren
- forwaring til ydhermere forwaring och nydhe, D.C. 2; ibd. 180. mnd.
- vorwaringe forwaringsbreff Alexander screff them forwaringsbreff till. mnd. vorwaringsbref
- forwandle sidhen forwandles himmel och jord, H.M. 43; ibd. 146; D.M.
  II 22. mnd. vorwandelen
- forwide thy skal engen forwite meg her efter, H.S. 163, 21; vgl. 3. M. 16, 21; M.R. 215, 26 u. ö. mind. vorwiten
- forwide ati the forwyte ether met hwer annen om wor och riigens bestæ, K. (1497). mnd. vorweten
- forwilkaare thet wilkor som han haffde forwilkoret sig emodh wor nathige herre, K. (1482). mnd. vorwillekoren
- forwinde och worder han forwondet med III hans naboes widne, Rsc. 130; vgl. M.R. 186, 2; 1. M. 32, 25 u. o. mnd. vorwinnen (Sch.L. 1)
- forwebne han war hordelige forwebneder, R.D. III 65; ibd. 162 (fehlt Sch.L.)
- forwende the bleffue forwendæ paa en stedh, Rkr. 2227. mnd. vorwenden (Sch.L. 2)

## und (mnd. ent):

- uudfare tha unfor hau then rett och giorthe hannum ykke, M.Gl. 1409.
  mnd. eutvareu
- undfalle at the skullæ oc undhfallæ megh, Rkr. 1722; ibd. 2890, mmd. entvalleu undfly tethær thik swarth ath tholle, oc thu wilt unfly, T.K. 79.4; col.
- H.S. 59, 11 u. ō. mad. eutviên undflygtig oc wore thet swo at hans son worth undflectuch. M.Gl. 1464.
- undiffice of wore that swo at mans son worth undioctugh, M.t.t. 146-(fehlt Sch.L.)')
  undfore Blandzefor war mægl undford, R.D. 1344. mid. eutvoren
- un dføre Blandzeflor war mægl undførd, R.D. I 344. mud. eutvoren undfaa at uoghet quiudfolk kan barn undfaa, H.M. 12; vgl. R.D. II 28; M.R. 46, 19 u. ö. mnd. eutvanzeu
- uudfongelse hau suarede æugeleu som hinue beboddet thin mandoms nntfongelse, T.K. 214, 23°)
- undgiælde thet sculle i uu undgiældhæ, H.M. 56; vgl. R.D. III 21. und. entgeldeu
- undgaa sidhen scullæ the undgaa theu twang i hælffuedæ ær, H.M. 95; vgl. T.K. 76, 25. mnd. eutgâu
- undlade oc om thet annæt, han santhe ney fore, skulde han undladhæ sig paa hennæ wegnæ met retthæ, M.Gl. (1409). mnd. entladen
- uudleide oc ath the, som the aff alder vane er, ther undleyde sigh met rette, Rsv. 203. mnd. entleddigen
- undlokke huo som i theri embithe er oc undlocker byns andeuss hion, M.G. (1496) (fehlt Sch.L.) vielleicht selbständige bildung zu lokka undloke i torff icki acte. i skullæ undloke. R.D. II 14. mød. entloven
- undrende engen kunne hanuum undrende, R.D. III 67. mud. entrepnen undrykke thermeth att undröcke os wore oc krouffnens toldh, Rsc. 291;
- v.gl. T.K. 42, 11; ibd. 99, 20. mnd. eutruckeu nutsegle tha skulle han untsegle then uoglæ till kysteu, M.Gl. (1488). mnd. entsegeleu (fehlt Sch.L.)
- undstecke han undstack sigh for megh i skogheu, R.D. III 117 (fehlt Sch.L. (bedeutung: verstecken)
- nudsegelse breff the screffue meg till unsegelse breff, Rkr. 4645. mnd. eutseggesbref
- undsætte hau meg unsætte alt som eu mand, Rkr. 4825; rgl. R.D. II 24; ibd. III 74. mnd. entsetten
- uudveude thu kanth teth ey undvændhæ, H.M. 34. mnd. entwenden uudvige hun kan thet ey undwighæ, H.M. 37; ibd. 86. mnd. entwiken nudwæbne tha han haffdhæ uudwebuedh seg, R.D. I 215. (fehlt Sch.L.)

<sup>1)</sup> Wol selbstäudige bildnug zu flygtig im anschluss an undfly.

<sup>3)</sup> Sch.L gibt kein subst. zu entrangen, aber es ist doch auzunehmen, dass es im mud. ein wort gab, das undfongelse entsprach.

## b) Suffixe.

1) Solche, die dem nord. bisher fremd waren: agtig (mnd. achtig, aftich, haftich):

delagtig of gior sik dielaktugh aff alt goth, T.K. 196, 6; s. a. D.C. 162;

D.M. VI 113. mnd. délachtig faragtig faragthuge aff usigeligh rætzell, K. (1488). mnd. verachtich

(Sch.L. nicht belegt)
flugtagtig Galaad er flugtaktigh aff Ephraim, Dom. 12, 4. mnd. vluch-

tachtich (fehlt Sch.L.)
folgachtig at være hannnm folgachtige og bistendige, D.C. 372; vgl. K.

(1483). mnd. volgaftich lifagtig uten altid at være ny aff lifaktige ige groels, H.S. 105, 6. mnd.

lifachtich lewenagtich the skulle ikke lydhe lewenaktighe ordh, 2. M. 5, 9. mnd.

logenachtich negaftich eller setter neghafftige paut, K. (1441). mnd. nothaftich

spæglagtig oc oplyser them subtilelig som have spæglacteghe lefæt,
H.S. 12, 2 (wol selbständige bildung)

tienstagtig at holl sek ødming og tienstakteg, H.S. 90,1. mnd. dénataftig warachtig och döme them nkrenkelike oc warachtige at bliffuo, Rsv. 205. mnd. warachtig

else (mnd. else, nisse). Das suffix ist vereinzelt schon im altnord, nachweisbar, z. b. reukelsi. Doch ist es zweifellos nicht echt nord. Rydgvist (Sv. Spr. Lagar 5, 25 ff.) vermutet. dass es bei der christianisierung des landes vom ags, aus eingeführt wurde. Erst als der einfluss des mnd, sich stark geltend zu machen beginnt, werden subst. auf else im dän. und schwed, häufig. Kock vermutet eine angleichung an adiect, auf lik. Kristensen schliesst sich in Fremmedordene s. 67 an Fred. Tamms erklärung an, ohne doch seine eigne hypothese einer lautgesetzlichen entwicklung von nisse zu else ganz fallen zu lassen. Tamm (Tränne tyska ändelser i svenskan s. 12 ff.) setzt einen zweifachen nrsprung des dänischen und schwedischen else voraus, indem es erstens dem mnd, clse, els, zweitens dem mnd, nisse entspricht. Die zu der ersten kategorie gehörigen wörter sind im udd. neutra mit concreter bedeutung, z. b. backelse, bradelse, hengelse, makelse, riwelse, schrapelse etc. Directe entsprechnigen zu solchen wörtern sind im dän, selten, Die masse der im dän, mit else gebildeten verbalsubstant, entspricht entweder mnd. subst. auf inge, ninge (hier tritt das ndd. suffix also in concurrenz mit einem einheimischen) oder solchen,

die mnd. auf nisse ausgehen. Das suffix nis findet sich mit mnd. war es häufig vertreten. Das dän nimmt es auf, verwandelt es aber in else. Diese umformung wurde einerseits dadurch begünstigt, dass einzelne wörter auf else sich im nord. schon vorfanden, zweitens durch anlehnung an das mnd. else, drittens vielleicht auch dadurch, dass das ndd. formen auf ense neben else und nisse hat, z. b. greenens, schippense, spokense. Manchmal stehen im mnd. formen auf else und nisse hebeneinander, z. b. deckenisse, deckels; dingenisse, dingels; ratnisse, radels u. a. m.

Abstracta, die mit else gebildet sind, werden im 15. jahrh. in Dänemark recht allgemein. Man sieht aus dieser häufigkeit des gebrauchs, dass in der syrache ein bedürfnis nach der möglichkeit, abstracta zu bilden, vorlag. Das nord, dem ausser nis auch das suffix heit abgieng, war an abstractbildungen verhältnismässig arm. Darum werden die ndasuffixe, die diesem bedürfnis entgegenkommen, bald im norden heimisch. Indem die dän sprache sie aufnahm, hat sie sich um ein wesentliches mittel zu grösserer biegsamkeit und ausdrucksfähigkeit bereichert.

Nachstehend ist eine reihe von verbalsubst, auf *else* nebst ihren mnd. entsprechungen aufgeführt.

begekkelse spot vor iærtegn, begekkelse for kænnedom, T.K. 115, 6. mnd. begekkinge

hegengelse holde een hegthiidelig begengelse, D.C.182. mnd. begenknisse beginnelse hegynnels thil the thing ther evinnelig ære, H.S.66,28. mnd. beginnel

beskermelse for sandhetz ock rætnishetz beskirmels, H.S. 34, 13. mnd.
beschermnisse

beskrivelse aff allæ thessæ beskriffuels kan ey begribæ, H.S. 13,3. mnd. beschriwinge

betragtelse ther næst en stark betragtelse, T.K. 20, 29. mnd. betrachtinge drovelse thy tha haffuer han offte droffuelse, T.K. 11, 19. mnd. drofinisse figtelse jenlig ællær synderlig kamp ællær fiktelse, 1. Sam. 17, 8. mnd. vechtinge

forbindelse sende en wissman till Marsilius ath giere eth forbindelse, R.D. III 156. mnd. vorbindinge

forfærelse rætzel innenfiold paa Abraham ok stor forfærdelse, 1. M. 15,12.
mnd. vorvernisse

for herelse i trough ok forhærilse, 5. M. 28, 53. mnd. vorheringe for smædelse oc til ewinnelig for smædels, H.S. 58, 17. mnd. vorsmadenisse

forsymelse ieu dell fiell uedher for theræ forsymmels, H.S. 33, 19. mnd. versumenisse

for varelse hoff forwarels oc forsyn i alle ærende, H.S. 42, 24. mnd. vorvorwaringe

maledidelse thu skalt were uskadelige aff myu maledidels, 1. M. 24, 21.

mnd. maledidege

nankantale i hyggen owngrangels aff retral occupanharals. H.S. 19, 25

opeubarelse i hugxens owergangels aff retzel oc oppeubarels, H.S. 12, 35. mnd. opeubariug

overtrædelse bagers och bryggers owertradels och andre smas sagh, Rsv. 306. mnd. overtredinge prøwelse hans hiærtæ trengdes aff subtilest prøwels, H.S. 10, 20. mnd.

prowinge straffelse bagtal, straffelse emygelse, H.S. 20, 28, mnd, strafinge.

traffelse bagtal, straffelse omygelse, H.S. 20, 28. mnd. straffige.

Für folgende subst. auf else scheint das mnd. keine entsprechungen

auf else, inge, uisse zu bieten: begerelse rydendes aff stor begerels, H.S. 12, 1. mnd. begér fordærvelse then hælghe stadz forderfuels, H.S. 39, 9. mnd. vorderf Ingtelse min luctels pintes aff und den, H.S. 22, 35. mnd. lucht

Ingtelse min luctels pintes aff und den, H.S. 22, 35. mnd. lucht overfledelse i huilket er dudelige glædhers owerfledels, H.S. 44, 12. mnd. owerflot

Das suffix else wird ausserdem sehr häufig zur bildung von subst, aus einheimischen wortstämmen verwant.

en, als endung von ländernamen (mnd. en, ein casussuffix, nämlich der dat. pl., der ursprünglich von einer präposition abhängig war). Solche aus dem mnd. entnommene ländernamen sind.

> Bemeu M.R. 15, 9 Flanderen Rkr. 3537 Frisen Rkr. 2857 Holsten Rkv. 3152 Prytzen M.R. 15, 9

Rytzen *Rkr.* 32, 91 Sasseu *Rkr.* 313 Tartareu *M.R.* 15, 12 Turckeu *M.R.* 4, 15

ere (mnd. eren). Die endung gehört eigentlich lat-rom. lehnwörtern an. Diese werden im dän. teils direct aus dem mnd. übernommen, teils verwendet die sprache das suffix selbständig, um aus lat-rom. wörtern verben zu bilden. Später entstehen auch aus einheimischen oder dem deutschen entlehnten wörtern denominative verben auf ere. Für diese art bietet das 15. jahrh. noch keine belege; denn handere (aus hand in anlehnung an franz. hanter gebildet) ist direct aus dem mnd. entlehnt.

arrestere oc bliver arresteret ved fogden, Rsv. 267; vgl. Rkr. 4647 u. o.

florere mærkt med bloduge bogstawue og fogherlig floreret, H.S. 194, 4. mnd. vloréren (mit blumen schmücken)

fundere til at stychte oc fundere eet altare, M.P. 332; rgl. D.C. 159 u. o. (fehlt Sch.L.)

hantere then materi som ær manne mote handteret, H.S. 69,7; vgl. M.R. 8, 15; R.D. III 72. mnd. hanteren

pollere the kunde ikke polleres for therris hordheth skill, M.R. 85 (fehlt Sch.L.)

probere at forsuge oc probere, D.M. III 332 (feblt Sch.L.)

studere so som gammel fædherns loftig studere, H.S. 36,30 (fehlt Sch.L.) traktere ok traktere the stokke som sere til lærdom, T.K. 13, 10 (fehlt Sch.L.)

eri (mnd. erie). Das ursprünglich romanische suffix ist aus dem franz. ins deutsche und über das mnd. ins dänische eingedrungen. Hier ist es im 15. jahrh. noch nicht besonders häufig.

fiskeri agre, mark, skove og fiskerie, Rsv. 273; vgl. M.P. 282. 293 u. ö. mnd. vischerie

fråseri høghtidelig kost oc fraseri, H.S. 11, 12 (Sch.L. vrås)

gæsteri I lagdhæ them odhæ met gæsterij, H.M. 54; vgl. Rsv. 124. mnd. gesterie ketteri thu ligger saa i ketteri meth then som slo thy hosbond i hiell.

Rkr. 580 (die bedeutung ist ehebruch, fehlt Sch.L.) klerk eri abeder, prelater, menige clerckeri, D.M. I 351; rgl. Rsr. 121 u. ö. und. kleresi

kræmmeri spidzerii oc kræmmerie, Rsv. 285 (fehlt Sch.L.)\*)

scriveri lægedom, scriverii, malewerk eller anner thelik behændigheet, K. (1425). mnd. schriverie

spidzeri spidzerii oc kræmerie, Rsv. 285. mnd. spisseri tyverie hwilken mandt som worder funden i tiufferie. Rsv. 139: vol. 1. M.

verie hwilken mandt som worder funden i tiufferie, Rsv. 139; vgl. 1.1 31, 39; 3. Mose 19, 11. mnd. dûwerie

i (mnd. ie) desselben ursprungs:

fogedi Thi fik han mig tha æth fogedhi, Rkr. 1937 (fchlt Sch.L.)

hed (mnd. het, heit). Das suffix bürgert sich während des l.5 jahrh. vollständig ein. Es ninmt unter den dem mnd. entlehnten wortbildungselementen den hervorragendsten platz ein. Auch hier sind directe entlehnungen das vorbild für häufige, selbständige verwendung des suffixes.

barmhiertiched Gud foræ sin storæ barmhiertichedh, M.R. 75, 16. mnd. barmherticheit

<sup>1)</sup> Kommt schon in Flensborg hylov vor; vgl. Kristensen s. 35.

- ædelheth hans ære ædlæheth, makt oc storheth, M.R. 161, 9. mnd. ed(d)elheit
- enfollelighet i godheth oc hiærtens enfollelighed, H.S. 1, 13; vgl. Rkr.
  4761. mnd. einvaldicheit
- falskhed diæfuelsens falskhed oc swigh, M.R. 178, 19; vgl. Rkr. 1864 u.o. mnd. valscheit
- felighed tha schule the ænghen felighet eller fredh hane, D.C. 14; vgl. M.R. 11, 16. mnd. velicheit
- forhærdighed menniske hiærtens forhærdughed, T.K. 40, 14. mnd. vorhardicheit
- fortrådenhed for thy at manne æræ kommen til so stor fortradenhet, H.S. 34, 22. mnd. vordreticheit
- frihed wii stathfestæ them alle thesse effterscreffne frihedh, Rsv. 84; rgl. 3. M. 19, 20; K. 59, 15 u. o. mnd. vriheit
- fngtighed wælluktendhe yrter there thoghæ ællær fugtugheet, 1. M. 16,13. mnd. vuchticheit
- fnlkommenhed All fulkommenheth i thette leffneth haffuer en ufulkommeligheth meth sigh, T.K. 7, 16. mnd. vulkomenheit græselighed thin bortgongels inledher stætgens græselighete. H.S. 65, 3.
- mnd. greselicheit gyrighed henne thiene the meth stor gyrigheth, T.K. 88, 4; vgl. Rkr.
- 3532 u. ō. mnd. giricheit hauthed och lidhæ slig haanhed til syn krop, H.M. 35; vgl. T.K. 78 u. ō.
- mnd. hönheit
  (u)hersomhed som borgmester och raadt tager for nhörsomhett, Rsr.
- 519. mnd. horsambeit
  heghed som nu i himmeriges hoghed boer. H.M. 94; val. 1, M. 6, 16; H.S.
- 46,7. mnd. hôcheit høwiskhed for hennes upresels oc høfueskhet, H.S. 39, 12; vgl. R.D. I 349.
- mnd. hovischeit kostelighed alle honne kosteliched, guldh solff, dyre stenæ, M.R. 165, 4. mnd. kostlicheit
- kvskhed thee hrydæ therress kvskhed, M.R. 73, 8. mud. kuscheit
- leilighed naar the setthe therris embitz waare epther tydzens leyligheet, Rsv. 518; vgl. Rkr. 291. mnd. legelicheit
  - ligehed thu skalt eye theres landbæ for thit hiærtæ lighæheet, 5. M. 9, 5. mnd. likheit
- long hed alle underlighe things longheth or wiidhet, H.S. 46, 7; vgl. 1. M. 6, 16; M.R. 222, 11 u. o. mnd. lankheit
- Instelighed en flodh utgik aff lusteligheetz stædh, 1. M. 2, 10; rgl. 1. M. 3, 22. mnd. lusticheit
  løkkelighed sungen lokkelighheth atstunde her i werden. T.K. 78. 3.
- mnd. luckicheit manhed jeg haffuer ofte spord hwad manheth thu hauer giort, R.D. III 140.
- mnd. manbeit
  megtughed jeg gaff ether godth och mechtughed. H.M. 54: vol. T.I
- megtughed jeg gaff ether godth och mechtugheed, H.M. 54; vgl. T.K. 12, 11 u.  $\ddot{o}.$  wnd. mechticheit

- menighed Wy horgermesterse, radhmen oc all menichet, M.P. 290; vgl. Rsv. 199; Rkr. 3478 u. o. mud. menheit
- Rsv. 199; Rkr. 3478 u. o. mnd. mënheit mugelighed æffter thin utlæunigs mugeligheth, T.K. 129, 16. mnd.
- möchlicheit mødhed mødheth æller træthed, T.K. 26, 16, mnd. modicheit
- notherftelighed i hans notherfteligheth, 5. M. 15, 10. mmd. nötrofticheit nyttelighed oc for vor iemeristens nytelighed, H.S. 4, 11; vgl. 3. M. 2, 9 s. o. mmd. nutlicheit
- overflødighed affordens offuerflødigheth, T.K.1,13. mnd. owerflødicheit qvemhed ey skalth thu thække thik sælff for thin qvemheth eller godhe næmme. T.K.12.14. mnd. quemelicheit
- retferdighed farm med sandhedh oc rethferdiched, M.R. 74, 4. mnd. rechtverdicheit
- redelighed hliffue wedh rædelighed oc bestand, Rsv. 199. mnd. redelicheit sagthed æfter storm kommer stor stilheth eller saktheth, T.K. 66, 22. mnd. sachticheit
- sagtmodighed Gnd swared met sachtmoodigheed, H.M. 80; vgl. Rkr. 3599. mnd. sachtmodicheit
- salighed theres salighed the forgætthæ, H.M. 114; vgl. M.R. 28, 20 u.o. mnd. salicheit
- skallethed i skulle ey gore skalledhed, 5. M. 14, 1. mnd. schallicheit skjonhed so at te hafuæ lest foræ hans skonheth, M.R. 28, 15. mnd. schönicheit
- slemhed oc altiidh mynnes sin ondskap oc slemheth, T.K. 122, 20; vgl. H.S. 11, 25. mnd. slimheit
- stadughed thet hiertes nbequemheth oc ustadugheth, T.K. 96, 6; ibd. 20, 14. mnd. stadicheit
- stillhed stor stilleth eller saktheth, T.K. 66, 22. mnd. stillicheit
- stærkhed tag tyl thik igen større stærkhed, T.K. 97, 10; vgl. 5. M. 18, 17; R.D. I 155 u. o. mnd. starkheit
- swarhed om the finder engen swarheth eller modgangh, T.K. 128, 23.
  mnd. swarhelt
  sworthed tha war giort morkefulle swortheed, 1. M. 15. 17.
  mnd. swor-
- ticheit tollighed aff tolligheth i andre wanstre XVI capitulum, T.K. 1, 20. mnd.
- duldicheit trefoldighed aff then helge trefollughetz, T.K. 3, 2; s. a, D.C. 160 w.o. and. dravaldicheit
- trohed thet haner han for syn troheth skyld, R.D. III 36. mnd. troheit tyginghed hur stor tykingheth hafite the, T.K. 28, 4. mnd. tuchticheit wellwillighed til all weluillicheth och ydmige tieniste, Rsc. 127. mnd. wellwillicheit
- werdughed stor werdughet fulde haunum til grawe, R.D. II 37. mnd. werdicheit
- willighed for troskap, willicheet oc tieniste, Rsv. 126. mnd. willicheit wittighed oc effther ty at tee aff therræ wittighedh æræ forblindædæ, M.R. 148. 22. mnd. witticheit

30

Nicht selten finden sich nebenformen auf hed zu suffixlosen mnd. lehnwörtern, z. b. zu foraat, fornumst, hast, hofferd, lugt, spittal, sund die gleichbedeutenden formen:

for a g ted hed M.R. 222, 14: fornumstighed Rkr. 1482; hastighed H.M. 101; hofferdighed H.M.95; (wæl)luktighed 3. M.2.9; spittalighet 3. M. 13, 13; suudhed Rsv. 151.

Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch das mnd. diese nebenformen kannte; aber das dänische ist für ihr vorhandensein kein zwingender beweis; eben wegen der selbständigkeit, mit der das suffix verwendet wurde. Nord. adject. werden in grosser zahl mit hilfe von hed substantiviert; wir finden z. b. beskhed, fawerhed, galnhed, grumhed, kærlighed, ladhed, miskunhed, ondhed, sandhed, swarhed u.a.m.

inne (mnd. inne). Dies suffix tritt schon vor dem 15. jahrh. in Dänemark auf, und sein gebrauch scheint während dieses zeitraums keine nennenswerten fortschritte gemacht zu haben. - forstinne, grevinne, keyserinne, mesterinne sind die einzigen substant, auf inne, die mir in texten aus dem 15. jahrh. aufgestossen sind. Doch stellt sich ein zweites motionssuffix daneben ein, nämlich

ske (mnd. sche). Die eigentliche herschaft dieses suffixes beginnt erst im 16, jahrh., aber schon im 15, begegnet es vereinzelt. Dafür zeugen folgende beispiele:

brefförerske theune uærwærendis brefförerske Frune Silæ. M.P. 189 (fehlt Sch.L.) effterlewerske Jek, Birgittæ Oluffsdatther i Hammerstad, Hr. Aeregisel

Nielsens efftherlewerske, D.M. VI 48; vgl. D.C. 340 (fehlt Sch.L.) kruerske huer mandt som borgere er, undertagne obenbare kruersker,

Rsv. 526; vgl. K. (1445). mnd. krogersche högerske Högher oc hogiskier, Rsv. 285. mnd, hokersche

ölwerske Well ölwersche ihke giwe moden, Rsv. 517 (in Flensborgs stadsret (1284) steht für ölwerske 'ölkuu')

ligen (mnd. liken). Von dieser adverbialendung mnd. ursprungs finden sich im 15. jahrh, nur spuren; sie kommt erst in der folgezeit in häufigeren gebrauch. Einige male lässt sie sich in H.M. nachweisen:

the tuchtelighen allæ for adam stodh, H.M. 131. mud. tuchtliken the mughe ther wissælighen lide upas. H.M. 114. mnd. wisliken

Nachdem im hoch- und niederdeutschen das en der adverbia abgefallen war, schwand es auch im dän, und schwed, wider,

Die mnd. deminutivendung ke, ken kommt nnr an directen lehnwörtern vor; sie hat im nord. keinen eingang gefunden, obgleich die skandin. sprachen keinen ersatz dafür haben nnd sich etwa durch vor- oder nachsetzung von lille behelfen. z. bneudän. farilie, morille (väterchen, mütterchen). Wörter anf ke(n) habe ich deshalb dem verzeichnis zu I eingereiht. Es sind ihrer nur wenige: bindike, freecke, hysken, neglicken, tallerken, teennike.

Suffixe, die dem nord. nnd mnd. gemeinsam sind:

ere (altnord. ari, mnd. er). I-umlaut vor ere beweist entlehnung. — ere gleicht sich dem mnd. er an, indem es in vielen fällen das e abwirft. Daneben bestehen noch die formen anf ere.

ig ist alt, sofern es altnord. agr, ugr, igr entspricht. Es incht ansgeschlossen, dass der sieg der endung ig über ag und ug auf die vielen mnd. lehnwörter mit ig zurückzuführen ist.¹) Auch hier lässt der i-umlaut auf entlehnung schliessen.

isk, lig, sam sind alt, aber in vielen fällen ans dem mnd. überführt.

skep (altnord, skapr, mnd, schop). Es bildet auch im dän, wörter teils abstracter, teils collectiver bedeutung. Wo es sich nicht um lehnwörter handelt, lässt es sich nicht entscheiden, ob neubildungen mit skap auf nord, skapr oder mnd. schop zurückzuführen sind. Man kann nur feststellen, dass die wörter anf skap im 15 jahrh. bäußger werden und darf diese tatsache wol mit recht dem einfluss des mnd. zuschreiben.

### Anhang.

Können die mnd. lehnwörter im dänischen als beweisend für das vorhandensein des i-nmlants von  $\sigma$ ,  $\tilde{u}$  im mnd. angesehen werden?

Clara Holst hat in der abhandlung: Mnt. omlydsforhold belyst ved danske laaneord (Archiv for nord. Filologi 18, 210 ff.) über denselben gegenstand gehandelt. Sie findet durch die mnd. lehnwörter die ansieht bestätigt, zu der man auch auf andern wegen gelangt ist, nämlich dass der umlaut im mnd. in demselben umfange vorhanden war wie im mhd. trotz des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Tamm, On tyska ändelser, Upsala univ. ärsskr. 1880. 30\*

fehlens graphischer bezeichnung. Das resultat, zu dem ich meinerseits durch die untersuchung mud. lehnguts im dänischen gelangt bin, möchte ich auch für diesen fall durch beispiele zu erhärten suchen. Folgende im wörterverzeichnis zu I und II angeführten wörter weisen umlaut von  $\xi, R$  auf. 1)

| bedrave      | mnd, bedrôwen | kvsk         | mnd. | kusch        |
|--------------|---------------|--------------|------|--------------|
| beheve*      | behowen       | kyskhed      |      | knscheit     |
| befrygte     | _ befruchten  | ken          |      | kone         |
| bekymre      | , bekumeren   | kekentyg     | ,    | kokentonwe   |
| bemoie       | , bemoden     | Lybeck*      |      | Lnbeck       |
| berygte      | beruchten     | lvbsk*       |      | lubesch      |
| besynderlig* | . besunderlik | ledig        |      | lodich       |
| betyde       | _ bednden     | lykke        |      | lucke        |
| bedker       | " bodeker     | logner       |      | logener      |
| bosse*       | , busse       | legnagtig    |      | logenaftich  |
| drave        | , drowen      | mnlsteder    | 27   | mulenstoder  |
| dravelig     | " drowelik    | myndig       | 71   | mnndich      |
| dravelse     | , drôfnisse   | megelig*     |      | mogelik      |
| dywel        | , dnwel       | menster      | 27   | munster      |
| flygtig*     | " vlnchtik    | nytlig*      | n    | nntlich      |
| fornymst*    | , vornnmst    | nytte*       |      | nntte        |
| fornymstig*  | " vornumstig  | nyttelighed* |      | nnttelicheit |
| forsøme      | , vorsumen    | negaftig     | 77   | nôchaftich   |
| forsemelig*  | " vorsumelik  | nege         | 29   | noge         |
| forterne     | " vortornen   | nege         | ,    | nogen        |
| frygt*       | , vrucht      | overfledig*  | 77   | owerflodich  |
| frygte*      | " vruchten    | Prytzen      | 77   | Prutzen      |
| fyrbeter     | " furboter    | prowe        | 29   | prowen       |
| fege         | " vogen       | (til)rygge   | m    | torugge      |
| føge         | " voge        | rygte*       | 27   | ruchte       |
| fele         | " volen       | ryste        | 29   | rustigen     |
| ferste*      | " vurste      | Rytzen       |      | Rutzen       |
| forstinne*   | " vnrstinne   | sky          |      | schnwen      |
| gynst*       | " gunst       | sken         |      | schôn        |
| gynstlig*    | " gunstlok    | skenlig      |      | schönlik     |
| høger        | , hoker       | stykke*      |      | stucke       |
| herig        | , horich      | stymper      |      | stnmper      |
| hersom       | , horsam      | styrte       |      | stnrten      |
| hysken       | , bnseken     | synde        |      | sunden       |
| kryde        | " krude       | semme        |      | sunnen       |
| krykke       | " krukke      | sommer       |      | snmer        |
| krøgerske*   | " krogersche  | tyde         | 77   | dnden        |

<sup>1)</sup> Diejenigen wörter, bei denen schwanken des umlauts herscht, sind durch \* bezeichnet. Die mnd. entsprechungen sind wie in den verzeichnissen zn I und II nach Sch.L. also ohne bezeichnung des nmlants citiert.

tyg mnd. touwe towe mnd. towen tyge n tugen owe nowen tygtelig\* n tugtelich

Wörter wie: berøre, besøge, forgylde, forkynde, forkobe können nicht mit in betracht kommen. Sie stellen nicht etwa umgelautete formen von beroueen, besøken, eergulden, verkunden, verkopen dar, sondern sind zusammensetzungen von präfix und einheimischem wortstamm. Clara Holst citiert røere und røee als mngelautete formen von mnd. røneer, rønen; aber altmod. raufari, reyfuri, reyfa konnten sich lautgesetzlich zu røner, røee entwickeln. Auch hat das verb im deutschen keinen umlaut, er müsste denn, wie Cl. Holst vermntet, aus dem snbstant, eingedrungen sein.

Wörter, denen im nord. ein verwantes wort mit i-umlaut zur seite steht, können durch dieses beeinflusst sein. Sie beweisen nichts für oder gegen die tatsache des umlauts im mnd. Man kann annehmen, dass

horig, horrom, owerherig durch here, altnord, herra, flygtig durch flyia, forte, forstinne durch fyrst (superl.), legner, legnangtig durch lywere, lywe, mynater durch mystari, nytte, nyttelig durch nyt, nytlige, synde durch synd, rygte durch rokja, owerfiedig durch flyde, sytche durch styck, towe durch telfja

beeinflusst sind.

Sowol nnter diesen letztgenannten, als auch uuter denjenigen lehnwörtern, die durch keine verwanten nordischen formen beeinflusst sind, findet sich hie und da schwanken des umlauts. Cl. Holst erklärt diese erscheinung einesteils dadurch, dass sie die schreibung nutte, lucke, stucke n.s.w. für eine nachahmnng mnd. orthographie hält, aus der man bekanntlich keine unbedingten schlüsse für die aussprache ziehen darf.

Für die rechtssprache würde eine solche nachahmung allerdings denkbar sein; aber die umlautslosen formen sind auch anderweitig nachweisbar. z. b.:

Hier lassen sich die umlautslosen formen kaum auf rechnung der mnd. orthographie setzen; denn keiner der in betracht kommenden verfasser arbeitete nach einer mnd. vorlage. Anch sind die mnd. lehnwörter grösstenteils nicht auf dem wege der bücher, sondern meistens durchs ohr aufgenommen worden. Die dänischen verfasser schrieben ohne zweifel, was sie hörten, da ihnen graphische zeichen für den umlant zur verfügung standen.

Weiter erklärt Cl. Holst das schwanken in der bezeichnung des umlauts dadurch, dass die mnd. lehnwörter auf verschiedenen stufen der lantentwicklung aufgenommen wurden. Den beweis für diese annahme würde man erbringen, wenn man in den ältesten, vom mnd. beeinflussen schriften etwa die unumgelauteten formen vorlerschend finden wirde. Das ist aber keineswegs der fall, sondern von der ersten zeit des auftretens der betreffenden mnd. lehnwörter (also im 14. jahrh.) bis znm schluss der besprochenen periode, gehen umlautslose und umgelautete formen nebeneinander her.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die dänische prache, wo der umlaut längst durchgeführt war, die umgelauteten formen leichter assimilierte als die umlautslosen. Wir sehen den umlaut sogar nach analogie verwanter wörten de eindringen, wo er keine berechtigung hat, z. b. in fornymst synst, flygt. Auf dänischem boden sind die nebenformen ohne umlaut sieher nicht entstanden, sondern es ist anzuehmen, dass die Dänen sie aus dem munde der Niederdeutschen gehört hatten, und dass der gehörte laut durch die schreibung widergegeben wurde.

Immerhin dürfen die für die umlautsfrage in betracht kommenden mnd. lehnwörter als beweis für das vorhandensein des umlauts im mnd. gelten. Dadurch, dass die skandinavischen sprachen den nmlaut von ö, ü durch o, y bezeichnen konnten, ermöglichte die dänische schriftsprache ein genaueres lautbild als das mnd. selbst. Wo es sich um wörter handelt, die im nord. keiue entsprechung mit umlaut haben, ist eine beeinflussung des dänischen auf den vocalismus des lehnwortes kurze zeit nach dessen aufnahme nicht wahrscheinlich, sodass wir den umlaut von ö, ü der mnd. lehnwörter im dänischen des 15. siahrhunderts auf ühre heimat zurückführen werden.

Das schwanken mancher mnd. lehnwörter in bezug auf den umlaut spricht andererseits dafür, dass eine feste aussprache für das ganze gebiet des mnd. nicht vorauszusetzen ist.

FLENSBURG.

IDA MARQUARDSEN.

# KLEINE BEITRÄGE ZUR GERMANISCHEN ALTERTUMSKUNDE.

## Skáro á skiði.

IF. 17, 175 habe ich die redensart skra upp herop zu erklären versucht. Das upp stammt aus wendungen wie skra upp bod (herbod, hingbod). Hier vertritt es die präposition å mit einem nomen, welches den gegenstand angeben würde, auf den das gebot geritzt wird. Man vergleiche sinnverwante ausstrücke: bad hann Porgeir reisa har upp ås ok skera å karlhofda; jur lêt rista blödopr nå bakt honum; hann fök rið hornim av reist å rånar (Fritzner 3, 312a. 117a). Ein \*skera herbod (upp) å or war so gut wie unmäglich, weil eine solche abundanz des ausdrucks dem naiven sprechen, d. h. dem sprachlichen operieren mit geläufigen und als bekannt vorausgesetzten vorstellungen, immer fern liegt. Zu dem skera brauchte nur entweder die or oder das bod genannt zu werden; eins von beiden genfärte.

Die abnormität liegt darin, dass statt \*skera (upp) å heror vielmehr gesagt wird skera upp heror. Rein sprachlich beschreiben wir diese verschiebung durch die proportion

skera herboð: skera heror
(= láta fara orvarboð: láta fara heror)
= skera upp herboð: x
x = skera upp heror.

Eine ausreichende erklärung ist das jedoch noch nicht. Wie konnte skera (upp) å kerpr durch die neublidung verdrängt werden? Einen teil der wahrheit erfassen wir vermutlich schon, wenn wir antworten: für die anschauung war der pfeil die hauptsache, nicht die inschrift; sein symbolischer wert überwog die bedeutung der zeichen; auch wo von kerbod die rede war, schwebte zunächst der symbolische pfeil als solcher vor, nicht die zahlen oder runen, die er trug, Ode, etwas anders gewant: nicht beim schnitzen verwellte der gedanke, sondern bei der herumgeschickten gr, wie denn oft – wenn nicht meistens – neben dem skern das lata fara nicht mehr besonders ansgedrückt wird. Daher die vorliebe für den accusativus des resultatis; skern upp kerge, wie skern kerge.

Aber vorliebe und ausschliesslicher gebrauch sind zweirelt Wir dürfen an dem nichtvorkommen des abera der schliesen, dass den Isländern und Norwegern der schreibezeit diese wednung nicht mehr ohne weiteres verständlich gewesen wir. Ohne zweifel haben wir es mit einer undeutung zu tun. Madachte bei dem prozehod überhaupt nicht mehr an ruse. Das nurerstandene akera upp hat vielleicht gelegentlich ein aufschneiden, spalten suggeriert. Eine andere noterklärug bezeugt der vereinzelt vorkommende ausdruck akera upp hat prielleft; in der vereinzelt vorkommende ausdruck akera upp hat spiel in standa upp, rein upp vor, es wird an die aufbrechende mannschaft gedacht wie in in nbd. aufbieten.

Das unverständnis wird damit zusammenhängen, dass skornicht das eigentliche verbum für das runenschnitzen war. Doch der grund kann das widerum nicht sein. Es bliebe ja zu erklären, warum man nicht \*rista å herpr sagte. Die wirkliche ursache ist zweifellos die, dass die alte praxis de gerarbod zur zeit unserer handschriften entweder längst augestorben war oder höchstens in formen fortlebet, die mit den beritzten pfell direct nichts zu tun hatten.

Vielleicht wird man sagen: dieses ergebnis war auf kürzerem wege zu gewinnen; es ist ja die einfachste folgerung von der welt. Gewiss, aber mir kam es darauf an, den survival-charakter unserer phrase recht grell zu beleuchter. Um so bedeutsamer erscheint es nämlich, wenn wir an einer Eddastelle das ritzen des heeraufgebots noch als lebendige vorstellung belegen können.

Es handelt sich um Vsp. 20, 5-12:

Urð hétu eina, aðra Verðandi skárn á skíði — Skuld ena þriðiu; þær log logðu, þær lif kuru alda bornum — ørlog seggia.

Skáru á skíði fasst man mit recht als 'sie schnitzten (runen) in die holztafel' (Gering, Vollst. wb. 932). Auf diese tätigkeit der nornen bezieht man gewöhnlich v. 8--12. Der sinn müsste sein: sie schrieben das schicksal der menschen auf. Detter und Heinzel denken bei dem skid an einen losstab, sagen aber nichts über den zusammenhang. Anch wenn wir den losstab aus dem spiel lassen, ist der zusammenhang nichts weniger als befriedigend. Jedenfalls haben wir m. w. keine vergleichbare überlieferung. Wenn also schon der inhalt dazu ermutigt, eine bessere erklärung zu suchen, so verlangt die form gebieterisch danach. Was ist erlog seggia? Bugge bemerkt, seggia sei 3. plur. Aber ein präsens kann man hier nicht gelten lassen - abgesehen von der schiefen beziehung des seggia zu leggia und kiósa. Gering (Eddaübersetzung, Vollst. wb. 890) fasst seggia als gen. plur von seggr: 'der männer schicksal', nnd Boer hat sich dem angeschlossen (Zs. fdph, 36, 349, n. 1). Jedoch scheint die menschenanhäufung in der letzten langzeile kaum weniger bedenklich als die wechselnden tempora; Boer betont mit recht die dürftigkeit des inhalts, der sich bei dieser interpretation ergibt.

Die nächstliegende, auch durch die wortstellung empfohlene auffassning — die jenige, die Bugge ausschliessen wollte — halte ich zugleich für die richtige: seggia ist infinitiv. erlog seggia ist aufzufassen wie erlog drégia im Wielandsliede: es heisst 'krieg anzusagen'. Das ist finale ergänzung zu skáru á skiði, welches notwendig einer aufrundung bedarf: 'sie schnitzten runen anf dem stabe, krieg anzusagen'.

Grammatisch und stilistisch zunächst ist gegen diese deun inchts einzuwenden. Die verschlingung der sätze hat nicht ganz spärliche parallelen (Zs. fajh. 39, 296), auch in der Vsp. selbst, deren skaldischen neigungen sie gemäss ist (Vsp. 12, wegen des nachklappenden schlussverses 16, 8). In unserm fall geht die verkünstelung besouders weit. Nicht nur die langeileneinheit wird syntaktisch ignoriert, anch die helminggrenze gilt nichts mehr. Das ist aber widerum auch anderswobelegbar (Akv., Rp.). Es ist ein charakteristikum jüngerer denkmäler. An andere mot gedenke ich anf diese erscheinungen in ihrem zusammenhauge einzugehen. Unsere stelle hat in keiner hinsicht etwas unwahrscheinliches.

Inhaltlich ist uoch weniger anstoss zu nehmen. In str. 21 ist von dem ersten fölkrig die rede. Seine entstehung durch die kriegsansage der nornen schildert eben str. 20. Als herrinnen des schlachtfeldes erscheinen letztere anch in den Hamöismal, wo die wölfe greg norna heissen. Dieselbe vorstellung dürfeu wir in unsern versen 20,9—11 suchen. Bei log hat der dichter vielleicht an aldrlag 'tod' gedacht. Dann erhalten wir einen sinnvollen gegensatz: 'sie setzten tod, erkiesten leben den menschenkindern', mit deutlicher beziehung auf die wechselfülle des krieges. Uebrigens hat man auch bislang schon die nornen an unserer stelle als kriegsanstiften aufgefasst (Müllenhoff, DAk. 5, 95; Boer, Zs. fdph. 36, 348). Diese vermutung wird bei nnserer interpretation zur gewissheit.

Man kann die frage aufwerfen, ob der dichter wirklich das heeraufgebot gemeint oder ob ihm vielmehr eine fehdeansage vorgeschwebt hat. Der ausdruck skid muss wol letzten endes als mehrdentig gelten. Bei weitem das wahrscheinlichste dürfte allerdings sein, dass er auf einen runenstab geht, Möglicherweise aber haben wir es mit einer uneigentlichen bezeichnung, wenn nicht des pfeiles, so des symbolischen schwertes oder kreuzes zu tun. Sollte letzteres gemeint sein, so spräche das für das anfgebot. Denn auf friesischem gebiet hat man ein schwertchen aus eibenholz gefunden mit einer runeninschrift, die Siebs (Pauls Grundr, 22, 521 f.) (k)edæ bodb(ing) oder (l)edæ bodb(ing) oder (r)edæ bodb(ingæ) liest. Dies schwertchen diente also sicher zum aufgebot. Seine form lässt vermuten, dass nicht das dingaufgebot, vielmehr das kriegsaufgebot seine ursprüngliche function war. Uebrigens bestätigt dieser fund den schluss, den ich IF. 17, 175 f. aus dem sprachlichen phänomen des skera upp gezogen habe: es hat wirklich beritzte symbole wie schwert und pfeil gegeben. Dass die schwerter auch im norden gebraucht wurden, ist an sich wahrscheinlich und scheint bestätigt zu werden durch das vorkommen von kreuzen in ähnlicher function (belege bei Fritzner 2, 353). Ein roh geschnitztes schwert ist von einem lateinischen kreuz nur unwesentlich verschieden: nichts ist natürlicher, als dass man solche friedlichen zwecken dienende schwerter in christlicher zeit kross zu nennen sich gewöhnte. - Diese kreuze sind wahrscheinlich von wikingen nach

Schottland gebracht worden. Sie haben sich dort eingebürgert und wurden noch im 18. Jh. angewant. Walter Scott hat sich darüber von einem manne berichten lassen, der bei den Stuartschen unruhen 1745-46 selbst ein solches kreuz in umlauf gesetzt hatte (note zu The Lady of the Lake 3,1. Aus Scott hat der lexikograph Armstrong geschöpft, den Jacob Grimm, RA. 14, 226 f. citiert). Auch das wort keft ist ins englischschottische übergegangen (Sievers in Pauls Grundr. 17, 252; Wright, The English Dialett Dictionary 1 438. III 412, 428).

Doch dies liegt ziemlich weit ab. Mit viel grösserer wahrscheinlichkeit haben wir, wie gesagt, in dem skid einen einfachen runenstab zu sehen. Solche stäbe wurden ebenfalls zu ladungen gebraucht. Dafür haben wir, soweit ich sehe, zwei belegstellen. Die eine steht in der Nialssaga. Einige zeit vor der grossen brenna in Bergbórshváll sieht ein mann einen gespenstischen reiter, der einen feuerbrand in der hand hält und eine strophe spricht mit der widerholten schlusszeile: svá er um Flosa ráð, sem fari kefli. Flosi ist der anführer der verbündeten, die den anschlag gegen Niall vorbereiten. Man hat die zeile schon ganz richtig so aufgefasst, dass hier die schnelligkeit, mit der die gefahr heraufzieht, betont werden solle. Vigfusson denkt dabei an eine rollende walze, Fritzner an einen geschleuderten stab. Beides ist gleich willkürlich und pointelos und gewiss abzulehnen, kefli ist vielmehr hier wie meistens ein runenstab. fara erhält sein licht von der stehenden phrase láta fara orvarboð. Die schnelligkeit war mit dieser art des aufgebots eo ipso gegeben. Wie Scott berichtet, durchlief das 'feurige kreuz' im jahre 1745 eine strecke von 32 engl. meilen in drei stunden.1) Derartiges hat auch dem dichter unserer strophe vorgeschwebt. Er will sagen: der plan des Flosi gedeiht so schnell, er sammelt seine lente so geschwind, als bediente er sich eines kefli. Kein gedanke kann besser in den zusammenhang passen. Die verschwörer verständigten sich mündlich. Sie brauchten kein kefli, weil sie in der lage waren, sich zeit zu lassen. Aber als sie sich

<sup>&#</sup>x27;) v. Peucker, Das deutsche kriegswesen 1, 234 ff. hat nachrichten des Caesar und Tacitus zusammengestellt über die schnelligkeit, mit der die Germanen bei römischen einfällen sich sammelten. Man darf für diese zeit schon eine ähnliche einrichtung wie das prearboß mutmassen (s. u.).

sammelten, sah es doch aux als waren sie auf so eilige weise citiert worden. - Der zweite zenge tritt im 16. jh. auf. Olaus Magnus berichtet von einem baculus tripalmatus, der noch zu seiner zeit in Schweden die runde machte, sobald eine feindliche landung drohte (J. Grimm, RA. 14, 227). Dieser baculus und ienes keili sind iedenfalls nahe verwante des runenbrettes. das als vorstufe der böhmischen ladebrettchen zu vermuten ist. Auch das skið der Voluspá. Aber kann letzteres nicht auch ein fehdezeichen sein? Der im Hunnenschlachtliede erwähnte herstafr wird ein rünakefli gewesen sein. Doch diese alternative ist gewiss zu verwerfen. Wie alda bornum 20, 11 zeigt. müsste der dichter die nornen und menschen als gegner gedacht haben, und das ist einigermassen ungereimt. Auch liesse sich die offenbar vorhandene beziehung zu den zwischenstehenden sätzen log logðu, líf kuru kaum aufrecht erhalten. Eine vorstellung wie die von den sakrúnar, die Odin zwischen freunden hin und her trägt (HHu. 2.34: Saxo 374: insidiosae legationis cura arctissimam regum concordiam labefectavit; vgl. Harb. 24) wird durch den wortlaut unserer stelle ausgeschlossen.

So werden wir doch bei dem heeraufgebot bleiben Estein einsunreicher einfall des dichters, den krieg als ein herbof der nornen in die welt kommen zu lassen. Dieser einfall ist aber zugleich für seine anschauungsweise, vielleicht auch für seine lebenstellung, lehrreich. Wir sehen hier, er betrachtet den krieg weder vom standpunkt des berufsmässigen kriegerenoch vom standpunkt des berufsmässigen kriegereichen werden, dass sie die wirklichen gründe und ziele des krieginderen – ruhmgier, herschsucht, habsucht, hass — irgendwie im poetischen bilde zeigen würden. Für unsern dichter ist der krieg ein schicksal, das von oben kommt. Er sieht im als runengeschnitzete herbod von gehöft zu gehöft wandern. Liegt die vermutung nicht nahe, dass dieser dichter selbst ein bauer war, der einmal oder öfter mit dem leichnarg ziehen musste

Zu unserm ausgangspunkt zurückkehrend, stellen wir fest: das skera upp, das in der schreibezeit nicht mehr recht verstanden wurde, war dem verfasser von str. 20,5—12 der Vsj. noch geläufig. Er liefert uns eine nahe parallele zu dem zu erschliessenden "skera å gr. Hier verweilt nun wirklich die vorstellung auf der tätigkeit des skera. Die normen treten runen ritzend auf; das aussenden der botschaft steht erst bevor (orlog seggia, final). Es ist klar, dass die wahl des ausdrucks mit diesem stilistischen charakter der stelle zusammenhängt. Gewiss ist dem dichter auch die wendung skera upp herboß geläufig gewesen. Sie passte nur nicht in seinen zusammenhang, und daher sagte er skera å skid, wobei freilich durchaus nicht feststeht, ob das stabende skid durch die phrase der umgangssprache vorgeschrieben war.

Es ist an sich wahrscheinlich, dass unsere stelle schon bei ihrer ersten aufzeichnung nicht mehr genau verstanden wurde. Dafür zeugt positiv die überlieferte textgestalt. Obgleich noch niemand m. w. hier anstoss genommen hat, halte ich Urð hétu eina u.s.w. - das verbum im plural, die namen im acc. - für unursprünglich. Die schreiber haben sich wol die nornen selbst als subject gedacht, jedenfalls doch nicht die 'leute' (wie Rp. 39, 8). Beides ist aber im grunde gleich unmöglich. Die nornen als subject sind nur gefolgert aus dem folgenden skáru á skíði, das man mit dem doppelton acc, Skuld ena bridiu als einheit fasste: 'sie verzeichneten als dritte die Skuld auf der tafel'. So haben denn auch die meisten neueren herausgeber diese zeile verstehen wollen; sie setzten hinter skiði kein komma. Abgesehen von der inhaltlichen unmöglichkeit ist das nur eine consequente folgerung aus dem überlieferten wortlaut. Aber es scheint evident, dass Skuld durch ein misverständnis zum acc. gestempelt worden ist. Das ursprüngliche war:

Urðr hét ein, onnur Verðandi — skáru á skíði — Skuld en þriðia u.s.w.

Bestätigend sagt die RP: Kundr het einn (41,9). Wie ich an anderer stelle zu zeigen hoffe, bestehen zwischen RP: und Vsp. berührungen, die kaum zufall sein können. So hat geräde die citierte strophe in ihrer gliederung mit keiner stelle eine so auffallende ähnlichkeit wie mit Vsp. 12. Daher ist die vermutung berechtigt, dass Kundr het einn auf Vsp. 20 beruht. Ferner kann man vergleichen Vkv. 2: ein. . opnur . . en bribis. Es ist unverkennbar, dass durch unsere änderung die verse an klarheit und dadurch an ästhetischem wert erheblich gewinnen.

Nachtrag. In der verbindung orlog seggia haben wir eine der ursprünglichsten gebrauchsweisen des wortes orlog. Diese bildung erklärt sich aus redensarten wie an. seggiask ör logum við e-n. Ein gegenstück dazu ist altd. urfehde schwören, das ebenfalls eine der ältesten anwendungen des wortes mbd. urréhe(de) zeigt.

## 2. Wgerm. schar.

Bei vorstehender nntersuchung scheint ein gewinn für die etymologie abzufallen.

L'eber schar 'cohors' bemerkt Kluge (Et. wb.), die bedeetung füge sich nicht zu scheren. Achnlich Paul, Dt. wb. 373' abzutrennen ist schar in pflugschar, zu scheren, wovon auch das andere schar abgeleitet zu werden pflegt, aber ohne genügenden grund; die wurzel scheint vielnehrt den sinn »ordnen. verteilene gehabt zu haben'. Detter (Dt. wb., Lpz. 1897, s. 94 meint: 'vielleicht zu scheren »schneiden, also eigentlich sabteilnng«. Diese auflassung hatte Heyne (Dt. wb. 8, 2170) als zweifellos richtig hingestellt. Er meinte demnach, dass hier das heer oder volk 'zerschnitten' gedacht werde, etwa wit man einen apfel vierteilt. Daran ist selbstrerständlich nicht zu denken; etymologien wie diese hat Meringer mit recht gegeisselt. Wer die bedeutungen nicht besser zu rereicht gegeisselt. Wer die bedeutungen nicht besser zu rereicht gewiss, muss in der tat die verwantschaft bezweifeln.

Aber die bedeutungen kommen auf anderem wege zusammen. Wir haben gesehen, dass man einst den heerbann durch runenstäbe aufbot und dass diese art des aufgebots im an, mit hilfe des verbums skera sprachlich bezeichnet wurde. Dürften wir annehmen, dass beides, sitte und bezeichnung, einst gemeingermanisch war, so wäre der zusammenhang zwischen schar und scheren fast ohne rest aufgeklärt. Die schar konnte 'schnitt' oder 'ritzung' heissen, insofern es einer runenritzung bedurfte, um sie zur stelle zu bekommen. Haftete dem worte von hause aus der sinn 'abteilung' an, im gegensatz zum heerganzen, so ware daran zu erinnern, dass die altgerm, heeresverfassung auf territorialer basis ruhte. Eine schar wäre dann das aufgebot eines bezirkes gewesen. 1) Fa lässt sich ja annehmen, dass man bei einer mobilmachung in grösserem massstabe nicht nur ein aufgebot schnitzte, sondern etwa je eins für jeden bezirk. In Schottland pflegte der bote.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. die dingordnung des Södermannagesetzes: bubkafte en scalharbung hwarn (Noreen, Aschwed, lesebuch s. 16).

der das 'feurige kreuz' trug, mündlich den sammelplatz anzugeben. Dasselbe berichtet Olaus Magnus. Vermutlich stand
diese angabe früher auf dem holze selbst. Man kann sich
wenigstens schwer vorstellen, was die runen sonst enthalten
haben sollten. Alle andern vorschriften waren dem gegenüber
unwesentlich, auch der zeitpunkt, der notgedrungen mit einen
selbstverständlichen 'quam celerrime' abgetan wurde. Wen
nun jeder bezirk seinen sammelplatz hatte, so folgt schon
literaus, dass für jeden bezirk und damit für jede schar besondere runen geritzt werden mussten. Also schar = runenschnitt.

Das wort and, skara u.s.w. 'schar' ist im nord, in dieser bedeutung nur als lehnwort vorhanden (in der bidrekssaga skor, in anderen jüngeren quellen skari, s. Cleasby-Vigf, und Fritzner). Einheimisches nordisches skor hat von der grundbedeutung 'schnitt' ans verschiedene andere gebrauchsweisen entwickelt, von denen zwei hervorgehoben seien: skor 'haupthaar', eig. wol 'schur', anfangs von der abgeschnittenen wolle des schafes 1), dann, vielleicht nrsprünglich spöttisch, ansschliesslich vom menschlichen haar, und die redensart skrida til skarar 'es znr entscheidung kommen lassen', über die unten gehandelt werden soll. Dass die bedeutung 'schar' nicht darunter ist, liegt daran, dass sich hierfür die ablautbildung skor (f.) festgesetzt hatte. Dieses skor ist zwar nur spärlich und in verengerter function belegt (eru fiogur hundruð í skor, Fritzner, 3, 367b), doch wird er durch das abgeleitete verbum skora (vgl. ahd. skarön) 'herausfordern', 'citieren' gestützt. Wenn man sagte skora e-n til einvigis, á hólm, til leiðangrs, skora e-m hólm, so vergleicht sich damit das oben angezogene skera upp bing, das zwar mit skera upp heror u. dgl. associiert, aber nicht daraus entstanden war. Sollte nicht bei beiden verben ursprünglich das ritzen des aufgebots, bez. der herausforderung gemeint sein? skor bedeutet auch 'einschnitt', skora 'einschnitte machen'. Allerdings handelt es sich dabei nicht um runenzeichen. Aber es lässt sich in nasern quellen überhaupt kaum eine erinnerung an diesen gebrauch des wortes erwarten, da er anch bei skera nur noch an einer einzigen Eddastelle

<sup>&#</sup>x27;) Der t. t. für die schafschur ist in historischer zeit klippa (daneben rijja 'rupfen', Schönfeld, Isl. bauernhof s. 220 f.). Dies spricht nicht dagegen, dass man einmal skera ull so gut sagte wie skera mon, skera hår.

direct belegt ist. Die besprochenen phrasen skera upp grearbod, skera hergr u.s.w. siud ebenso erstarrte formeln wie skora e-m holm. Letztere spiegelt aber genau die oben vermutete angabe der örtlichkeit auf dem stabe. So wird man die annahme nicht zu kühn finden, dass skor 'haufe von 400 mann' in der tat aus der grundbedentung 'ritzung', 'runenschnitt' zu erklären ist.

Diese erklärung dürfte jener andern vorzuziehen sein, die das aus dem nord, entlehnte engl. (a) score 'kerbholz', '20' an die hand gibt. Danach wäre die bedeutungsentwicklung diese gewesen: kerbe - kerbe als gedächtnishilfe (s. Fritzner s. v. skor 1) - eine bestimmte anzahl solcher kerben (etwa so viele, wie auf ein kerbholz von bestimmter länge gehen): 'kerbung' - diese anzahl als solche (20) - die quadratzahl davon (400) - truppe von 400 mann. Man müsste dann aber mindestens statuieren, dass die letzte specialisierung unter dem einflusse des deutschen lehnwortes skari, skor erfolgt sei. Denn die semantische übereinstimmung mit dem verwanten westgerm, skara wird nicht zufall sein. Diese hypothese wäre bei der beschaffenheit der belege nicht a limine abzuweisen. Doch scheint die umgekehrte annahme vorzuziehen; ein älteres skor schar überhaupt' nahm die bedentung 'schar von 400' an. weil man daneben ein gleichlautendes wort des sinnes '20' (vielleicht auch '20 x 20') hatte.

Ob diese erwägningen ein unserer aunahme günstiges vorurteil in betreff des wgerm. skara erzengen können, lasse ich
nnerörtert. Zu berücksichtigen ist aber zweierlei: einmal ist
es an sich höchst wahrscheinlich, dass die nordisch-friesische
sitte des aufgebot-ritzens einst auch in Deutschland gegolten
hat. Diese sitte war allem anschein nach im norden antochthon;
andererseits ist ihr zusammenhang mit den von Meringer, 1F.
16, 114 besprochenen böhmischen bertiern kaum zu leugnen.
Was zweitens das verbnin skera betrifft, so war sein gebrauch
für das runenritzen im nordischen des 13, lhs. wie wir sahen,
veraltet. Das begünstigt die vernutning, dass dieser gebrauch
rüher allgemeiner war. skera dürfte der alte technische ausdruck für das schneiden der runen in weiches holz gewesen
sein. Ein schnitzen, bei dem späne abfallen (s. die von Sievers
in Pauls Grundt. 17, 251 citterte stelle der Gisla saga), wird

durch dieses verbum besser bezeichnet als durch writan, das inschriften auf härterem material uns aufbewahrt haben.

Mir scheint, wir besitzen ein nicht zu verachtendes sprachliches zeugnis für die vorhistorische function von germ. skeran.
Dabei gehe ich wider vom nordischen aus. Hier hat skera
u. a. die bedentung 'entscheiden'. Sie haftet in einigen festen
formeln und an dem compositum skera är (Fritzer 3, 312b.
313a), wozu das abstractum örskurðr 'entscheidung' gehört
(danach slita ör, örslit in gleicher bedeutung). Was zunächst
das ör angeht, so vergleicht Fritzner (2, 915a) treffend wgerm.
urteil. Die entsprechung lässt vermnten, dass die bildung alt
ste, zumal die hier vorliegende function von uz- isoliert zu
stehen scheint. Wir dürfen demnach das einfache skera, soweit es mit skera är synonym ist, auf urgerm. "usskeran zurückführen.

Eine der formeln, in denen unser nord. skera auftritt, ist láta skapat skera 'das schicksal entscheiden lassen'. Das erinnert an hd. bescheren, worüber J. Grimm, DWb. 1, 1563 ff. schön gehandelt hat: 'scheren, schar und bescheren gemahnen an μέρος, μερίς, μερίζω und μοτοα, heidnische vorstellungen liegen ihneu allen im hintergrund'. Mhd. beschern wird besonders von der vorsehung und dem schicksal gebraucht (Mhd. wb, 2, 2, 155a; Lexer 1, 206). Aehnliches lässt sich im as, und ae. beobachten. Ettmüller (Lex. anglos.) führt an: scolde him bêon dêað scured; zif bê alwalda ure dryhten scirian wille, bæt bû rondwizum rûmor môte frætwa dælan (entsprechende as, fälle s. u.). Nun handelt es sich hier ja allerdings um ein schwaches verbum, das als denominativum von schar zu fassen ist. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Der gebrauch des wortes weist darauf hin, dass vermischung eines alten, wgerm. nicht mehr belegten skeran 'bestimmen' und eines nur wgerm. "skarjan 'einer schar zuteilen', 'wohin weisen' stattgefunden aut. Ad oculos demonstriert wird diese vermischung durch einen vergleich zwischen dem ae, und dem an. Der an. formel :kapa ok skera entspricht ae. scieppan ond scirian. Dabei beteht eine lehrreiche bedeutungsdifferenz. skapa ok skera ist ine rein tautologische doppelheit, ungefähr synonym mit edem seiner glieder (s. die belege bei Fritzner 3, 284): 'entcheiden', 'die entscheidung haben'. Anders im ae. Dort fehlt die tautologie, die formel wird z.t. gebraucht wie blosses scirian in dessen gewöhnlicher bedeutung 'wohin weisen'. Gen. 65: Seeóp þá ond scyrede scyppend åre | oferhidig cyn engla of heofmm 'wies ... aus dem himmel'; d. menschen geschicke 95: Zod ... zeond middangeard monna cerdisal seeóp ond scyrede 'schuf ... und verteilte' (die belege ans Greins sprachschatz; auch O. Hoffmann, Reimformeln im wgerm. s. 70, hat nur diese beiden). Es ist wol klar, dass das nrsprüngliche auf nordischer seite ist. Der ae, gebrauch hat seine voraussetzung in der verdrängung eines veralteten skeran durch scirian.

Dieselbe verdrängung beobachten wir, wenn scirian 'zählen' bedeutet. Das beruht auf skeran im sinne von 'einen einschnitt in ein kerbholz machen'.

Die grundbedeutung des swv. skerian liegt vor im Hildebrandsliede: dar man mih io skerita in sceotantero folk, im Heliand: thuo wurðun thar giskerida ... werôs te theru wahtu (5761 f.), ferner in mlat. scariti 'die aufgebotenen' (Waitz, Verf .gesch. 4, 612); die ebenso ursprüngliche bedeutung 'anfstellen'. an. fylkia zeigt Hel. 2848: hêt that gumono folk skerian enti skēdan. Von diesen ausgangspunkten lässt sich zwar begreifen. wenn skerian allgemein 'wohin weisen' ist - so ganz gewöhnlich im ae., ahd. (z. b. Petruslied v. 5), mhd. (Mhd. wb. 2, 2, 155 a. 156a) - aber schwerlich, wenn es 'bestimmen', 'verhängen' - von irdischen gewalthabern und vom schicksal - bedentet. Dies ist aber in zahlreichen belegen aus allen werm, dialekten der fall. Ich begnüge mich mit einigen altsächsischen: (God) skerida im thô te wîtea, that he ni mahta ênia word sprekan: hie was in than te dôde aiskerid; thena habdun sia aiskerid te thiu (Hel. 164, 5446, 5647). Schon Schmeller (Bayr, wb. 22, 451) hat mit diesem skerian isl, skora verglichen. Noch besser hätte er skera herbeigezogen. Man denkt hier zunächst an skera upp bing 'ein thing berufen', dann aber an skerg in der bedeutung 'entscheiden'. Diese ist perfective modificierung von 'bestimmen'. In letzterem sinne etwa wurde das urgerm, skeran gebraucht, das in wgerm. \*skarjan aufgegangen ist.

Wie kam das verbnm, das 'schneiden' bedentete, zu diesem gebrauch? Nach dem, was oben ausgeführt wurde, liegt die antwort nicht fern. Die willensäusserungen, um die es sich hier handelt, wurden ursprünglich als runenritzungen gedacht.

#### KLEINE BEITRÄGE ZUR GERMAN, ALTERTUMSKUNDE, 2. 471

Dabei sind in der theorie verschiedene fälle auseinander zu halten: der durch botschaft ausgehende befehl; die zauberrunen, durch die mensch oder gottheit das schicksal beeinflussen; die losstäbe.

Die nächste beziehung zu scher hat der erste fall. Von hier ist die vermisching der beiden verben ausgegangen. Wer eine schar sammelte (an. skeru uppi), hatte sie in der regel auch zu ordnen und zu führen (wgerm. skurjan). Beide tätigkeiten giengen ineinander über. Die folge war, dass die verben zunächst promiscue gebraucht wurden, "skarjan z. b. auch 'aufbieten' hiess (mlat. scarithi). Da aber von den concurrenten der eine (skeran) anch eine ganz andere function versah ('sscheren', 'schneiden'), so musste er sich notwendig auf diese beschränken und dem "skurjan das feld überlassen. So greift sich das fehlen der militärischen bedeutung bei wgerm. skeran und damit auch der semantische abstand zwischen scheren und schar.

Auf runenaberglauben geht zunächst bescheren zurück, so auch durch runen, und das geheinnisvolle eingreifen der göttin geschah durch dasselbe medium. 1) Zengnisse dafür haben wir natürlich nur aus dem norden. Sie werden besprochen von Gering, Weissagung und zauber (Kieler rectoratsrede 1902) s. 20 f. (vgl. das. s. 8. 12). Man erregt durch runen liebe, bewirkt vergessenheit, krankheit und tod. Andererseits werden tote zum leben erweckt und krankheiten weggezaubert. Letzteres geschieht so, dass man die krankheitsrunen abschabt und durch heilunen ersetzt.

Das gemeinwgerm wort harmskara ist bisher nicht beriedigend erklärt. Am nächsten wird J. Grimm der wahrheit gekommen sein, wenn er RA. 2', 255 sagt: 'Seara ist auflage, herrenauflage, frohne, harmscara folglich was zur pein und qual (von der obrigkeit) auferlegt wird. Er hat selbst später diese erklärung bezweifelt'), und es ist leicht zu erraten, warmm. Zwischen harm 'leid' und skara' herrengebot' ist eine beziehung nur gezwungen herzustellen. Das compositum könnte höchstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber die analogie zwischen zauberer und gottheit vgl. v. d. Leyen, Germ. abh. für H. Paul s. 51 ff.

<sup>\*)</sup> S. die fussnote der herausgeber a. a. o.

472 NECKEL

'leidvolle fronarbeit' bedeuten. Wenn es aber gemeinwgerm, für 'unglück' überhautg epbraucht wird, so hat eine beziehung zu skara im angegebenen sinne nicht bestanden. Der zweite bestandteil von harmskara muss ungefähr 'schicksal' bedeut haben. Es lässt sich aber beobachten, dass harmskara anähernd = harm ist. Entsprechendes haben wir in einer reibe an, composita mit dem zweiten bestandteil stafir:

blundstafir = blundr bolstafir = bol feiknstafir = feikn færðarstafir = færð.

Diese ausdrücke sind synonym mit harmskara; alle bezeichnen ein übel, das dem menschen widerfährt. Die zusammensetzung mit stafir zeigt, dass man sich das übel einmal als durch runenstäbe veranlasst gedacht hat. Mancher, der sich vor bol betroffen fühlte, argwöhnte einen von einem widersacher. wenn nicht gar von einer gottheit geritzten 'burs', wie Skirni der Gerör mit dem hurs und drei andern unglücksstäben droht Wenn aber stäbe 'geschoren' wurden, so begreifen wir auch die harmschar: es ist eine 'harmbescherung'. Beleuchtet wird das noch durch eine altertümliche redensart, die uns die Niálssaga aufhewahrt: mikill harmr er at oss kveðinn, er vér skulun svá mikla úgæfu saman eiga (Niála, Kaupmannahöfn 1875, c. 129. 96 f.). Der erklärende zusatz zeigt, dass der erste teil des satzes feste formel war. kveða at e-m ist 'etw. über jem. ver hängen', natürlich mittelst eines zauberliedes (kreða 'recitieren') Setzen wir statt des liedes die verschwiegeneren runen ein so erhalten wir harmr er at oss "skorinn, die voraussetzum für wgerm, harmskara. Wir dürfen es für zufall erklärei wenn dieses wort im nordischen selbst nicht nachgewiesen is - Beachtenswert ist das vorherschen des schädlichen zanber Die belege für runenzauber, soweit er nicht zum eigene schutze dienen soll, gehören überwiegend auf diese seif Hierher stellt sich auch harmskara, und so wird man d hairische b'schert 'mit unglück behaftet' ebenfalls aus hei nischem aberglauben herleiten dürfen.

Endlich die losstäbe. Dass man für das ritzen der losrun auch einmal skeran gesagt hat, bezeugt, glaube ich, die an. phr skriða til skarar 'es zur entscheidung kommen lassen'. skriða



gewöhnlich 'gleiten' oder 'kriechen'. Damit kommen wir hier nicht durch; Vigfussons 'to slide to the edge of the ice, i. e. to fight desperately' ist keine erklärung. Nun beruht ja der nordische gebrauch von skriðu sichtlich auf später specialiserung. Wenn irgendwo, so kann sich die ältere, allgemeinere bedeutung in stabenden formeln gehalten haben. Eine solche formel ist skriða í skarð 'einen schaden wider gut machen', eig. 'in die licke treten'. skriða íi skarar aber, aufs nächste vergleichbar der technischen phrase ganga til fréttar, ist ursprünglich 'zum losen schreiten', genauer 'zum ritzen der loszeichen schreiten'. Hier liegt dersebe secundäre gebrauch von schreiten vor, der heute im nhd. ganz gewöhnlich ist (zur abstimmuns schreiten u. dcl.).

Interessant ist die parallele der wörter los und kabel. Ersteres bedeutet von hause aus einen losstab, dann auch 'anteil' und 'schicksal'. Der anteil ist das, was man erlost, ebenso das schicksal. Mit los in der letzten bedeutung vergleicht sich unmittelbar harmskara, dessen zusammenhang mit dem runenstabe dadurch scharf beleuchtet wird. Wir beobachten hier, dass die vorstellungen 'los' und 'schicksalrune' ineinander übergehen. Der losstab, den man selbst geritzt, dem aber eine höhere macht beim loswerfen erst die wirkung gibt, und der stab, dessen runen durch sich selbst wirken, beide werden mit gleicher abergläubischer scheu betrachtet. - Was ndd. kabel betrifft, so erscheint beachtenswert, dass es die bedeutungen 'reihenfolge' und 'anteil', besonders 'arbeitsanteil' mit schar gemein hat (DWb. 5, 7 f. 8, 2175). Die ursprüngliche bedeutung 'runenstab' zeigt an, ketli. Auch im norden galt einmal ketli für den losstab, wie das im östlichen und nördlichen England verbreitete, sichtlich entlehnte cavel (to cast cavels, Wright, Dialect Dict. 1, 548) bezeugt. Aus diesem gebrauch erklären sich 'reihenfolge' und 'anteil'. Ebenso wird die entwicklung bei schar gewesen sein.

### 3. Centum pagi.

Caesar will über die Sueben gehört haben, dass sie 100 gaue hatten (Bell. Gall. 4, 1). Dasselbe berichtet Tacitus von den Semnonen, einem teilvolk der Sueben (Germ. 39). Die Hillevionen wohnten nach Plinius (Hist. nat. 4, 96) in 500 gauen. Eine jüngere lateinische quelle weiss von centum pagi zwischen Rhein und ocean (Müllenhoff, DAK. 4, 461), die Gesta Francorum endlich ebenso von 100 gauen der Germanen oder Franken (Waitz, Verf.-gesch. 19, 223, n. 2).

Diese angaben wecken schon durch ihre stereotype einförmigkeit und die runden zahlen starke zweifel. Zwischen den berichten des Caesar und Tacitus besteht überdies ein widersprnch. Die verwirrung wächst noch, wenn wir einige weitere data herbeiziehen. Caesar lässt sich von den Treveren erzählen, pagos centum Sueborum ad ripas Rheni consedisse, qui Rhenum transire conarentur (1,37). Das würde sich mit seiner späteren angabe über die Sueben nur vertragen, wenn das gesammtvolk gemeint sein könnte. Dies wird aber durch den wortlaut und den zusammenhang ausgeschlossen. Es handelt sich hier nm leute, die dem Ariovist nachfolgen wollten mit dem gewiss schon tansende von Sueben in Gallien waren: sie erleiden später durch die Ubier eine schwere schlappe (1.54). Nicht minder auffallend ist eine stelle der Germ c. 6. Hier ist die rede von der gemischten truppe, die vor der germanischen schlachtreihe kämpft; centeni ex singulus pagis. Man hat diesen bericht zu retten gesucht, so besonder-Müllenhoff (DAk. 4, 177 f.), aber auch er kann nicht umhin 'eine ungenauigkeit der darstellung und einen irrtnm' anzunehmen (a. a. o. s. 176).

Ich glaube, dass der irrtum sich nicht auf diese stelle beschränkt. Die römischen berichte über das heerwesen des Germanen hängen offenbar alle mit einander zusammen. Wir haben hier eine tradition, an deren aufang ein verhängnischen sieverständnis steht: die hundertschaft der germanischen oder gallischen gewährsmänner fasste man als 100 gane' auf. Das wird irgendwie damit zusammenhängen dass diese einheiten nicht ausschliesslich militärischen charakter hatten, sondern auch einen gau (pogws) bedeuteten.

Diese auffassung ist nicht neu. Waitz (Verf.-gesch. 1 220 f. 223 f.) erklärte Caesars bericht für eine fabel un suchte hinter den centum pagi, ebens hinter den centeni de Tacitus die misverstandene hundertschaft; er wante dies auf auf die Hillevionen an, bei denen er auf Attundaland, Tfundal land verwies. Der historiker scheint aber mit seiner ansich



wenigstens bei germanisten nicht viel anklang gefunden zu naben. Bremer (Pauls Grundr. 3<sup>†</sup>, 828) und Mnch (Dt. stammeskunde s. 136) glanben noch an die 500 gaue der Hillevionen, unter denen sie darum alle Skandinavier, bez. alle Ostskandinavier verstehen wollen.) Hierin kann man diesen forschern sehon deshalb nicht folgen, weil ein solcher gesammtname für giene zeit durchaus unglaubhaft ist. Wir haben allen grund auzunehmen, dass sich die Skandinavier damals noch nicht merklich von den südlicheren Germanen abhoben nnd sich diesen gegenüber nicht als einheit fühlten.

Nenerdings hat A. Bugge, offenbar unabhängig von Waitz, von neuem die vermutung ausgesprochen, die angabe des Plinius beruhe auf der misverstandenen nachricht, dass die Hillevionen in fünf hundertschaften wohnten (Vesterl. Indflyd. s. 16).

Bei dieser sachlage scheint es mir nicht überflüssig, die frage noch einmal im zusammenhange zu behandeln. Ein so angesehenes werk wie der 4. band der Müllenhoffschen Altertumskunde vertritt noch immer ex professo die autorität der antiken schriftsteller, und andererseits hat Waitz, der die ansicht seiner gegner einer widerlegung für unwert hielt, sich kürzer gefasst, als im interesse der sache lag, und ist dabei auch im verwerfen zu weit gegangen. Im folgenden kommt es mir nicht am wenigsten darauf an, den wahrheitskern klarzulezen der namentlich in dem berichte Casesars steckt.

Kein Römer hat vom germanischen heerwesen klare vorstellungen gehabt. Es ist de-shalb verfebt, aus ihren dürftigen notizen grandlegende aufklürung schöpfen zu wollen. Vielmehr müssen wir von den einhiemischen quellen ausgehen. Dies liefern uns die hundertschaft und stellen es durch ihre übereinstimmung ausser zweifel, dass namen und sache alt sind höchst wahrscheinlich älter als Caesar.

Wenn Caesar zu hören glaubte, '100 gaue' der Sueben hätten sich am Rhein gelagert, so waren einfach suebische

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bei Bremer finden sich alterdings daneben spuren der Waltzschen auffassung. Er erklärt e. pagis habitant durch 'nach hundertschaften organisiert' (s. 922) und spricht von der den Sueben und Semmen 'gemeinsamen einrichtung der hundertschaften'. Much hält sich folgerichtig auch hier an die quellen (s. 110).

476 NECKEL

hunderschaften gemeint; von ihrer zahl war keine rede. Ausgeschlossen ist es dabei nicht, dass der schriftsteller später gegen sein besseres wissen (vgl. 4, 1) die '100 gaue' hat stehen lassen, damit man in Rom von ihnen läse; ein paar hundert Germanen schienen nicht genügend, um das vorgehen gegen Ariovist zu rechtfertigen.

Die spätere stelle (4,1) lautet vollständig: Hi (Suebi) centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum bellandi causa ex finibus educunt. Relioni. qui domi manserunt, se atque illos alunt; hi rursus invicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic neque agricultura nec ratio atque usus belli intermittitur. Danach hätte das jährliche aufgebot der Sueben sich auf 100 000 mann belaufen, ihre gesammte mannschaft etwa auf das doppelte. Dies stimmt annähernd zu der gesammtzahl der Germanen, die Caesar in Gallien vorfand: es waren nach angabe des Aeduers Divitiacus rund 120 000 (1, 31). Nun heisst Ariovist, der führer dieser scharen, auch rex Sueborum (DAk. 4, 29). Deshalb hat man sich berechtigt geglanbt, sein heer mit dem aufgebot der Sueben zu identificieren, und man hat die zahlen vollends gleich gemacht, indem man in den centum pagi ein grosshundert sah (Nitzsch und Müllenhoff, Zs. fda. 10, 552 f.). An dieser combination hat Müllenhoff bis an sein lebensende festgehalten (DAk. 4, 177 f.). Gleichwol fragt es sich, ob sie richtig ist. Ariovist liess dem Römer u.a. sagen, seine nie besiegten truppen seien 14 jahre lang unter kein dach gekommen (1, 36). Diese angabe ist sicher glaubwürdig in dem sinne, dass der stamm des heeres wirklich so lange auf der wanderung gewesen war. Bestätigend tritt der bericht des Divitiacus ein, nach dem zuerst - das heisst doch wol; vor mehreren jahren - 15000 über den Rhein gekommen waren. deren zahl allmählich auf 120 000 angewachsen war. In dieses wetterharte kriegerleben setzte der germanische heerkönig seinen stolz, wie das noch ein jahrtausend später die nordischen sækonungar taten: þótti sá einn með fullu mega heita sækonungr, er hann svaf aldregi undir sótkum ási ok drakk aldregi at arins horni, Heimskr. 1, 57: Rognvaldr konungr var bå mestr hermadr í Vestrlondum; bat var briá vetr, er hann lá úti á herskipum svá at hann kom eigi undir sótkan raft, Flat. 2.517. Lag also ein beträchtlicher teil von Ariovists heer schon jahrelang im felde, so kann es nicht mit dem suebischen aufgebot identisch sein. Denn dieses wechselte, wie Caesar ausdrücklich sagt, von jahr zu jahr, und gerade das haben wir allen grund, ihm der hauptsache nach zu glauben (s. darüber weiter unten). Ferner ist es eine allzn gewagte behauptung, dass die Germanen, mit denen Caesar kämpfte, lauter Sueben waren. Caesars meinung ist dies jedenfalls nicht gewesen (1, 51). Und selbst wenn alle 120000 sich als Sneben betrachtet hätten, so wüssten wir immer aoch nicht, ob diese zahl nicht die frauen und kinder einschliesst (vgl. 1, 50, 4—5. 51, 3. 53, 4). Nicht gegen diese möglichkeit spricht es, wenn die Aeduer mit den 120000 gekkümpft haben (1, 31), denne ss scheint sich hier mn eine reihe kleinerer gefechte zu handeln; von der zahl der streiter ist also keine rede.

Die gegenstandlosigkeit jener gleichsetzung erkennen wir vollends, wenn wir den bericht von dem auszuge der singula milia armatorum (4, 1) richtig würdigen. Wir tun gut, von den schematischen zahlen zunächst abzusehen. Was dann ubrig bleibt, ist dies: alljährlich zieht etwa die hälfte der Sueben in den krieg, die andere hälfte bestellt zu hause den acker und sorgt für den unterhalt des ganzen volkes, und dies geht von jahr zu jahr um. Auch in dieser fassung steckt noch ztwas von jenem schematismus, der dem römischen offizier und staatsmann nahle lag. Wir erkennen aber doch mit leichtigceit den bedeutenden wahrheitskern, denn wesentlich dieselben 
ustände, die Caesar hier im ange hat, bestanden bei den 
ordischen Germanen noch tausend jahre später.

Wer in den skandinavischen quellen belesen ist, kennt die itte, dass man im sommer auf die heerfahrt geht. Mit anruch der wärmeren jahreszeit schwärmen die wikinge aus, m im herbst mit bente und ruhm heimzukehren. Sie nannten ch demgemäss sumarildar. Solche sumarildar waren es, die 1 beginn des 9, jh.'s die fränkischen und englischen küsten simsuchten. Erst allmählich gewöhnten sich diese Normannen, a fremden lande regelmässig zu überwintern. Daraus entanden dann die grossen Normanneheere. 1) Daneben aber

<sup>1)</sup> Man vergleiche darüber Steenstrup, Normannerne L II.

hörten die sommerlichen züge aus der heimat nicht auf. Die Sachsenchronik erwähnt zufälig einen solchen zum jahre S711), wie es scheint, für die zeit um ostern. 3) Auf den Orkneyinseln, dem letzten schlupfwinkel des wikingwesens, hielt sich diese lebensform bis ims 12. jh. Besonders interessant ist der bericht der Orkneyinga saga über Sreinn Asleifarson. Er vereinigte landbau und heerfahrt auf vorbildliche weise. Im frühjahr säte er mit seinen leuten das sommerkorn, heert dann auf den Hebriden und in Irland bis zur erntezeit (was vchriking) hiess) und segelte nach der ernte noch einmal auf haustriking, wovon er erst gegen ende september heimzukehren plegte (Flat 2, 512).

Die gewohnheit der sommerlichen raubzüge ist im norden sicher weit älter als die sogenannte wikingzeit. P. A. Munch hat bereits richtig erkannt, dass wir hier nichts anderes vor uns haben, als eine den landesverhältnissen entsprechende ausgestaltung uralter germanischer lebensformen. Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt, atque ea inventutis exercendae ac desidiae minuendae causa fieri praedicant, sagt Caesar durchans richtig (6, 23). Er schildert, wie solche unternehmungen zu stande kommen: ein princeps erklärt in der volksversammlung seine absicht ausznziehen und findet dann regelmässig ein zahlreiches gefolge (ebd.). Auch dies dürfen wir Caesar aufs wort glauben. Hier kommt das Germanentum, wie wir es aus den Isländergeschichten kennen, ungeschminkt zum vorschein. schreibt in der eile gegen sein besseres wissen, wenn er 6,35 sagt: Coquat equitum duo milia Sugambri. Der beutezug, der im folgenden anschaulich geschildert wird, entsprang sicher auch der initiative irgend eines princeps, oder vielleicht mehrerer (vgl. Nasuam et Cimberium fratres 1, 37). Es ist der einzige, von dem Caesar mit deutlichen worten berichtet, weil es der einzige ist, der über den Rhein gieng und den Römern gefährlich wurde. Zahlreiche solche räubereien und fehden aber spielten fortwährend zwischen den stämmen im innern Germanien. Wenn die Usipeter und Tencterer, der drang-

<sup>1)</sup> cuom micel sumor lida, zu ergänzen here?

<sup>2)</sup> Es heiset unmittelbar darauf: ond pas ofer Eastron zefor \(\alpha\)Epered cyning.

salierung durch die Sueben überdrüssig, schliesslich auswandern, die Ubier ihnen zins zahlen, so sind die Kriege<sup>4</sup>, die dem vorangiengen, keine grossen volkskriege gewesen, sondern einfalle einzelner häupflinge. Bedeutsam ist das zeugnis Caesars 6, 23: Civitatatibus maxima laus est quam latissime circum se veastais finibus solitudines habere ... hoe se fore tutiores arbitrantur repentinee incursionis timore sublato (vgl. 4, 3).

Wir sind nun vorbereitet, die vielberufene beschreibung der suebischen lebensweise zu verstehen. Schon aus der stelle selbst geht hervor, dass es sich um sommerliche auszüge handelt. Denn krieg wird nur in der guten jahreszeit geführt, und nur in dieser erfordert der ackerbau menschenkräfte. Also sitzt im winter die ganze bevölkerung daheim - soweit sie nicht im felde geblieben ist, müssen wir, mit Ariovists quattuordecim anni vor augen, hinzufügen. Im frühling zieht man aus. Educunt ist zu verstehen wie oben cogunt: nicht das volk beschliesst, sondern einzelne führer unternehmen. Stände nicht bellandi causa, sondern pracdandi, so wäre niemand auf den gedanken gekommen, dass es sich hier um einen besondern fall handle, der sich aus dem kriegszustand mit Galliern und Römern erkläre (DAk. 4, 32 f. 370 f.). Diese altgermanischen völker waren immer oder nie im kriegszustand. ie nach dem, was man unter krieg versteht, bellare und praedari sind auf dieser culturstufe nahezu identisch. Was Caesar hier bellare nennt, ist ziemlich genau das nordische heria. In doppeltem sinne appelliert der princeps an seine volksgenossen: lasst uns reichtum erkämpfen (afla sér fiár) und ruhm suchen (leita sér sémőar). Beides kommt in dem oben citierten capitel (6,23) deutlich genug zur geltung. Es ist auch an unserer stelle hinzuzudenken.

Caesar selbst hat bei dem bellare der Sueben nicht an ihre kriegszustand mit den Galliern gedacht, sondern an ihre lebenswies im allgemeinen, die sich ihm gerade unangenehm bemerkbar gemacht hatte. Nicht nur, weil Caesar im begriff war, die Sueben in ihrem eigenen lande aufzuschen, schiebt er am anfange des vierten buches diese schilderung ein (so Müllenhoff, DAK. 4, 32). Der unmittelbare anlass war vielmehr der, dass die Sueben durch ihr bellare die Usipeter und Teneterer über den Rhein getrieben hatten.

Es besteht eine deutliche beziehung zwischen dem exagitati bello (4,1,2) und dem folgenden bellandi causa (4,1,4). Ebenso lauft die schilderung in c. 3 wider auf die kriegerischen sitten des volkes aus, womit der schriftsteller über die Übier zu den Usinetern und Tenteteren zurückkehrt.

Darf man nnn annehmen, dass es gerade die hälfte der streitbaren mannschaft war, die so jedes jahr ihren führern folgte, und dass ausziehen und daheimbleiben jahr um jahr abwechselte? Mir scheint unbezweifelbar, dass die regelmässigkeit, die an eine gesetzliche vorschrift denken lässt, interpretatio romana ist. In wirklichkeit war hier ungleich mehr ungebundenheit, als die Römer sich träumen liessen. Man hat dem römischen feldherrn erzählt, wol die bälfte der Sueben treibe sich jeden sommer auf der heerfahrt herum, zu tausenden zögen sie aus, so unstät sei die art dieser leute (darauf geht auch das folgende: neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet). Vielleicht hat er ausserdem gehört, dass mancher nur ein jahr ums andere den acker bestelle, der not gehorchend, dazwischen aber seiner neigung folge und auf die ehrenvollere jagd nach vieh, waffen und goldenen ringen gehe. Aus solchen data etwa formte sich im geiste des Römers jenes schematische, unlebendige bild, das unserer zeit schon so viel konfzerbrechen gemacht hat. Caesar hatte eben nichts vom ethnographen in sich, noch weniger als Tacitus, bei dem die liebe grösser gewesen sein dürfte als das verständnis. Es ist scherzhaft, in was für kostümen Gallier und Germanen in den commentarien auftreten. Es erinnert an Horatius bei Corneille.

So haben wir den richtigen gesichtspunkt für die zahlen an unserer stelle gewonnen. Den zu grunde liegenden sachverhalt dürfen wir so formulieren: das suebische volk zerfällt in hundertschaften; aus jedem dieser gane ziehen jährlich starke haufen, vielleicht die hälfte der mannschaft, auf dheerfahrt. — Man kann Müllenhoff (DAk. 4,178) nicht zugeben, dass pagus hier eine tausendschaft bezeichne. Wenn der pagus 1000 krieger ins feld schickt und ebens viele zurückbeiben, so ist seine ganze mannschaft 2000 köpfe stark!')

<sup>1)</sup> Dies hat schon Waitz hervorgehoben (a.a.o. s. 224).

Doch ich meine genügend gezeigt zu haben, dass dieses geaue rechnen überhaupt wertlos ist. Auf wie schwacheu füssen das Müllenhoffsche system steht, erhellt schon daraus, dass centum, centeni bei ihm bald 100, bald 120 bedeuten müssen) (28, fda. 10, 552; ein grosshnudert aber als teilungszahl von 12000 genommen, ergibt die hundertschaft, 100 mann oder 50 reiter und 50 fussgänger', vgl. DAk. 4, 178). Das 'gespenst der suebischen verfassung', das Müllenhoff verjagt zu haben glanbte, hat gerade aus dem mystischen zahlenopfer, das er ihm brachte, neues leben getrunken.

Wir kommen zum Tacitus. Der fragliche passus in c. 6 der Germania lautet: Definitur et numerus: centeni ex singulis pagis sunt, idque ipsum inter suos rocantur, et quod primo numerus fuit, iam nomen et honor est. Besonderes gewicht legt Müllenhoff auf die zahl der reiterei des Ariovist, die nach Bell. Gall. 1, 48 6000 mann zu pferde und ebenso viele zu fuss enthielt. Diese 12000 bilden genau ein zehntel der gesammtenge, wenn man diese nach 1, 31 = 120000 krieger rechnet. Dasselbe verhältnis hat nach Müllenhoff Tacitus im auge. Der gan (pagus), ans dem die 100 mann der gemischten truppe genommen sind, soll also eine tausendschaft sein.

Auch diese rechnung überzeugt nicht. Die tausendschaft ist bei den alten nirgends belegt; die zahl der krieger Ariovists steht nicht fest; und die runden zahlen, das glatte decimale verhältnis erregen nm so stärkere bedenken, als es in der römischen geschichte fast die gleiche heeresverfassung gibt, die Caesar in der tat für Ariovists scharen angenommen zu haben scheint: das heer des Romulus soll aus 300 rittern (celeres) und 3000 mann fussvolk bestanden haben. Caesar sagt nicht, aus welcher quelle seine angabe der stärke der germanischen reiterei fliesst. Die vermutung liegt nahe, dass er sie geschätzt und die zahl auf grund ienes altrömischen verhältnisses, das ihm unbewusst als norm galt, fixiert hat. Ist das richtig, so kommt Caesar für die interpretation des l'acitus nicht in betracht. Denn das wird niemand annehmen vollen, dass letzterer tatsächlich das verhältnis 1:10 gemeint ind es aus den ehen erwähnten stellen bei Caesar abstrahiert

<sup>1)</sup> Vgl. Waitz a.a.o. s. 220, n. 2.

habe. Dazu sind die ausdrücke an der Germaniastelle viel zu unbestimmt. Ich glaube nicht, dass der schriftsteller hier überhaupt eine klare vorstellung ausdrückt. Vielmehr weist alles darauf hin, dass ein misverständnis im spiele ist. Hinter den centeni steckt nach allgemeiner annahme die hundertschaft. Tacitns weiss, dass das zahlwort im germanischen zu einem nomen geworden ist. Aber er hält diesen namen für einen ehrennamen, offenbar deshalb, weil er ihn nur in verbindung mit der vor der front aufgestellten gemischten truppe kennt. Das kann uns nicht auffallen, denn bei Tacitus zeigen sich auch sonst misverständnisse seiner germanischen quellen, und in Rom wusste man, wie gesagt, nichts von der germanischen hundertschaft. Der kern des berichtes ist: eine aus reitern und fussgängern gemischte hundertschaft pflegt vor der front zu stehen. Tacitus verstand 'hundertschaft' so wenig wie andere und machte daraus in erinnerung an Caesars 'ie 1000 aus einem gau' sein centeni ex singulis pagis.

Auch seine nachricht über die Semnonen scheint direct mit Caesars Suebenstelle zusammenzuhängen. Man versteht diese und andere einzelheiten bei Tacitus am besten, wenn man mit Müllenhoff, DAk. 4,17f. annimmt, er habe seinen vorgänger zwar gekannt und manche seiner angaben teilweise ungenau im gedächtnisse gehabt, aber nicht ihn benntzt. Tacitus war kein gelehrter schriftsteller. Seine werke wären für uns ungleich wertvoller, hätte er sich die mühe genommen, gewissenhaft seine quellen zu nennen, wie Ari. Er entschädigt uns dadurch, dass er die Germanen so merkwirdig findet.

BRESLAU, 10. juli 1907.

G. NECKEL.

## HERREN UND SPIELLEUTE IM HEIDEL-BERGER LIEDERCODEX.

Seit das einzige buch, die alte Pariser liederhandschrift, wider daheim ist, haben arbeiten, die ihr besonders von historikern und kunsthistorikern gewidmet wurden, unsere kenntnis im einzelnen berichtigt und bereichert, aber die allgemeinen ansichten über die sammlung sind, nit einer ausnahme, bisher nicht erschüttert worden. Hier stehen wir noch immer bei Friedr. Heinrich von der Hagen. Bei der frage nach Walthers standesverhältnissen habe ich (oben s. 36) die angaben der hs. zweifelnd gestreift. Was dort nur angedentet werden konnte, lege ich in dieser nntersuchung vor, welche die vier handhaben zur bestimmung des geburtsstandes, die uns die sammlung bietet, auf ihre griffsicherheit prüfen will: die reihenfolge der sänger, die wappen, die bilder und die titel.

## I. Die anordnung der sammlung.

Die absicht des sammlers, in der reihenfolge der sänger eine rangordnung nach dem gebritsstande durchzuführen, ist auf den ersten blick deutlich. Ein kaiser, gefolgt von königen, fürsten und grafen, eröffnet die sammlung, spielleute beschliessen ie, 'herren' bilden ihren kern. Schulte hat in einem lehrreichen aufsatz (7s. f. gesch. d. Oberrheins, n. f. 7, 542—559 und Zs. fda. 39, 183—259) eine noch genanere abstufung nach ständen durchgeführt und die sammlung in folgende gruppen zerlegt: 1. fürsten, 2. grafen und freiherren, 3a. ministeriale des reiches, b. ministeriale nud unfreier landadel, 4. stadtadel, geistliche, gelehrte, spielleute und bürgerliche. Den schwachen punkt in Schultes einteilung lässt schon dieses schema hervortreten. Warum soll der stadtadel — für den übrigens kein einziger vertreter nachgewiesen ist — von dem übrigen unfreien adel

losgerissen und mit den geistlichen zu den spielleuten und bürgerlichen geschlagen sein? Und wer sind diese spielleute, die keine bürgerlichen sind und doch nicht unter den herren aufgeführt werden? Dabei hat Schulte einen sehr zahlreichen stand bei seiner einteilung ganz vergessen: die klasse der rittermässigen, die ehedem den siebenten heerschild ausmachte, die einschildritter, edelknechte oder edelleute. Wie sich um die wende des 13. jh.'s das reich nach ständen abstufte, zeigt recht deutlich eine stelle im Sefried Helblin (8. 345 ff.):

> swie rich ein gebüre wer, billiche rriterenaft verher, einschiltem riter ich nicht gan das er si ein dienstman. ein dienstman sol wesen fri das er nicht ein gräve si. ich wil richen, daz ein gräf habe niht richer vürsten hof. ein ützert krite Küneges krode niht, e wal und withe an im geschiht. der keiner git den künegen vor, wan in der bächet helte caber ze honkte al der kristenheit. )

Dieser stand der rittermässigen war, bei der grossen zahl seiner mitglieder, gewiss auch in der dichtung nicht unbedeutend vertreten.

Sehen wir Schultes gruppen durch, so finden wir unter den grafen und freiherren: Heinrich v. Veldeke, den von Kürnberg, Christian von Hamle, Heinrich von der Mure nnd Heinrich von Morungen. Die beiden letzten sind als ministeriale nachgewiesen, die andern wird niemand für freiherren halten. Absolute richtigkeit kann man ja billigerweise vom sammler oder schreiber nicht verlangen, und Schulte rechnet denn auch nur mit dessen subjectiver meinung. Wenn aber der schreiber Heinrich von Veldeke — die hs. B gibt ihm den meistertitel nd er selbst legt sich ihn bei, En. 13465 — unmittelbar hinter den grafen ansetzt<sup>2</sup>), sor fäumt er ihm diesen ehrenplatz offenbar

<sup>3)</sup> Auf fränkischem boden ereifert sich Hugo von Trimberg im Renner 1503 ff. über die halpritter, die den gebürren nicht ihre töchter zur ehe geben wollen, ohgleich ihr adel mehr dem stadel als dem sattel gesippet sei.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zwar schliessen sich an Veldekes hintermann (Gottfried von Neifen)

als dem ahnherrn aller hößschen dichtung ein, als dem wisen man der rehler rime allerérst began. Er lässt also seine reihenfolge nicht bloss durch den geburtsstand bestimmen, sondern hie und da auch durch andere rücksichten.<sup>1</sup>)

Hinter Heinrich von Morungen setzt Schulte eine gruppe von reichsministerialen an: den schenken von Limburg, den schenken von Winterstetten und herrn Reinmar den Alten (no. 35-37). Man fragt, wie Reinmar in diese gruppe käme? Schulte antwortet: weil Gottfried von Strassburg wahrscheinlich ihn mit der nachtigall von Hagenouwe meint und der schreiber dies Hagenau als das elsässische verstehen musste, das staufischer besitz war. Ich glaube, in diesem falle hätte der schreiber das prädicat von Hagenouwe nicht verschwiegen. Und wie erklärt sich Schulte das fehlen des Püllers in dieser gruppe, den er doch auch nach Hagenan versetzt, wenn der schreiber um diese stadt und den alten besitz der Staufer noch im 14. jh. so genau bescheid weiss? Auch der reichsdienstmann Hilthold von Schwangau fehlt hier und es verbleiben somit nur die beiden schenken, und die stehen nur darum an der spitze der ministerialen, weil Schulte neben H. v. d. Mure auch H. v. Morungen gegen urkundliche nachweise (und gegen das zeugnis der hs. B) noch zu den freiherren zog. Diese gruppe ist vielmehr mit Ulrich von Gutenburg abzugrenzen.

In Schultes ministerialengruppe begegnen die freien: Friedrich von Hausen, der burggraf von Rietenburg, Wilhelm von
Heinzenburg, von Sunegge, Bligger von Steinach, Bruno von
Hornberg, Wachsmut von Mülhausen, von Wissenloh. Bei
Bligger liegt verwechselung mit einem Thurgauer dienstmannengeschlecht vor. Bei den andern wird das versehen durch uncenntnis des sammlers verschuldet sein, der freillich einigen
on ihnen das richtige wappen gibt. Neben diesen freiherren
rscheinen aber als ministeriale Klingsor von Ungerland, der
Büring (F), Winli (F), der Tanhäuser, meister Heinrich Tescher (F), Rost kirchherr zu Sarnen (F), der Hardegger, der Schul-

och die grafen von Heigerloh und von Homberg, aber das sind nachträge r dritten und vierten hand.

Auch Walther, den die hs. B an letzter stelle bringt, wird aus nlicher rücksicht so weit vorgeschoben sein.

meister von Esslingen (E), meister Walther von Breisach (6) und der Taler. Einige dieser namen sind zwar, wie man sieht nachträge, aber dem sammler stand es doch frei, sie am richtigen orte einrücken zu lassen.

Und wie steht es um die letzte gruppe? Sie enthält nem namen mit dem herrentitel, ferner den burggrafen von Regenburg und endlich die herrennamen von Obernburg, von Buwerburg. Heinrich von Tettingen und Knnz von Rosenheim (E) Der burggraf von Regensburg soll in diese gruppe geraten sein, weil in der südwestdeutschen heimat des schreibers die burgerafen ländliche oder städtische ministerialen waren: damit ware angleich die einreihung des burggrafen von Rietenburg unter den unfreien landadel erklärt. Schultes zusammenstellung der elsässischen flecken und städtchen mit der reichsstadt Regensburg kommt mir allerdings bedenklich vor, nicht minder. dass die derselben gegend wie C angehörige hs. B den burggrafen von Rietenburg richtig unter die grafen und freiherren einreiht. Aber vielleicht ist Schultes annahme immerhin disentabel: richtig ist sie nicht. Unsere hs. hat einfach die nummern 104, 106, 107, 108, 109 (Alram, Hawart, Günther, Friedrick den Knecht und den burggrafen von Regensburg) aus der quelle AC in der reihenfolge übernommen, wie sie dort standen: vgl Wisser, Das verhältnis der liederhss, B und C zu ihrer gemeinsamen onelle s. 34.

v. Binwenburg soll als geistlicher hier untergebracht seindenn der sammler hielt ihn für den cantor Konrad von Busweburg des klosters Einsiedeln. Nun ist aber die deutung de beigegebenen bildes auf den fiberfall dieses klosters durch die Schwyzer bauern (im jahre 1314) recht unwahrscheinlich. Mr. den drei reitern in kettenpanzer, handschuh, halsschutz und eisenkappe, in rotem, blauem und purpurnem wappenrock, auf perden mit goldverziertem sattel und zaum können doch keinschwyzer banern gemeint sein.¹)



¹) Dass die gedichte des Buwenburgers einen geistlichen verfasse geradezu ausschliessen, hat Schulte mit Bartsch ganz übersehen:

Liep, mir ist ouch nach dir wol alse gach, des muoz ich verjehen mit hulden, daz ich dir in secken é sliche nach, biz min wille würde begangen (MSH. 2, 262a).

Wie man sieht, rännt Schulte dem sammler oder schreiber ziemlich grosse freiheit ein: er kann einen geistlichen herrn auch unter den spielleuten unterbringen, während er bruder Eberhard von Sax und den als mönch abgeschilderten Heinrich von der Mure unter die freiherren, den Angeburger canonicus Ulrich von Winterstetten unter die reichsministerialen reiht. So kann er anch den spielmann herrn Walther unter den ministerialen aufführen, die 'herren' Reinmar den fiedler, Ninniu, Geltar n.s.w. aber fügt er der letzten gruppe ein. Und noch immer sind die maschen zu eng gezogen: wie kommen herr Ginther von dem Forste, von Obernburg und Heinrich von Tettingen in diese gruppe?

Die vorgeschlagene einteilung stimmt also nicht nad sie kann nicht stimmen: Schulte hat ebensowenig wie seine vorgünger erkannt, dass uns in der sog. Manessischen handschrift keine einheitliche sammlung vorliegt, sondern ein planmässig geordneter teil und ein gänzlich nngeordneter ahbang von nachträgen. Die beiden teile haben fast gleichen umfang und decken sich ungefähr mit v. d. Hagens erstem und zweiten teil der Minnesinger. Der erste teil, der grundstock der sammlung, beginnt mit kaiser Heinrich und schliesst mit den Winsbekestücken und dem Wartburgkrieg.

Es ist allgemeiner brauch, eine lyrische sammlung mit grössern, gewöhnlich lehrhaften dichtungen abzuschliessen. So setzt die Wiener hs. no. 509 (MSH. 4, 900) an den schluss einer reihe von liederdichtern den Winsbeke; die Warzburger sammlung (MSH. 4, 901) schliesst eine reihe von liedern nnd spruchgedichten mit Heinzelins Minnelehre ab; die Jenaer lieder-

Wird man schon derlei rohheiten — die stelle ist nicht vereinzelt — einem geistlichen nicht zutranen, so ist dies noch weniger möglich bei dem bekannten ausfall gegen den minnesang der spiellente:

> Swer getragener kleider gert, der ist niht minnesanges wert, die sol man stillen durch minne willen.

wan ir minnesanc ist wlbes schande.

So abweisend kann sich nur ein weltlicher herr äussern; ein mönch, dem .ie höhnische gegenfrage drohte, ob denn minnesang pfaffendomäne sei, ätte das nie gewagt.

handschrift setzt ans ende ihrer spielmannsreihe den Wartburgkrieg. Aehnlich ist die anordnung der Leipziger hs. (MSH. 4, 905) und der hs. Möser - v. d. Hagens (MSH, 4, 905). Wie steht es nun um die hauptquelle von C. deren abbild uns in der Weingartener sammlung vorliegt? Die hs. B enthält 25 dichter mit bildern, denen Wolfram, Neidhart, Winsbeke, Winsbekin, Gottfried, Frauenlob and Heinzelins Minnelehre angeschlossen sind. Der grundstock, der die 25 mit bildern versehenen dichter umfasst, ist von der ersten hand geschrieben: s. 1-170. Dann folgen nach 7 leeren seiten zwei andere hände (178-197, 198-204; Wolfram and Neidhart). S. 205 ist leer: hierauf beginnt der Winsbeke. 'Die seiten 206 -214 scheinen wider von der ersten hand herzurühren' (Pfeiffer s. VII). Es folgen drei weitere hände. Der ursprüngliche bestand der sammlung waren also 25 liederdichter und die beiden Winsbekegedichte. Diese hat der erste schreiber entweder nicht vollendet, oder der schluss gieng verloren und wurde von späterer hand ergänzt. Der rahmen der sammlung war demnach: kaiser Heinrich - Winsheke.

Dieser rahmen liegt auch der grossen Heidelberger hs. zu grunde. Der schreiber des grundstockes hat eine sammlung von 60 liederdichtern geplant. Er übernahm die 25 dichter der B-quelle nud vermehrte diese zahl um 35 dichter aus nnbekannten quellen (über die no. 77—79 s. unten). Diese reihe von 60 liederdichtern schloss er mit den beiden Winsbekegesprächen und dem Wartburgspiel ab. Die 60 minnesänger wurden nach ihrem geburtsstande eingereiht, wie ihn der schreiber ermittelte oder schlankweg annahm. Es ergaben sich ihm folgende gruppen: 1 kaiser, 2 könige, 2 herzoge¹), 6 grafen, 13 freie (davon 4 wahrscheinlich fälschlich hier eingereiht: 16. 26. 27. 31), 37 ministeriale (darunter 6 freie: 41. 42. 51. 58. 50. 67 und einige aus tieferer kaste²): 45. 50? 52.

Der herzogstitel des grafen von Anhalt stammt aus der quelle AC;
 vgl. hs. A fol. 35 b Der herzoge von Anchalten.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pass Walther von der Vogelweide, Leuthold von Seven, Walther von Metz und Rubin keinem ministerialengeschlecht, deutlicher dienstherrengeschlecht, das lehen zu vergeben hatte, angehören, bedarf keiner erörterung.

53. 54). Wenn man die nnmöglichkeit erwägt, in so später zeit anthentisches über die herkunft zeitlich und örtlich weit entlegener sänger zu erfahren, so wird man die absicht einer scheidung der freien nnd ministerialen für überaus wahrscheinlich finden.

Die ursprüngliche sammlung umfasst nur herren; nun halte man dagegen den zweiten teil. Da tauchen namen auf, die man vorher vergebens sncht: der Püller (83), der Tanhäuser (90), der Hardegger (95), der Taler (101), der tugendhafte Schreiber (102), der junge Meissner (114), der Marner (118), der Dürner (131), der Litschauer (139), der Kanzler (140). Diese namen wechseln mit unzweifelhaften herrennamen: mitten unter spielleuten erhält der burggraf von Regensburg seinen platz. Ebenso planlos sind die nachträge eingeschoben: der Düring and Winli (F) zwischen Hetzbold von Weissensee und Ulrich von Liechtenstein, Süsskind der jude (F) zwischen dem Marner und dem von Buwenburg. Hatte der erste schreiber wenigstens in der zusammenfassung der meister (124-136) eine ordnende hand gezeigt, so reissen jetzt vier nachträge von E (128-131) und einer von F (126) auch diese gruppe auseinander, nachdem F schon vorher den Meister Heinrich Teschler (93) hinter hern Nithart eingereiht hatte. Dieselben hände haben aber im ersten teil ihre nummern (21.62 und 63) richtig eingereiht, sei es aus eigener erkenntnis der anordnung oder über hinweis des sammlers.

Die hs. dentet aber auch durch ein äusseres merkmal an, dass nur die no. 1—72 als geordnete sammlung galten, nämlich durch die alte signierung der lagen. Als die hs. im 17. jh. zu Paris ihren nenen einband bekam, wurden sämmtliche lagen numeriert. Neben dieser jungen signierung weist die hs. noch sine alte auf, die sich aber nur auf die lagen 1—21 erstreckt ind 23 nunmern umfasst, da auch ein vorgeklebtes blatt (fö. 61) gezählt wurde und auf fol. 98 die zählung von 10 auf 12 springt. Die no. 23 steht auf dem blatte, mit dem der Wartung krieg abschliesst (vgl. Oechelhäuser, Die entstehung ter Manesschandschrift, Neue Heidelberger jahrbücher, 3,69 fl.). Ein grund für das plötzliche aufbören der signaturen ist nicht inzusehen', meint Oechelhäuser (s. 171, anm. 9). Uns ist es lar, dass dadurch der erste teil der sammlung sammt ein-

gesprengten nachträgen als geordneter teil gekennzeichnet werden sollte, während man nm die reihenfolge der übrigen nummern und ihre mögliche verwirrnng unbekümmert war.

Bei dieser strengen scheidung des ersten und zweiten teib der sammlung ist eines befremdend. Die dichter aus der Bequellesind in der sammlung des ersten schreibers von C. als folgennummern eingereiht: 1. 6. 10. 12. 19. 24. 26. 29. 33. 34. 35. 37. 37. 38. 40. 42. 43. 44. 46. 47. 48. 50. 52. ... 62. 63. Der alstand der beiden letzten nummern, Munegur und Raute, is gewiss anffallend. Sie erscheinen sogar erst hinter Winsbeke Winsbekin und Wartburgkrieg, also im zweiten teil der samlung. Und doch bringt sie der schreiber als nachbarn und i derselben abfolge wie die Weingarteuer handschrift! Nah er etwa anstoss an den namen? Der rätselhafte name Museg-(C schreibt Munegdr und Muneg) folgt in Bumnittelbar bim Morunge.) Man vergleiche einmal, mit leichter correctur, é beiden namen.

M un eg or

und man wird sich des verdachts, dass hier ein anagrat vorliege, schwer erwehren können. Gelöst ist damit das räckeineswegs, nur um eine stufe weiter gerückt.<sup>3</sup>) Begreif aber wäre es, wenn der schreiber von C sich an dem wun lichen namen stiess nnd bei einmal gewecktem mistrauen sehn nachbarnamen Raute (so in B und dreimal in C) verdäe fand. Ein anagramm, etwa einen Hartseig rd Truer als sestück zu dem Heinrich rd Muore, braucht man freilich einicht zu suchen, aber dem alemannischen schreiber lag gleichsetzung mit Riute, Route gewiss fern. Zur auf nieser sonderbaren namen in seine geordnete sammlung durch träge fortgesetzt wurde, brachte er unter diesen auch Murmd Raute unter.

Die möglichkeit dieses sachverhalts wird man  $zu_{\xi}$  wahrscheinlicher ist mir aber eine andere erklärung. stehen Munegur und Raute hinter Morunge, in C sollte

Diese namensform haben B, A und die bildaufschrift in C; schreibt die Berner handschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Die ersten zwei strophen Munegurs (MSH. 2, 62, I), die in B müssen in der sonderquelle BC gestanden haben.

sie also auch in der nähe dieses namens erwarten, wenn auch durch die üblichen einschübe davon getrenut. Auf Morunge folgen in C die schenken von Limburg und Winterstetten (fol. 76b-95a). Die mit fol. 87 beginnende lage trägt die alte signatur 10, die nächste mit fol. 98 beginnende aber zeigt die alte signatur 12. 'Das springen der signatur von 10 auf 12 ist unerklärlich. Dass hier nicht etwa eine lage ausgefallen ist. geht aus dem inhaltsverzeichnis hervor' (Oechelhäuser s. 171, anm. 7). Oechelhäuser vergisst, dass das 115 dichter umfassende inhaltsverzeichnis leicht jünger sein kann als die signierung der lagen.1) In der zwischenzeit kounte ganz wol die hier vermisste 11, lage absichtlich oder aus versehen an einen audern platz gerückt worden sein. Ist das geschehen, dann kommt dafür nur die (nach heutiger zählung) 22. lage in betracht, die Ulrich von Liechtenstein, Munegur und Raute umfasst. Diese lage müsste also die signatur 11 aufweisen; leider ist sie heute nicht mehr lesbar: 'möglicherweise hat auf dem jetzt unten sehr abgegriffenen blatte 237a' (damit beginnt die lage) uoch eine signatur, die letzte, gestauden' (Oechelhäuser s. 171, anm. 9).

## II. Die wappen.

Ueber die wappen haben Zangemeister?) nnd A. v. Oechelhäuser?) gehaudelt. Beide treten mit wärme für die glaubwürdigkeit der sammlung ein und Oechelhäuser formuliert (s. 417) den satz: 'das wappen des Manesse-odex ist so lange für richtig zu halten, bis das gegenteil bewissen oder wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht ist. Das gilt uur noch für die strittigen oder bisher nicht uachgewiesenen wappen, denn für einen grossen teil der sammlung steht richtigkeit oder unrichtigkeit bereits fest. Die gruppe der richtigen einerseits, die der unrichtigen auderseits erlauben uns aber schou einen

i) Die signierten fol. 42 und 190 (Heigerloh, Ringgenberg) können ursprüngliche leere einlagebogen sein, da bei den voraufgehenden dichtern die lage gänzlich ausgenutzt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die wappen, helmzierden und standarten der grossen Heidelberger liederhandschrift, 1892.

<sup>\*)</sup> Die miniaturen der universitätsbibliothek zu Heidelberg (II, s. 90 -412), 1895.

ziemlich sichern schluss auf die gruppe der zweifelhaften wappen, und die tatsächlichen verhältnisse lassen sich viel bestimmter formulieren, als es von Zangemeister nnd Oechelhänser geschehen ist. Das will die folgende untersuchung erweisen, die in liner knappheit die genannten zwei werke voraussetzt, ohne darnun von ihnen abhängig zu sein.

Mit wappen versehen sind 118 bilder; davon werden zwei, das wappen der stadt Regensburg (no. 109), und die standarte des bischofs von Konstanz (? no. 119), im folgenden nicht berücksichtigt. Auszuscheiden sind zunächst 18 wappen, die aus der gemeinsamen quelle der grossen Heidelberger und der Weingartener sammlung stammen. Es ist eine reihe teils richtiger, teils falscher, teils nicht nachweisbarer wappen, die C kritiklos!) aus der vorlage übernahm. Diese enthielt auch eine anzahl wappenloser bilder (kaiser Heinrich, Fenis, Hausen, Veldeke, Vogelweide), von denen die hs. C nur eines (Hausen) ohne zutat belässt, während sie die übrigen mit wappen bedenkt. Auch Veldeke erhält eins, trotzdem dass C die in B erscheinende namensform Veldeg zu Veldig verbösert zeigt und nach diesem misverständnis kaum in der lage war, geschlecht und wappen des dichters festzustellen, zumal auch die A-quelle (Veltkilche) nicht auf die rechte spur helfen konnte und der text keine weitere quelle andeutet.

Zwei dichter, Rubin und Morungen, führen in C wappen, die von denen in B gänzlich abweichen. In B folgen Seven und Rubin aufeinander, in C steht zwischen ihnen Walther v. Metz. Diesem wird in C das wappen beigelegt, das in Rubin führt. Zangemeister meint, B habe den Walther v. Metz

<sup>3)</sup> Dafür ein beispiel: der truchsess von St. Gallen führt den hirsch in schille; als kleinod erscheint aber nicht das als beimzier so beliebte hirschegweith, sondern ein halbierter stern, in B rot, in C golden. Dass dieser auf ein undeutlich gezeichnetes sinschegweith der vorlage nurückgelt, macht mir das wappen Strettingens in Naglers bruchstück übernau wahrscheinlich. — Das wappen Dietnars von Ast steht in der Zür, wappernolle als no. 149 unter Tengen. Zangemeister (s. 6) denkt hier an einen schreibfehler, da die rolle noch ein anderer swappen (no. 201) unter Tengen bringt. Dieses mag einer seitenlinie gehören, denn no. 149 wird als wappen Tengens anch von Stumpf 129b bezeugt. Uebrigsen ist das einhorn ein beliebte swappenhild des minnegebrenden ritters: Der fuort das einhörne durch das in view die misone J. 11t. 3978 (mit andern belegen bei Seyler).

der quelle übersprungen und ans versehen dem nachbar Rubin dessen wappen zugeteilt. Wir haben aber nicht den geringsten anlass, der hs. B die ausschaltung eines dichters zuzutrauen, während C massenhaft einschübe vornimmt. Es ist daher wahrscheinlicher, dass C ihrem einschub Walther v. Metz das wappen Rubins gegeben und für diesen dann das redende wappen (ring mit rubin) erfunden habe. Dabei war die vorwegnahme des Rubinwappens eher absicht als verseben, denn Rubin bot zu einem redendeu wappen die handhabe; auch wäre sonst wol das bild mit übernommen worden. Das ist nicht geschehen; der maler widerbolt vielmehr das reiterbild Rugges.)

Aehnlich steht es um Morungen. Sein bild verwertet C schon für den v. Gliers nud componiert dann für Morungen nicht nur das bild neu, sondern auch das (wider redende) wappen. Möglich wäre ja auch, dass die quelle das richtige mansfeldische Morungenwappen (halbmond im schild, mohr auf dem helm. vgl. Zangemeister s. 7) enthielt, das dann B und C verschieden angeglichen hätten, indem die eine das kleinod im schilde widerholte, die andere das schildzeichen auf dem helm. Unwahrscheinlich ist Oechelhäusers vermutung, das wappen habe in der quelle gefehlt, denn dann könnte man beruhigt annehmen, dass es auch in B fehlen würde. Aber wie dem auch sei, eins ist ausgeschlossen: dass nämlich C mit bewusster kritik das wappen der quelle durch das mansfeldische ersetzt hätte. Dies halbmondwappen als illustration des namens Morungen liegt so nahe, dass es bei Grünenberg auf tafel 35 der mohr nnter den hl. drei königen erhält, auf tafel 128 b Der Edel moringer der zuo Lips begraben litt. Damit meint Grünenberg keineswegs den minnesänger, wenn er auch wie die Zimmersche chronik von dessen Leipziger aufenthalt weiss, sondern den Möringer des volksliedes.2) Das zeigt schon die

<sup>9)</sup> Die Ruggebilder in B und C und das bild zu Metz stimmen auf das genaueste zusammen, während das Sevenbild in B, das nach Zangemeisters vermutung das Metzbild der quelle gewesen wäre, stark abweicht.

<sup>3)</sup> Er hålt, wie mich nachträglich Vogts abb. Geitr. 12, 431 ff.) überzeugt, beide für identisch; sein wappen wird darum nicht glaubwürdiger (corr.-note). Da Grünenberg auch das wappen Morungens aus B anfinimat, so denkt er, wie noch die Zinn. chr., an zwei minnesänger dieses namens. Sollte wirklich neben Heinrich ein schwäh Urirch v. M. existiert haber?

zusammenstellung in einer composition mit nithart dem Burenvigend von Ziffelmur, dem grossen landfahrer Hans von Mandefillen (Mandeville, vgl. Goedeke 17,376 f. und Pauls Grundr. 2,410) und dem helden Haimo 'der zuo Willte begraben litt', noch deutlicher die bezeichnung Der Edel moringer und das helmkleinod, eine frau mit pilgermuscheln in den händen. Auf ein derartiges fabelwappen eines wappenbuchs wird das 'schwäbische' Morungenwappen in B (vgl. das des Konigs von Aegypten bei Grünenberg, tafel 42 b und wol auch no. 5 der Züricher wappenrolle), sowie das recht ungenaue 'mansfeldische' in C zurückgehen.

Nach abzug dieser 20 wappen verbleiben 96, von denen 75 dem maler des grundstockes, 3 dem ersten, 16 dem zweiten und 2 dem dritten nachtragmaler zugehören. Die wappen der hauptgruppe zeigen folgende verhältnisse:

Richtig: 8 Anhalt, 9 Brabant, 10 Neuenburg, 11 Toggenburg, 13 Leiningen, 17 Neifen, 22 Klingen, 23 Rotenburg, 24 Heinrich von Sax, 28 Gliers, 29 Teufen, 30 Stretlingen, 35 Limburg, 36 Winterstetten, 38 Hohenfels, 39 Reinach, 69 Landegge, 80 Altstetten, 81 Hornberg, 87 Augheim, 90 Wengen.

Diese 21 wappen können, wenn man es nicht zu genau nimmt!), als richtig bezeichnet werden. Zieht man die beiden fürsten ab, so verbleiben 19 grafen und herren, säumtlich schwäbisch-alemannischer herkunft.

Falsch: 1 kaiser Heinrich, 2 könig Konrad, 3 könig Tyro von Schotten, 12 Kilchberg, 15 Hohenburg, 26 Kürnberg, 31 Hamle, 47 Eschenbach, 61 Brennenberg, 66 Wildonie, 65 Starkenberg, 86 Stadegge, 90 Tahläuser, 91 Buchheim, 95 Hardegger, 98 Wissenloh, 103 Steinmar, 107 Forst, 121 Buwenburg, 122 Tettingen.

Dann könnte die vorlage von BC an der — nach ihrer meinung — fehlerhaften widerholung des namens in ihrer vorlage anstoss genommen und diesen fehler faute de mieux durch das anagramm Munegor verdeckt haben.

<sup>1</sup>) So haben Anhalt, Brabant, Winterstetten, Hohenfels und Leiningen ein anderes kleinod; Kenenburg sollte nur einen pfahl haben; Teufens schwan sieht mehr einem weissen adler gleich; bei Rotenburg fehlt der heraldische berg; bei Limburg sind 3 statt 5 streitkolben angegeben.

Dem kaiser Heinrich ist der zweiköpfige reichsadler beigegehen, den erst die Habshurger eingeführt haben (vgl. MSH. 4, 4, anm.), = Züricher wappenrolle no. 12 (Rom). Kleinod und krone sind unrichtig angegehen. König Konrad der junge (wer ist das?) führt das Jerusalemkreuz. Der maler denkt also an einen kreuzfahrer, vielleicht gar an kaiser Konrad III., wie 'kaiser Heinrich' von Goldast als Heinrich IV., von dem chronisten Rüeger als Heinrich der vogler (vgl. Germ. 31, 437) gedeutet wurde. Eine hairische miniatur von 1188 stellt Friedrich Rothart mit diesem wappen dar (Seyler, Gesch. d. heraldik s. 128). König Tyro von Schotten führt das namenlose wappen no. 4 der Züricher wappenrolle (Irland?); das richtige wappen von Schottland wird im Turnier von Nantes und im Reinfried von Braunschweig heschrieben (Oechelhäuser s. 99, anm. 2). Verwechselung mit ähnlich- oder gleichnamigen geschlechtern liegt vor bei Hohenhurg, Eschenbach, Brennenherg. Der Tanhäuser, der Hardegger und Steinmar gehören nur dann in diese gruppe, wenn sie der maler gleichnamigen herrengeschlechtern zurechnete.

Nicht nachweishar: 16 Veldeke, 25 Franenherg, 38 Mure, 40 Lüenz, 45 Vogelweide, 49 Sachsendorf, 54 Ruhin, 57 Adelnburg¹), 59 Mülhausen, 70 Winsheke, 83 Püller³), 88 Stamheim³), 89 Göli, 100 Pfeffel, 101 Taler, 102 tugendhafter Schreiber, 104 Gresten, 105 Reimmar der fiedler, 104 Hawart, 108 Friedrich der Knecht, 110 Niuniu, 111 Geltar, 112 Dietmar der Setzer, 113 Zweter, 117 bruder Wernher, 118 Marner, 125 Hadlaub, 133 Sonnenburg, 138 Boppo, 139 Litschauer.

Es stehen also beim maler des grundstockes 21 richtigen wappen 24 falsche und 30 nicht nachweisbare gegenüher. Die



<sup>&#</sup>x27;) Sein wappendid sind wol krebsscheren, nicht klauen oder f\u00e4nstiller.

') Das wappen der Hobenburger, zu denen man den Piller stellen m\u00f6chte, ist gespalten von blan und gold, vorn mit einem stern. Da in unserem wappen der stern fehlt und eit inkturen, besonders blan, g\u00e4nziler unszwerfisseg sind, so ist die verwantschaft der wappen nicht erweishar. Dennsellen schild bringt die Z\u00dfr. wappenrolle unter Rordorf (no. 166), einen shnlichen namenlos (no. 118).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das wappen der schwäb. Stamheim, denen Grimme den dichter zuweissen will, ist (bei Grünenberg bl. 148) ein grüner papagei in rotweissem eld; das wappen in C zeigt einen brannen vogel, etwa eine birkhenne, in zoldnem feld. Der helmschmick ist gänzlich verschieden.

richtig widergegebenen wappen gehören, nach abzug der fürstenwappen, ausaahmslos schwäbisch-alemannischen dichten an. Urnichtige wappen hat der maler sämmtlichen Osstereichern (im heutigen wortsinn) und sämmtlichen Baiern bei gelegt, aber auch einigen dichtern seiner schwäbisch-alemanischen heimat.

Kein wappen wurde beigegeben den bildern zu: 71 Wisbekin, 72 Klingsor, 82 Werbenwag, 92 Neidhart, 116 Oberburg, 123 Rudolf dem schreiber, 124 Gottfried von Strassbur, 127 Konrad von Würzburg, 134 Sigeher, 135 Alexande. 136 Raumsland, 137 Spervogel, 140 Kanzler.

Bei den nachträgen stellt sieh die verteilung ganz ähnlich 1) Richtig: 19 Homberg, 64 Turn? 65 Ehenheim. 2) Richtig 4 Böhmen, 5 Breslau, 6 Brandenburg, 7 Meissen, 18 Heigerb. 20 Warte? 21 Eberhard v. Sax, 62 Ringgenberg, 63 Raprechill, 74 Weissensee? Falseh: 73 Luppin. Nicht nachweisbar 75 Düring, 76 Winli, 93 Teschler, 94 Rost, 126 Regenbogen Ohne wappen: 96 Schulmeister von Esslingen, 114 der jung-Meissner, 128 Rosenheim. 3) Falsch: 131 Dürner. Nicht nachweisbar: 132 Frauenlob. Ohne wappen: 129 Rubin und Rüdiget 130 Missen.

Auch hier sind ausser den fürstlichen wappen nur üschwäb-alemannischen richtig angegeben. Eine ausnahme, at die ich nicht zu glauben vermag, müsste man bei dem Thüringe-Weissensee feststellen. Insgesammt sind 34 wappen (darunte-Sax zweimal gezählt) richtig, 26 falsch, 36 nicht nachweisba-18 wappen fehlen.

Für die glaubwürdigkeit bei den nicht nachweisbarw wappen ist zunächst die treue und sorgfalt entscheidend, mut der überlieferte vorlagen behandelt sind. Da bieten sich wurden die 20 wappen der Weingartener sammlung zum vergleiche. Nur bei Botenlaube ist genaue übereinstimmung fest zustellen. 1) Bei Gutenburg ist das kleinod mangelhaft widergegeben, bei Sevelingen, Singenberg und Raute ist es abweichentingfert. Bei Schwangau ist der schwan nach links gekehr mit abweichend tingferten nebendingen. Bei allen übrigen



Das — als altes Hennebergisches — sehr frei behaudelte wappel hat nicht nur die ZWR., sondern auch Stumpf 112b unter Hellingers.

wappen sind die tinkturen geändert, bei Johansdorf ist der in B fehlende schild erfunden (? auch bei Grünenberg, aber richtiger mit den drei blumen des kleinods).

Von den zu der Züricher wappenrolle stimmenden nunmen weichen bei könig Konrad (ZWR. 122), Neifen (85) und Winterstetten (63) die tinkturen ab, bei kaiser Heinrich (12), Klingen (138), Tyrol (4), Leiningen (46), Hohenfels (283) und Altstetten (276) das kleinod, bei Anbalt (19) und Warte (495) inkturen und kleinod, während bei Meissen (82), Hornberg (93) und Hadlaub (178) die wappen in einzelbeiten auseinander gehen. Uebereinstimmend sind Böhmen (14. 81), Breslau (83), Brandenburg (42), Toggenburg (35), Homberg (24), Sax (140), Landegg (178) und Reinach (489).

Da die angaben der hs. B und der Züricher wappenrolle in nicht wenig fällen erweisbar richtig sind, dagegen die abweichungen in C in keinem falle als echt beglaubigt, so fallen sie der willkür des malers zur last. Eine ausgesprochene vorlebe zeigt er fin die blaue tinktur, die er für schwarz (37. 44. 52. 53. 60. 78. 79), für rot (27. 51. 55. 58) und für grün (50) auflegt. Auch farbe neben farbe, metall auf oder neben metall ficht sein heraldisches gewissen nicht an; eine erkleckliche auzahl seiner wappen wären als enweiht von den turniersschranken zurückgewiesen worden.

Auffallend freigebig ist er mit dem gold, das doch ursprünglich nur edeln und späterhin nur rittern zukam. So beschreibt Heinrich v. Freiberg (um 1300) Tristans erbezeichen, den eber im schild:

> des selben tieres bilde was von silber wiz geslagen, fiz sinem houbte sach man ragen zwene zende guldin: dar an wart offenlichen schin, daz der herre ritter was (1946 ff.).

Nicht weniger als 30 unter den falsehen oder nicht nachweisbaren wappennummern unserer hs. weisen gold auf, darunter During, Püller, Tanhäuser, Rost, Pfeffel, Gresten, Reinmar der fiedler, Hawart, Friedrich der Knecht, Nimiu, Geltar und Dietmar der Setzer. Beim Tanhäuser ist diese auszeichnung doppelt unpassend, wenn er — wie Oechelhäuser meint — als ordensritter dargestellt ist. 1) Und wenn der maler bei Regenbogen im Wittichwappen der schmiedezunft das gold meidet (ein hamer und zung von golde röt, ein näter, diu ist von silber utz Virginal 652, 7), so haben ihn sicher nicht standesbedenken dazu bewogen. Charakteristisch ist ferner für eine anzahl dieser zweifelhaften wappen, dass ihnen schildzeichen mat kleinod fehlt; ich nenne: Veldeke, Hamle, Wildonie, Sunegge, Scharpfenberg, Luppin, Püller, Tanhäuser, Hardegger, Steinmar. Ebenso bescheidene phantasiearbeit bekunden die blumenwappen bei Lüenz, Wissenloh, dem tugendhaften Schreiber, Friedrich dem Knecht, Geltar, bruder Wernher, Marner, Sonnenburg und Boppo.

Die redenden wappen (Kürnberg, Vogelweide, Winsbeke, Liechtenstein, Buchheim, Stamheim, Pfeffel, Taler2), Reinmar der fiedler, Hawart, Forst, auch Suonegge, und Stadegge, vgl. ZWR, s. 14) wären an sich unbedenklich; hier aber verraten sie sich wenigstens zum teil als erfindung ad hoc. Den namen Winsbeke (über dem text oder in seiner liste) verstand der oberdeutsche maler trotz der bildvorschrift Winfpach als Wins-becke und setzte ihm drei goldene brotlaibe in den schild; vgl. Bekburg (heute Bechburg) in der ZWR. no. 162, Beckenhofen? bei Siebmacher II 140 (V 203) und Beckhlin ebda. V 2763) (die namen auf -beke führen regelmässig den bach im wappen). Das wappen Liechtensteins nimmt auf den Frauendienst bezug; ein gewissenhafter heraldiker hätte dem buch das darin beschriebene wappen des dichters - zwei schwarze barren im weissen feld, str. 999 - entnehmen können. Den namen Buochein illustriert ein buch und eine - henne!4) Das

<sup>1)</sup> Man sal das vieisiclichen behalden, daz man ... schilde mit golde ader mit silbere ader mit auderer werblicher rarbe gemalet, ane notdurft icht vure Deutsch-ordensgesetze bei Vossberg, Gesch. d. preuss. münzen und siegel s. 14 (Seyler s. 126).

Ygl. die schilfkolben derer von Talwyl (bei Stumpf 145b und Siebmacher 5, 188).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auf dem bilde könig Wenzels bringt der maler die vier hofämter an: scheik (mit dem becher), truchsess (mit dem brot, d.i. mit einer goldnen scheibe wie im Winsbekewappen), kämmerer (gürtel), seneschalk oder marschalk (schwert).

<sup>4)</sup> Das klingt ja nnglaublich, aber man vgl. Stamhein: die beiden namen haben nichts als die silbe hein gemeinsam und — die henne im

aufgeschlagene buch enthält die worte: Minne Sinne Twinget Strale Quale Bringet, was wol zu ordnen ist: Minne-Strale Sinne Teinget, Quale Bringet. Hawarts wappen, durch das bärenkampfbild veranlasst, zeigt ein bärenhaupt mit auffallend grossen zähnen (vgl. die Saxischen bärenköpe), deutet also den namen als Hauwart.) Wäre das wappen in diesem sinne authentisch, so würde es den eber zeigen; vgl. die Strassburger Hauer- (recte Hawart-) strasse, 'rue du sanglier', mit dem eberzeichen (damit will ich noch nicht Kindlers beliebter identification beitreten).

Vielleicht gehört auch Reinmar von Zweter hierher. Dessen auffallendes wappen (ein dreiköpfiger adler) könnte zwar durch MSH. 2, 205 a (154) angeregt sein: ich were ungerne ist des helm ein år, der sich der mille wert, Sinen schill den veol ich nie mitr zieren. Wahrscheinlicher aber ist mit die anregung durch Reinmars beinamen Érenbote. Das wort bedeutet dasselbe wie erenhold herold und der herold führte auf seinem amtsrock wenigstens den zweiköpfigen adler (s. Seylers, 38).

Zu diesen wappen, die wir als erfindung des malers ansprechen müssen, gesellt sich das Alrams von Gresten mit dem worte AMOR auf dem schrägbalken des schildes. Oechelhäuser (s. 285) möchte zwar das wappen durch den hiuweis auf ein siegel (Ulrichs v. Mosen) vom j. 1239 verteidigen, das die aufschrift Ace Amor enthält, aber siegel und schild sind nicht dasselbe; so selbstverständlich die schrift auf einem siegel ist, so auffällig wäre sie auf einem schild.

Dass der maler wirklich wappen erfindet, lässt sich an einem beispiele seihagend beweisen. Der wappenschild zu kining Tyro stammt aus der ZWR. (oder ihrer quelle), wo das wappenbild (der hl. Patrick?) als helmkleinod widerholt wird. Abweichend davon zeigt unsere hs. als helmzier einen kinderkopf; der maler wollte eben auch Fridebrant sinen sun heraldisch erwähnen.

Als phantasiewappen gelten unbestritten (mit einer ausnahme: 63 Raprechtswil) auch die zahlreichen wappen der



wappen! Bei Stamhein ists eine birkhenne, da stamhenne offenbar als baumhenne gedeutet wurde.

Uebrigens ist die ursprüngliche bedeutung des namens Hawart nicht Acu-wart, wie Oechelhäuser meint, sondern natürlich 'kampfwart': Haduwart.

nebenfiguren auf den bildern zu: Brabant, Anhalt, Leininge. Homberg, Klingen. Frauenberg, Ehenheim, Düring, Dienzdem Setzer und dem Dürner. Hier findet Pfeffels wappenalt schon einmal verwendung (bei Homberg), der wolfskof desetzers gar zweimal (bei Brabant und bei Homberg).

Für eine reihe von wappen lässt sich das vorbild in der Züricher wappenrolle aufzeigen. Unter anderm namen erscheinen dort: Läenz: no. 142 (Güttingen); Sachsendorf: no. 91 (Gütenburg); Püller: no. 106 (Rordorf); Trostberg: no. 32 (Tos); Buwenburg: no. 74 (Greifenstein). Unbezeichnete nummern entsprechen Frauenberg (no. 242), Hardegger (no. 33 Nuniu (no. 548) und Hadlaub (no. 478). Dies letzte wappen is wie in C so auch in der ZWR, ohne helm, und zwar als eiziges der sammlung. Systematisch benutzt wurde die nanete see eine Ferner reiche und fabelhäfter persönlichkeitet ZWR. 1–12. 116–126; ihr sind entnommen: kaiser Heinrich 12; könig Konrad: no. 122; könig Tyrol: no. 4; Dietmar & Setzer: no. 116. Auch Düring (vgl. no. 123) und Frauenlob (vr. no. 124), vielleicht auch Püller (vgl. no. 118) werden aus it angeregt sein.

Das ergebnis, das diese einzelkritik über die glaubwürdig keit der nicht nachgewiesenen wappen liefert, wird durch eiganz allgemeine erwägung bestätigt. Unsere sammlung zeit das princip, jedem sängeri) ein wappen beizugeben. Nun ha aber unmöglich jeder eins geführt. Wie käme ein spielman

1) Die bloss umrissenen schilde bei Werbenwag und Neidhart hazt als argument für die gewissenhaftigkeit des malers keineswegs das gewydas ihnen beigelegt wird. Das Neidhartwappen kann aus blosser laune wa geblieben sein, wie in den andern fällen, wo nicht ranmmangel seine & bringung verwehrte. Der leere nmriss beirrte den maler so wenig wie leere fenster der zuschauergalerie bei Rubin oder wie die ausnahmslos leew schriftblätter, von denen zwei (bei Kürnberg und Morungen) gleichte nur mit metallstift vorgezeichnet und dann unfertig belassen wurden. 14 Werbenwag allerdings liegt die sache anders. Des malers gewöhnlich vorlage, die ZWR. (oder ihre grundlage) versagte hier wegen eines schreit fehlers (Berwag ZWR. no. 291, vgl, Zangemeister s. x1), und der maler vei zichtete auf die anbringung des wappens, indem er den betthimmel glei am obern bildrande befestigte. Nun muss ihm jemand die beschaffung anthentischen wappens versprochen haben, denn er änderte den entwo Dass er für das schwäbische geschlecht der Werenwag kein phantasi wappen riskierte, ist leicht verständlich.

z.b. der Litschauer, zu schild und siegel? R. M. Meyer meint allerdings (Zs. fda. 44, 200), die wappen hätten in den spielmannsliederbüchern gestanden. Wird aber damit nicht eine recht moderne anschauung in die alte zeit hineingetragen? Keine der immerhin zahlreichen hss., die uns alte lyrik überliefern, zeigt davon eine spur, obgleich mehr als eine unmittelbar auf spielmannsliederbücher zuröckgehen wird. Auch in den epenhandschriften, wo man das wappen des dichters noch eher erwarten dürfte, findet sich nichts dergleichen. Wappen erscheinen nur in verbindung mit bildern, und es finden sich wol bilder ohne wappen, aber nie wappen ohne bilder.

Die dichter, um die es sich hier handelt, gehören durchwegs noch dem 13. jh., mancher sogar dessen frühzeit, ja dem 12. jh. an. Wenn der herrentitel, den viele führen, ihnen mit recht zukommt, dann gehören sie meist in die klasse der rittermässigen, der sog. einschlidritter. Diese besassen nach der mitte des 13. jh.'s noch kein eigenes wappen, wie die Heidelberger bilderba. des Sachsenspiegels und zahlreiche dichterstellen beweisen (vgl. Seyler, Gesch. der heraldik s. 130 ft). '1) Erst Hugo v. Trimberg klagt über die aumsasung dieser 'halp-ritter', sich namen, titel und wappen wie herren beizulegen:

Wir sehen die trahten nach grozzen eren Die nie wunden berren kint vad weder gebure nech ritter sint gewaltiger in behoen plerchen Machent in na men hie vf orden vad manik herzeichen gar achter Dax verre schine so dirre und der an ein driecht britin Heizzet molen vad an ein tucht britin die tein der ein vergelin ein der nie terlin der ein vergelin der in terlin der ein vogelin Oder manik ander zeichenlin, Seht so will er ein herre sin.

Renner 1091 (Seyler 133).

Es sind offenbar vereinzelte erscheinungen, die hier geadelt werden, und im allgemeinen erhält sich ja der brauch,

Ygl. auch Ficker, Vom heerschilde s. 143 (citiert von Seyler s. 8):
 homines nomen et caracterem nobilitatis (habentes), etsi non sunt militribus insigniis decorati, dummodo sint de militari prosapia civiliter sice gittime descendentes (a. 1256).

Befträge zur geschichte der deutschen sprache. XXXIII.

dass die angehörigen des 7. heerschilds die wappen ihrer diensterren führen, auch weiterhin. Die nicht nachweisbaren wappen unserer hs. aber sind fast ausnahmslos keine ministerialenwappen und sind dadurch wenigstens bei den älterstangern als erfindung des miniators gekennzeichnet. Wie käme etwa sonst Walther v. d. Vogelweide zu einem wappen? Widerspräche nicht seine dichtung, so könnte man ihn fuen ritter eines ministerialen halten. Als solchem wäre ihm im 12 jh. weder der herrentitel noch ein ortsname als eigenes prädicat zugestanden (vgl. Ficker, Germ. 20, 271 f.). Er führt beides, und ich habe (oben s. 36) versucht, dafür eine erklärung zu geben. Ein wappen aber konnte er unter keinen umständen führen.

Zieht man die schlussfolgerung aus den vorstehenden erörterungen, so muss sie, von der eingangs citierten Oechelhäusers beträchtlich abweichend, lauten: der 'Manessecodex' gibt die wappen der fürsten und der schwäbisch-alemannischen herren im allgemeinen richtig an; sonst hat jedes wappen so lange als unrichtig zu gelten, als nicht durch andere zeugnisse das gegenteil erwiesen wir.

## III. Die bilder.

Von der technik der bilder sehe ich ab 1); mir ist nur um ihren inhalt zu tun. Bei v. d. Hagen sind sie noch ausgiebig zur anfhellung des standes und der lebensverhältnisse herangezogen; auch spätere forscher haben gelegentlich die person des sängers nach dem bilde beurteilt. Das ziel meiner untersuchung ist eine antwort auf die frage: haben die bilder biographischen gehalt?

Eine reihe von bildern hat der maler ans der B-quelle übernommen. Die motive dieser vorlage, wie sie die hs. B überliefert, waren nicht zahlreich. Sie zeigen eine, höchstens zwei personen; der dichter sitzt sinnend im freien oder zu

y Vgl. darüber Rahn, Studien über die Pariser liederhandschrift, Kunst- und wannetstudien ans der Schweis. z 79ff.; v Oechsläuser, Die miniaturen der univ.-bibliothek zu Heidelberg, 2 teil; R. M. Meyer, Hadlaub und Manesse, Z. 64, 44, 197-22; allenfalls auch Schulz, Typisches in der gr. Heidelb, liederhandschrift, Göttlinger dies. 1890. – Der folgenden untersuchung lieger, ur grunde die lichtburckausgabe von F. X. Kraus.

hause, ungewaffnet oder das schwert in der hand, er sprengt zu pferde einher, unterhält sich mit seiner dame oder fertigt einen boten an sie ab. Er wird somit als dichter, als ritter oder als minnesänger dargestellt. Individuelle bilder sind nur vier vorhanden: Kaiser Heinrich auf dem throne, das Waltherbild Ich sas if eine steine und Hausens meerfahrt; der eseltreiber bei Dietmar von Ast entzieht sich — wie das bild überliefert ist — der deutung. Den dichternamen aus der darstellung erraten zu lassen, war nicht die absicht: fast üherall ist das schriftblatt für den namen beigerehen.

Die hs. C hat die meisten bilder der quelle übernommen nur 32. 34. 46. 51 und 54 in C zeigen keine directe übereinstimmung) und hat die vorgefundenen motive anch bei andern dichtern verwertet, besonders die botensendung. Sie hat aber auch neue motive eingeführt: widmung, hrettspiel, falkenbeize, kampf und turnier, liebesseenen. Von diesen bildern, die zum dichter in so loser beziehung stehen, dass man sie nach belieben vertauschen Konnte, wird hier abgesehen.

Ganz persönlichen zuschnitt haben die aus gedichtstellen geschöpften motive, die man kurzweg textillustrationen nennen kann. Nehen Hausen und Vogelweide gehören hierher das bild zu Sachsendorf: schienung eines gebrochenen beins (vgl. Ld. no. 39, 27 in der dienst mir ab brach min bein und min vuoz); vielleicht das bild zn Wachsmut von Mülhausen: bedrohung mit dem liebespfeil (vgl. MSH, I 328 IV die liehten ougen din ein strale hant geschoszen in das herze min); das bild zu Altstetten: nmarmung (vgl. Ld. no. 91, 28 ein umbevanc mit armen blanc, des wünschet dem der den reien sanc); das hild zn Steinmar; gelage (vgl. das herbstlied Ld. no. 76, 21 ff.); das bild zu Hornberg: fesselung durch die dame (vgl. MSH. II 66 I Miner frowen minne stricke hant gebunden mir den lip); die bilder zn Hadlaub: briefanheftung und fingerbiss (vgl. MSH. II 278 ff.: Ld. no. 87, 1 ff.); das bild zu Kol von Niussen; verlockung in den wald (vgl. MSH. II 336). Nicht hierher zähle ich das schmiedbild Starkenbergs, das nach v. d. Hagen durch die verse Ez muoz in ir dienst erkrachen beide schilt und ouch das sper (MSH, II 73 III) angeregt wäre. Dagegen wird das bild zum tugendhaften Schreiber hier aufzunehmen sein: links sitzt ein herr in fussschellen. Hinter der hank stehen zwei

personen, die eine auf das gold weisend, das ein diener aus dem guersack schüttet, die andere mit der geste des zählens. Vor der bank ist eine wage angebracht. R. M. Meyer erblickt darin das kampfgespräch zwischen Gawein und Kei, 'während ein schiedsrichter, der landgraf, zuhört und ein diener die handlung des abwägens übernimmt' (Zs. fda. 44, 202). Er hat also die fussschellen übersehen, auf die schon Oechelhäuser hinwies, ohne darum über v.d. Hagens bilddeutung (der schreiber als schatzmeister) hinauszukommen. Es ist vielmehr der loskanf eines gefangenen dargestellt. Wenn die scene nicht eine verworrene anspielung auf den Wartburgkrieg ist, dann muss sie wol aus dem liede Minne was so tiure daz man sie mit quote niht kunde vergelden (Ld. 24. 1) angeregt sein. Da heisst es von der minne: Die da wilent waren ein houbet ir êre, die wigt si số ringe ... die hôhen, die hêren, die hất sie gebunden; nu hant sie den banden sich vaste üs entwunden mit hersen, mit handen. Die eine der beiden personen hinter der bank ist in der tat eine frau: vgl. dieselbe figur auf den bildern zum Hardegger und zu Boppo.

Leiningens bild denkt an die liedstelle Owê der leiden verte die dann gên Pülle tuot min lip (Ld, 31, 36), denn der graf erscheint im kampf mit einem heiden.1) Horheims bild zeigt einen persönlichen zug in dem weinen der frau; es ist der abschied vor der fahrt nach Apulien, MF. 114, 21. Einen abschied, hier vor der kreuzfahrt (MF. 87, 13), stellt auch das bild zu Johansdorf dar. Hilthold von Schwangau erhält ein tanzbild als anspielung auf das lied Ld. 20, 51 (Bi der ich also schone an eime tanze gie 20,55); die mädchen, zwischen denen der ritter im tanze geht, sind Elle und Else des refrains: Elle und Else tanzent wol, des man in beiden danken sol. Sonderbarerweise ist der tänzer in voller rüstung, was sich nicht aus einem tanze nach dem turnier erklären lässt, wie Meyer meint. Der maler griff einfach zu diesem mittel, um schild und helm anzubringen, für die auf dem bilde sonst kein platz war, da er die ziergiebel vor dem figurenbilde eingemalt hatte. Das tanzbild bei Stretlingen ist ebenfalls durch ein

<sup>4)</sup> Auch Ludwigs Kreuzfahrt hebt hervor, dass grave Friderich von Liningen tåt mit strite den heiden wê 3135 ff. (MSH. 4, 60).

tanzlied angeregt (Ld. 62, 1). Ob die kranzholung Toggenburgs von dem rosenliede Ld. 48, 25 ff. ausgeht, bleibe dahingestellt.

Das bild Liechtensteins stellt seinen ausritt als frau Venus dar; die frauengestalt auf dem bilde Reinmars von Zweter spielt auf fran Ehre an. 'Unterweisung' ist das motiv der Winsbekebilder nud könig Tyrols; das Klingsorbild führt den Wartburgkrieg vor; die bilder zu Regenbogen nud Frauenlob beziehen sich anf den sangeswettstreit der beiden; das Neidhartbild illustriert einen 'neidhart'. Anch die meisterbilder zu Gottfried von Strassburg und Kornad von Würzburg sind hier zn nennen, desgleichen die drei engverwanten compositionen zum Hardegger, zu bruder Wernher und Spervogel, deren spielmannscharskter aus der dichtung erschlossen ist.

Eine dritte gruppe umfasst die namenbilder: der maler entnimmt das motiv dem namen des dichters. Da gewähren amtsbezeichnungen und titel den bequemsten anhalt. Ein königssohn erlustigt sich auf der falkenjagd (könig Konrad der junge), der schenk von Landegge überreicht seinem herrn den becher, der burggraf von Regensburg sitzt zu gericht, der schulmeister von Esslingen hält unterricht nud Rudolf der schreiber fertigt urknnden aus. Ebenso hilfreich erweisen sich die beinamen: bruoder Eberhart von Sax, ein bredier, liegt im gebet, Reinmar der fiedler geigt zum tanze, Süsskind der jude meldet sich zur taute.)

Eine stattliche reihe von bildern sind bilderrätsel, deren lösungswort der name des dichters ist. Das verfahren nimmt seinen ausgang offenbar von der heraldik, und zwar von den redenden wappen. Wie hier der gleichklang einer silbe genügt, ein heraldisches kennzeichen zn schaffen, sodass etwa Portugal durch ein tor (Zür. wappenrolle no. 10). Staufen durch drebeher stonfe (ZWR no. 378). Egbracht durch ein geecktes brett (ebda. no. 425) ausgedrückt wird, so gibt auch unser maler die namen durch ähnlich benannte situationen oder geräte wider. Hier wie dort ist die beziehung oft seltsam ausgeklügelt (man



¹) Das ist mir wahrscheinlicher als die nichtesagende dentung, er trete vor seinen geistlichen schutzberrn; warum wäre es denn gerade ein geistlicher? Man beachte anch die gebärden der überraschung bei den nebenfiguren.

denke an das wappen der Mettenbuch ZWR. no. 220: ein hahn, der zur mette ruft!), nod die grundbedentung eines wortes bleibt gänzlich unbeachtet; Ot a dem Rand (ZWR. no. 427) hat im schild eine rübe 'rande', Oberriedern (436) ein ruder Wolfurt (296) einen wolf und eine furt (vgl. auch das wappen Orteins in der Kudrun 1371 då sient örter inne). Man mass sich diesen ursprung gegenwärtig halten, um die absonderlichen rätselspiele, in denen besonders der maler des grundstocks und der des zweiten nachtrags sich gefallen, richtig zu beurteilen. Bisher sind nur die bilder zu Spervogel, Hetzbold und Warte als derlei rebusse erkannt worden. Wir beginnen mit dem zweiten nachtrags.

Herzog Heinrich von Presselâ holt sich den turnierdank, umdrängt von garzunen, krojierern und spielleuten: presse 'gedränge, schar' (mit sines hores presse Martina 138; mit grözer-presse komen Wigam. 1781): pressire 'haufe, gedränge' (sin ors truoc in durch die pressire mencetul Troj kr. bl. 220). Noch eine einzelheit des bildes spielt auf den namen Presselâ an. Auf dem schilde des herzogs ist ein rotes bändchen mit flatternden enden befestigt; die ungewöhnliche zier wird erst verständlich, wenn man an pressel' streifen, band' denkt (pergamenene pressel; pressellocher Schmeller 1471).

Das bild zu Jakob von Warte zeigt einen greis im bade, von vier frauen bedient. Die eine reibt ihm den arm, die andere reicht ihm einen warmen trank, die dritte bekränzt ihn mit rosen, die vierte facht das kesselfener an. 'Die wahl des bildes könnte anf einem wortspiel mit dem namen Warte beruhen', mutmasste schon R. M. Meyer (Zs. fda. 44, 218). Wenn er aber — wie Göttfried Keller in seiner Hadlaubnovelle — einen zug von biographischem wert darin erblickt, dass der dichter als greis dargestellt wird, so kann man fragen, wer sich zum gegenstand derartiger betreuung besser geeignet hätte, als ein kranker oder gebrechlicher greis. Uebrigens bezieht sich die hauptfigur der bilder nur selten auf die person des dichters.

Die bilder zu Ringgenberg und Scharpfenberg stellen kloffechter im kampfspiel dar, ungerüstete männer, nur mit rundschild und schwert bewehrt, vor zuschauern. Das eine, vom maler des grundstocks, illustriert durch einen kampf mit scharpfe den namen Scharpfenberg, das andere, die copie des zweiten nachtragsmalers, führt ringer 'gladiatores' vor als hinweis auf den namen Ringgenberg (ringære 'kämpfer'; ein einuete ringen Diemer 96, 10; zu euz näch kneppischen siten rungen sie mit luste Albrecht v. Halberstadt 45ah. Die etymologie Ringgenberg — Ringenberg ist noch immer harmloser als das ring wappen der Rineg ZWR, 306.

Das bild zu Luppin gemähnte mich zuerst an eine Iweinsene: der held verfolgt den herrn des brunnens bis ins burgtor, wo ihm das fallgatter (auf dem bilde stark hervortretend)
verhängnisvoll wird. Aber das anssehen des verfolgten stimmte
schlecht zu dieser dentung: ein asiatischer bogenschütz, der
auf der flucht pfeil um pfeil nach rückwärts sendet. Nun war
mir auch die meinung des malers klar: Lupp' in! Der slavische name des dichters erinnerte ihn an luppe, luppen (gelupte strule Pass, 355, 1; ich hän einf strellin diu sint luppie.
Franenlob 368, 6; der Savrasine geschös sint gelüppet som die
nätern bis Wolfr. Willeh. 324, 5). Das burgtor soll wol den
belsatz ein Düring andeuten.

Die eberjagd auf dem bilde zu Hetzbold von Weissensee hat schon v. d. Hagen als anspielung auf den namen Hetzbold erkannt.

Der Düring. Sturm auf eine bnrg. Die feinde berennen die tür, über der zur verteidigung der held des bildes steht.

Das Winlibild zeigt den turnierhelden als frauenliebling. Die eine hat ihm den helm abgenommen, die andere reicht ihm den dank, einen ring; vor der tribüne hält ein knappe das stampfende streitross.

Herr Heinrich der Rost, schreiber (so die vorschrift), kniet vor seiner dame, die ihn für eine allzu gewagte liebkosung bestraft, indem sie ihm den schopf abschneidet, schmerzlicherweise mit einem messer, da ihre mitdeidige vertraute die schere nicht herausgab (sie hält sie an die brust gedrückt). Das messer ist nach Oechelhäuser 'goldig'; ich halte dies färbung — der gipfel welblicher grausamkeit! — für rost. Der maler hat sich dann keine der beiden deutungen, deren der name Rost fähig ist — frixorium (im wappen), ferrugo (auf dem bilde) — entgehen lassen.

Bei dem maler des grundstockes treten die namenbilder

erst gegen den schluss hin zahlreicher auf, doch fehlen is von beginn an nicht. Mit naiver deutlichkeit redet das bild des 'herzogs' von Anhalt (Anchalten A). Drei im turnier as der partei des Anhalters vorbeisprengende ritter werden von diesem und seinen zwei genossen angehalten, indem jeder einen gegner beim kopf packt und zurückreisst. Der name Botenlaube wird das später öfters widerholte motiv der botensendung veranlasst haben, nnd zwar sehon in der B-quelle (die hs. B hat aus rammmangel das bild verstümmelt).

Auf dem Hamlebilde setzt das aufziehen des liebhabers mit der winde einen abgrund, eine klippe, eine schroffe burgoder bergwand voraus; das heisst mhd. hamel (Lexer I 1162). Auch das wappen zeigt die klippe: eine silberne spitze im blauen feld. Die mönche auf dem bild zu Heinrich von der Mure habeu schon v. d. Hagen und Lassberg auf das kloster Mure bezogen: freilich hielten sie die beziehung für ernsthaft. Dass das kosende paar auf dem bilde zu Werben wag eine werbung vorstellen soll, versteht sich. Auf den namen Hartmanns von Starkenberg spielt das schmiedbild an. ursprüngliche entwurf, in bleiumrissen noch sichtbar (aber nicht bei Kraus), war noch deutlicher: 'der ritter holte mit einem gewaltigen schlegel über den rücken hinüber aus' (Oechelhäuser s. 258). Als die figur mehr zur seite gerückt wurde, fiel dies motiv aus raummangel weg. Uebrigens ist hier mit der bildfigur gewiss nicht der dichter gemeint; ein helm liegt auch auf dem amboss Regenbogens. Die innigen blicke der liebenden auf dem Augheim bild lassen sich nicht misverstehenund das bild zu Wengen, ein paar, das wang an wange legt. kann nicht deutlicher sein.

Wissenlô: ein elternpaar, auf dem ruhebett sitzend, zwischen innen das kind, sichtlich bemüht, das gleichgewicht zu halten. Der vater stützt es noch leicht mit der hand und hält die andere hilfsbereit, die mutter lässt eben des kinden shand los: erster gehversuch. Ich traue es dem maler wahrhaftig zu, dass er das bild Wiseds betitelte, denn der richtige name des dichters war Wiseds. Das Hawartbild ist ein seitenstück dazu. Es bringt einen bürenkampf; der mann durchrennt mit einem spiess das hochaufgerichtete tier. Auffallig ist das grinsende gesicht des jägers; soll nicht dies

mienenspiel den ausruf Ha vart' illustrieren?') Gesprochene worte bildlich darzustellen, ist ja einem maler des mittelalters ganz geläufig; die sonst üblichen spruchbänder (vgl. z. b. den bärenkampf in der bilderhs. des Wälschen gasts, Pal. Germ. 389, fol. 51 b) ersetzt auf nnserm bilde die anfschrift. Zu der ansdentung des namens im wappen (Haucart) hätte eine sauhatz besser gepasst; aber bei jagdbildern vermeidet der maler die widerholung; er bringt je eine falkenjagd, eberjagd, hirschiagd. bäreniagd. haseniagd. haseniagd.

"Das bild zn Gunther aus dem Vorste ist eine rast im walde. Anf den namen Friedrich der Knecht zielt der mit kettenhemd und eisenkappe gerüstete reiter, der, von zwei ungerüsteten verfolgt, ein mädehen entführt. Das ist wol die von ihrem bruder so streng bewachte schöne, von der der dichter singt. Der name Buwenburg vermittelt dem maler einen bincære oder bineeman, der ein paar stück vieh und eine henne zu markte bringt. Drei ritterslente geben ihm das geleit, ohne dass ihre freundliche oder feindliche absicht zn erkennen ist.

Heinrich von Tettingen (vorschrift: tetinge) erhält ein sonderbares bild: ein gebundener mann, barhaupt und spornlos auf ungesattelter schindmähre, die mit baststricken gezäumt ist, wird von zwei reisigen escortiert. Es ist ein verurteilter: 'ein ehrloser ritter sollte stiefel ohne sporn tragen, ein pferd ohne hufeisen, ohne sattel nud mit bastenem zaum reiten' Grimm, Rechtsaltertümer 2, 304. Die darstellung erklärt der dichtername. Dettingen, anch dettigen, teligen = tagedingen (Lexer 2, 1388 f.) 'über einen gericht halten'.

Bei Friedrich von Sonnenburg erscheint der dichter in der mitte zweier knaben. Der eine macht eine abwehrende handbewegung, der andere verschränkt trotzig die arme. Der meister nimmt den einen bei der hand, den andern am kopfe und zieht sie gegen einander. Es ist ein versöhnungsversuch; die namensform der hs. lautet nämlich Suomenbura.

Der wilde Alexander. Oechelhäuser (s. 336) meint, dass



<sup>&#</sup>x27;) Die kühnheit wäre nicht grösser als etwa bei dem wappen der Ezelmarx in der ZWR. no. 338: 'zwei hände bilden eselsohren und sagen damit augenscheinlich esel, merks!" (Bunge, ZWR. s. 15).

lediglich das beiwort dem maler die idee des bildes - ein wilder ritt - eingegeben habe. Das trifft zunächst nicht den mhd. sinn des beiworts. Wilt ist hier der gegensatz von sesshaft, heimisch, also: unstät, schweifend. Namen wie Der wilde man oder Der wilde Alexander besagen ungefähr das gleiche wie Irreganc (vgl. das altnord, villr vega Hávam, 47, 3). Aber der maler denkt gar nicht an das beiwort, sondern illustriert den namen Alexander. Anf einem schwarzen ross mit glühenden augen, das sich wiehernd bäumt, sitzt ein knabe, der stolz zur zuschauergalerie empor grüsst. Es ist der junge Alexander, der den Bukephalos bändigt. Der mann in meistertracht, Aristoteles, scheint durch handgebärde auszudrücken, er habe diesen erfolg vorausgesehen. König Philipp gibt lebhaftes erstaunen kund. Olympias war dem maler weniger geläufig. denn die mittelfigur der galerie ist schablone: die öfters widerkehrende musizierende fran

Merkwürdig, dass noch niemand das bild zu Raumsland verstanden hat: 'ein jüngling ist im begriff, ein pferd zu besteigen, welches ein anderer ihm hält; oben an den zinnen einer burg erscheinen zwei spielleute, welche zwei jünglingen und fräulein zum tanz aufspielen' (v. d. Hagen 4, 671). Eine abreise während des festes — was ist deutlicher als diese illustration des namens Rümzlont?

Auf dem Spervogelbild tritt ein fahrender vor ein vornehmes paar; in der hand hält er einen speer, an dem vögel baumeln. Die anspielung ist von jeher verstanden worden.

Boppo. Das bild wird als eine schwertleite gedeute; mit unrecht. Es zeigt zwei herren, die sich anf vorgesetzte schwerter stittzen, neben ihnen eine dame: alle mit lebhaften gebärden der verwunderung. In ihrer mitte steht eine fremdartige bärtige gestalt von nagewöhnlicher grösse, der langes haar über brust und arme herabwallt. Der wildling hält in händen einen gürtel, den er wol abgeschnallt hat, um ihn vorzuweisen. Es ist ein stärke gürtel, wie ihn Laurn trug, der davon zwölfmännerstärke erhielt (191 ff. 535 ff. 1174 ff.), oder wie ihn ein zwergenkönig dem Scherfenberger verhiess, der mit ihm die kraft von zwanzig männern erhalten sollte (Grimm, Deutsche sagen no. 29, aus Ottokars Oest. reimchron. 26234—02907). Der dichter ist nämlich der starke Boppe.

So nennt ihn nicht nur die meistersingertradition (MSH, 3, 408 der starke Pop hat disiu liet getihtet unt gesungen, vgl. auch MSH, 4, 692, 906 b), sondern auch der prediger meister Jordan. in einer von Konrad von Megenberg (1349) ausgehobenen stelle: Si (die chorherren) singen ir tagzeit nicht, wolt got, daz si si spræchen mit andåht und süngen niht werltleicher lieder, so singt der ainen Frawenlop, der ainen Marner, der ainen starken Poppen. Der Poppen ist so vil worden, daz si der gotsheuser quot und êr verpoppelnt (Megenberg 197, 8; Wackernagel, Literaturgesch. s. 148, anm. 15). Schon Berthold von Regensburg gebraucht den namen appellativisch, wenn er von denen, die ihre kraft nicht zu guten werken verwenden, sagt: sunt ut Poppones, qui videlicet duplicem habuit virorum fortitudinem et unum diem vel etiam parasceve ieiunare non potuit (Zs. fda. 3, 239). Mit der übertreibung, wie sie sonst der heldensage geläufig ist, reden von seiner stärke die Colmarer annalen (zum j. 1270): in Basilea fuit quidam Boppo nomine, vir mediocris stature, qui dicebatur X vel XX vel etiam multorum amplius vires hominum habuisse (Wackernagel. Zs. fda. 8, 348). Mit der heldensage verquickt ihn auch der Ackermann aus Böhmen, wo der tod sagt, er habe um Dietrich von Bern, den starken Poppen und den Hörnen Siegfried') nicht so viel mühe gehabt (s. 47: DHS, no. 120b). Wackernagel hat zuerst (Zs. fda. 8, 347) die wesensgleichheit des starken Boppe mit dem dichter behauptet, indem er auf die angeführten belege verwies; zu ihnen gesellt sich also noch unser bild.

Der Litschower. Der meister bringt zwei knaben vor den fürstlichen vater. Sie haben etwas verbrochen, beteuern aber ihre unschuld. Sprechend ist der ausdruck, mit dem sie die hand aufs herz legen: 'ich solls getan haben?!' Der vater aber ruft: 'ins gesicht' schauen!' und der zuchtmeister wende ihnen schulter und kopf gegen den vater. Diese hübsche scene



y) Siegfried hat nach dem volksbuch (str. 48) die stärke von 24 m\u00e4nnern, und die pl\u00e4reksaga (c. 162) gibt dem einjahrigen knaben schon die st\u00e4rek von vierj\u00e4hrigen, als sied de anfahrt des nengebornen im glastopf erahlt. Ist es vielleicht gar ein verworrener zug aus der Siegfriedssage, wenn der starke Poppo beit Wagensell s. 300 ein glafsbreneri genannt wie.

hat der maler dem dichternamen abgeguckt; der heisst nämlich in der vorschrift: d' litsschouse'.1)

Es ist natürlich nicht möglich, die bizarren etymologien des malers überall aufzudecken. Bei dem anglerbild Pfeffels habe ich an den pfeffervisch als fastengericht der pfaffen gedacht oder an des papstes fischerring und an sanct Peter der vordes manige stunde niht anders niwan vischen kunde (W. gast 8764), ohne zu einer halbwegs wahrscheinlichen deutung zu kommen. Vielleicht entgeht uns ein terminus aus der reich ausgebildeten kunstsprache der fischerei.2) Das Kanzlerbild zeigt einen herrn zwischen zwei spiellenten sitzend und ihren tonen lauschend. Im winkel steht eine kandel. Gewiss deutet dies gerät, wie der pfeil bei Luppin, das messer bei Rost, der speer beim Spervogel, der gürtel beim starken Boppe einen namenrebus an : aber welchen? Bei Buochein mag der holzbecher auf den namen anspielen, bei Wahsmuot von Mülhausen der liebespfeil?3) Diesen trägt Endilhart von Adelnburg schon in der brust und weist klagend der geliebten die wunde (andehart?). Liutold von Seven trägt einen grimmblickenden falken auf der faust, auf den die dame mit dem finger weist. Sie fragt wol: 'beisst er oder ist er liut-hold?' Das bild zu Chuonze von Rosenheim, für das der text keinen anhalt bietet, zeigt eine falkenbeize auf hühner im kornfeld. Es muss eine sprichwörtliche redensart über 'Knnz den falkenjäger' dahinterstecken (vgl. DWb. 5, 2752 'junker Kuonz ein jäger' und 2755 'Kunzenjäger'), denn die bilderhs, des Wälschen gasts (Pal. Germ, 389) zeigt auf fol. 62 b (zu v. 3968 ff.) gleichfalls einen falkenjäger CHVONZ, ohne dass der text einen namen nennt. Das bild zu Otto vom Tnrne (N1) zeigt wol die heimkehr vom tnrnier: auch der Dürner (N3) erhält ein turnierbild.4)

In der Jenaer liederhs, wird der name bekanntlich als liet-sconweure gedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I'faff heisst das kielmark bei der federangel, pfaffenlaus ist der name des kaulbarschs.

<sup>5)</sup> Erst das hinzutreten des namens gab den ausschlag für das motiv, denn die phrase diu liehten ougen din ein sträle hänt geschozzen in da: herze min ist ein gemeinplatz des minnesangs.

<sup>4)</sup> Schulz erklärt die zwischen den kämpfern erscheinende frau nach Liechtensteins Frauendienst (185, 17 — 187, 17 und 486—487).

Eine reihe von bildern entzieht sich der deutung, weil sie, wie ich überzeugt bin, irrige eingereiht sind. In éinem falle wenigstens lässt sich die vertauschung sicher nachweisen. Ich setze die beschreibung des bildes zu no. 129 (Rubin und Rüdiger) her, wie sie v.d. Hagen (MS. 4, 644) gibt: 'ein knappe, mit schild und speer an der seite, fasst eine maid an der hand und weiset auf den wald vor ihnen, wohin er sie führen möchte: während die hier voranstehende stropbe nur eine hinvegführung der geliebten im herzen meint.') Unter der nächtsten nummer (Kol von Ninssen) steht unn, au Niunin widerholt, ein lied, in dem der knappe das mädchen in den wald lockt:

vrò maget hete ich iuch in eime holz, dar næme ich vrd en kranz den ir zesamene hänt gelesen vom manager hande blaot.

'knappe lät inver wünschen stån, din rede ist gar verlorn. folde ich mit in ze holze gån, mich stache lithe ein dorn. so slüege mich din muoter mit, data wære mit lithe som.

Er nam si bit der wizen hant er vanct sa si in den walt t.

Das ist offenbar die seene, die das bild bei Rubin und Rüdiger lillustriert. Schon Goldast hat das erkannt und an den rand des bildes geschrieben: 'diese figur gelört zu dem nachfolgenden lied.' Auf dem andern bild, das also ursprünglich für Rubin und Rüdiger bestimmt war, passt hierzu erstens die zweizahl der personen: der eine schiesst auf häher, während sein genosse die pferde hält. Dann ist dentlich, dass der maler das ältere Rubinbild der sammlung (no.54) gekannt hat, denn er hat seinen Rubin wie den alten dargestellt: mit der armbrust aufwärts zielend. Die vertauschung der bilder ist um so auffallender, als dieser maler nur vier nummern (129. 130. 131. 132) illustriert hat.

Die bilder der Steirer Wildonie (briefüberreichung an einer 'stadtecke'?), Suonegge (hirschjagd) und Stadegge

v. d. Hagen denkt an die hieher verirrte strophe Johansdorfs, MF.
 6 Wol si sælic wip din mit ir wibes güete daz gemachen kan daz man si vüeret über se. Dadurch kann das bild denn doch nicht angeregt sein,

(versöhnung)) stimmen gar nicht zu den namen, und doch atte Wildomie so gut wie Hetzbold zu einem jagdbild die anregung geboten, Suonegge ebenso gut wie Suonenburg zu einer versöhnungssene und selbst Stadegge hätte sich bildlich ausdrücken lassen. Ich halte daher die bilder für vertauscht. Dieser sachverhalt setzt freilich voraus, dass die hs. erst nach eintragung sämmtlicher 110 nummern des grundstocks in die hände des malers wanderte.

Das bild zu Niuniu zeigt ein boot auf den wellen, mit schiffer und schifferin und einem liebespaar. Auf dem Marnerbild rastet ein fahrender mann auf der bank neben dem herdfeuer und führt einen mächtigen becher zum munde; vor ihm der wirt mit dem krug, mit fragender handgebärde. Wie gut dies bild zu dem namen Niuniu, der 'niuwe zeitung' verheisst, passen würde, und wie selbstverständlich das andere den namen Manner verbüldlicht. liest unf der hand.

Geltar bekennt, ihm sei nöt näch alter veät und ihm værn vier kappen lieber denne ein krenzelin. Das bild mit der mantleschenkung steht aber bei Sigeher. Und welch prächtige handhabe hätte der name Sigeher für ein kampfölid geboten! Dies bild — tötung des gegeners im zweikampf — ist aber Dietmar dem Setzer beigelegt, während der name Geltars als außekririt eine fuchs- und hasenhetze ziert. Das jagdbild erklärt sich leicht, wenn es ursprünglich für den Setzer bestimmt war und der maler die vorschrift in seiner liste — man denke wider an Hetzbold! — als Hetzer las (auch die vorschrift im codex selbst ist recht unleserlich). Die definitiven bildaufschriften aber rühren nicht von den malern her, sondern von einem schreiber.

Die vertauschung der acht bilder des grundstockmalers lieses eich mit der annahme erklären, dass ihm unbezeichnete blätter seiner skizzenmappe in verwirrung geraten wären. Wahrscheinlicher ist aber ein anderer sachverhalt. Oechelhäuser hat betont, dass bei den pferdebildern der nummern 8,

<sup>3)</sup> Der ritter zaust mit einer hand die dame am haar, mit der andern streichelt er ihr beruhigend das kinn. Sie zeigt entsetzte oder zornige augen, aber einen lächelnden mund. Der maler hat das nacheinander als nebeneinander widergegeben und führt zwist und versöhnung in éinem bilde vor.

9 und 59 die ganz unmögliche zügellage nur auf flüchtiger und verständnisloser widergabe einer vorlage beruhen kann. denn sonst ist die zügellage auch bei den schwierigsten stellungen (z. b. 18. 29. 54) richtig angegeben (vgl. Oechelhäuser s. 111, 205). Der ungeschickte copist von 8, 9, 59 hätte das nie aus eigenem zuwege gebracht und umgekehrt kann der sachverständige zeichner von 18, 29, 54 auch bei der copierung nicht so fehlgegriffen haben. Es bleibt nur die erklärung übrig, dass diese einander ausschliessenden bilder - und damit sämmtliche des grundstockes - auf vorlagen beruhen, die der nachzeichner einmal glücklicher, ein ander mal ungeschickter widergab. Auf die gleiche vermutung führt das bild Leiningens. Sein kampfgegner zeigt auf schwarzem schilde die weisse inschrift HEID. Ich kann mir das nur so erklären, dass dieses wort ursprünglich die anbringung eines heidnischen wappen vorschrieb, wie sie z.b. die ZWR, zur auswahl bietet. Unverstand hat dann die vorschrift gewissenhaft ausgemalt.1) Wir haben es also nach aller wahrscheinlichkeit mit zwei malern zu tun, von denen der eine die vorlagen zeichnete?), der andere sie in die hs, eintrug und colorierte. Ob krankheit oder tod oder ein anderer grund den ersten maler an der durchführung seiner aufgabe hinderte, ob meister und geselle derselben werkstatt sich in die arbeit teilten, können wir natürlich nicht wissen. Oechelhäusers vermutung, dass alle oder die meisten grundstockbilder auf die B-quelle zurückgehen (s. 376), ist keineswegs zwingend, da das Stretlingenbild in Naglers bruchstücken, auf die Oechelhäuser sich stützt, ganz wol eine frühe copie von C sein kann.

Das sonderbarste aller bilder, das zu Heinrich von Sax, würde auch etwas verständlicher, wenn es unter Heinrich von der Mure stünde. Da aber dessen bild sich leicht aus dem namen erklärt und anderseits kein anlass vorliegt, Heinrich von Sax wie seinen bruder Eberhart zu münchen, so ist hier an eine vertauschung nicht zu denken. Das bild zeigt eine mauer



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die wappen waren auf den zeichenskizzen natürlich noch nicht vorhanden, was ja auch das bild zu Werbenwag, die rüstung des tanzenden Hiltbold und die zahlreichen notplätze der wappen zeigen.

<sup>2) &#</sup>x27;Ein Florentiner gesell, an beiden münstern tätig', wie Gottfried Keller meint (Hadlaub s. 76), kann es freilich nicht gewesen sein.

und auf deren zinnen einen mann, im begriffe herabzuspringen. Unten steht im offnen tor eine fran, die ein ziegentier (bock oder geiss)1) bei horn und kinn herausschiebt. R. M. Meyer (s. 216) wird dnrch das bild an Tristans sprung (Eilhart 7808) erinnert; 'das untere bild' (d. h. der untere teil des bildes) 'würde Gariole vorstellen und der steinbock die jagdlust ihres gatten symbolisieren,' Wahrscheinlich ist das nicht. Tristan nimmt teil an den spielen der königsmannen (etliche schozzen den schaft, etliche sprungin obir eine graft, sumeliche worfin den stein 7739 ff. Do ging der here unde sprang obir einen graben sêre wit 7808. Mit dieser scene steht das abenteuer mit Gariole gar nicht in verbindung, wo übrigens von einer steinbockjagd (in der Bretagne!) nichts verlantet, wol aber von einer rehjagd (9114). Mich gemahnt die scene an das fablel Von der meirin mit der geiz (Gesammtabenteuer XL). Die fran trägt der knpplerin eine botschaft für den ritter auf:

> wir haben eine geiz, Da grubben hehten wolve zune sprechet ze ime, das er alsö tno Und das er sinen schuoler heiz silchen heimlich zun der geiz. So weiz ich wol, ze der selben zit dax der meier ziht verilt, Er louft allez hinden näch, Er schritt 'haha, du muost hie län!' so kan der ritter in das hie gin (102 ff.).

Wollte der maler diesen schwank illustrieren, so konnte er eine einfachere und deutlichere darstellung als sie unser bild zeigt, gar nicht erfinden: die frau bringt selbst die ziege vor das tor und der ritter passt den augenblick ab, da er über die hofmauer hereinspringen kann.

Dass der maler diesen schwank im sinne hatte, scheint mir ziemlich sicher. Nnn erhebt sich die frage: hat er das bild selbst entworfen oder hat er eine vorlage copiert? Daran hängt die weitere frage: stammen die bilder der has, sowie sie nicht einfache 'potrfata' sind, aus illustrierten epen-

<sup>&#</sup>x27;) Ein steinbock ist das nicht, wie es v. d. Hagen immer wider nachgesprochen wird. Dafür ist das gehörn zu schwach (man vgl. die steinbockwappen der ZWR.) und der steinbock ist doch kein haustier.

handschriften? R. M. Meyer hat das behauptet und eine ganze bibliothek von bilderhandschriften postuliert, die dem maler in der büchersammlung der Manesse zu gebote gestanden hätte. Da gab es nicht nur eine illnstrierte Eneide, sondern auch illustrierte 'ausgaben' des Frauendiensts und der Kudrun, des Tristan und des Wolfdietrich, sogar ein illustriertes Steinmarliederbuch1); dazn bibelhss, und jagdbücher. Und obendrein soll der maler abhängigkeit von andachtsbildern, grabreliefs nnd wandfresken verraten. Ich muss gestehen, dass ich Meyer auf diesem wege auch nicht einen schritt weit folgen kann. Sobald man dem maler das ganz erhebliche zeichengeschick zutraut, alle diese vorlagen zu copieren und deren mannigfaches format auf eine bestimmte grösse zu bringen, muss man ihm auch die fähigkeit zu selbständiger composition einräumen. Und Meyer tut dies auch: er hält z. b. das bild zu Regenbogen für eine originalzeichnung. Und er muss auch zugeben, dass die vermuteten vorlagen fast nie nnverändert übernommen. ja sehr oft bloss in der idee benutzt worden seien. Wozu dann überhaupt die hypothese einer vorlage, da doch die anregung durch gelesenes, gehörtes oder erlebtes vollauf genügte! Die drei bilder, auf die Mever seine construction baut: Wissenloh, Starkenberg and Warte, sind oben als namenbilder gedeutet worden, und ich glaube, mit grösserer wahrscheinlichkeit, als sie Mevers ausdentung auf Ascanius den jongeline (En. 805). Venus und Vulcan (En. 5671)2) und die badescene eines enos innewohnt.

¹) Und dessen illustrationen nutzte der maler auch für and ere dichter aus! Man hätte also für das grosse prachtwerk einen künstler von so hescheidener technik und phantasie gewonnen, dass er einen Steinmar- oder Hadlaubillustrator hestehlen musste.

<sup>9)</sup> Die ähnlichkeit des hildes in der Berliner Eneide (e. Schultz, Hof. Leben 2,71) beschrinkt sich darunf, dass Vulcan, wie names einnied, einen helm an der zange hält (vgl. Regenbogen), auf den er loshämmert. Sonst wichen die bilder von einander ab: die plätze der figuren sind vertausekt, Venns hält ein spruchhand in häuden. Der ursprüngliche entwurf in Carigier auch den sehmied in anderer stellung. Uehrigens galt die miniaturmalerei des 12. jh.'s deher frauzösierenden illuminatoren des 14, jh.'s sicher als überwundener standpunkt. Hat uusere ha. vorbilder beautzt, woran ich zweifie, dann sind sie eher in französischen miniaturen zu suchen («. unten).

Das Wissenlohbild hatte Meyer ursprünglich anders gedeutet. Mit laune berichtet er, wie er darin eine Hadlaubscene entdeckte (Ach ich sach si triuten wol ein kindelin Ld. 87, 120) und dadurch auf die kühnsten zusammenhänge geriet. 'Ich suchte nach Hadlaubbildern in der Heidelberger hs. und fand sie natürlich auch; ich sah den zusammenhang Hadlaubs mit dieser hs. und damit den manessischen ursprung der sammlung unautastbar bezeugt' (s. 197). Mir ist ähnliches passiert. Seit ich aus Könneckes atlas das bild zu Dietmar von Ast kenne, dachte ich an beziehungen zu Salman und Morolf. Das Astbild konnte durch Morolf als krämer oder Morolf als krüppel auf dem esel angeregt sein, oder noch besser durch den Morolf des spruchgedichts, der mit einem kram durchs land zieht, bis vor einer burg unter den kauflustigen frauen ihm die langgesuchte königin entgegentritt. Als ich jetzt anlass hatte, mich mit den miniaturen der Heidelberger hs. zu befassen. nahm ich denn für eine ganze reihe anffallender darstellungen plünderung einer alten bilderhandschrift von Salman und Morolf an, deren existenz ja aus den von ihr abhängigen bilderhss. sicher zu erschliessen ist (vgl. Vogt s. xix). Die schachspielgruppe bei Brandenburg gieng auf die scene zurück, wo Morolf mit Salme beim schachbrett sitzt, in gefahr, das spiel zu verlieren, und die brandwunde an ihrer hand entdeckt. Pfeffels anglerbild war angeregt durch Salm, und Mor. 270 Sie giengen schouwen zuo dem se. Morolf sprach ze der kunigin 'wilt du mit mir gein Jerusale?' und 291 'ich muoz uf den wilden se vil wunderlichen balde vischen der edelen kunigin hêr.' Der bootfahrt Niunins1) entsprach str. 575 Morolf und din juncfrouwe zogeten an die kiele dan. Si fuoren uber den wilden sê in die guote stat Jerusalê (oder Morolfs heimfahrt mit der Salme 773 f.). Das Marnerbild zeigte Morolf und den pförtner (631): er nam einen kopf in die hant. der was von golde unmåzen cluog mit edelm låterdranke er Morolfen fur die porten truog. Alsô Môrolf do getranc, er (der pförtner) saz zuo im úf die banc. Buwenburgs rindertreiber, den drei gewappnete reiter einholen und zur rede stellen, war Morolf

Vgl. die meerfahrt im Münchener Tristan (Woltmann, Gesch. der malerei 1, 354).

als metzger, der zu Akkers rinder unde schäf einkauft und unmittelbar darauf von den mannen könig Princians angehalten wird, die nach Morolf dem spielmann falinden (702 ff.). Als verstellter krüppel war M. auf einem esel von der burg Princians abgezogen. Um die verfolger zu täuschen, verkleidete er sich unterwegs als wallbruder und liess den esel stehen. Die heiden gahten wider dan; do funden si den esel gan, si fuorten in ze Akers in die stat (682). Aus dieser episode konnte das Tettingenbild hervorgegangen sein. plattenschur bei Rost mochte durch str. 328 angeregt sein: er nam ein scharsas in die hant, er schar im eine blate. Ganz genane nachbildung einer Morolfillustration aber lag in dem bilde des burggrafen von Regensburg vor: der mittelpunkt der scene ist ein sich duckender bärtiger mann in einem mantel, der die eine hand zum schlag erhebt und die andere auf einen krückstock stützt. Fünf lebhaft gestikulierende männer umringen ihn und den sitzenden richter oder fürsten. der gleichfalls die hand erhoben hält. Man vergleiche damit str. 362 ff.: Morolf, als waller verkleidet, tritt vor könig Salman: ein kämmerer schlägt den groben bettler, der den schlag erwidert. Uf sprungen Salmans man, Morolf huop sich gein des sales tur dan; 'ich han die krucken dristunt gefuort uber sê, wen ich dâ mit gewihe, der gedenket min imer mê. Salman von dem gestuole ûf spranc, er wincte sinen helden wider mit der hant (vgl. auch str. 193 ff.).

Indessen — die einen dieser bilder haben sich aus dem dichternamen ableiten lassen, andere wurden durch die annahme einer vertauschung verständlich. Daher halte ich auch die allerdings frappierende übereinstimmung auf dem bilde des burggrafen nicht für zwingend, an eine copie zu denken. Bisher ist die abhängigkeit von bildervorlagen für den maler in keinem falle erwiesen!), wenn auch seine phalatasie von da her ebenso gut wie von literarischen motiven ihre anregung mag empfangen lahen.

<sup>3)</sup> Wie ich nach abschluss dieser arbeit aus einer auseige Schröders (Anz. ida. 31, 127) ersehe, behanptet Ganz (Gesch. d. heraldischen knnst in der Schweiz s. 117), dass in privatbesitz blätter aus einer französischen chronik des 13, hz aufgetaucht seien, welche die directen vorlagen zu den hildern 42 nmd 28 hieten. Die moditte der beiden bliefer (albeträugng eines boten

Kommen wir nun auf die eingangs aufgeworfene frage nach dem biographischen gehalt der bilder zurück, so hat die untersuchung bisher keine spur davon aufzeigen können. Die hälfte aller bilder sind titel- nnd namenbilder; zu ihnen gehört auch das bild zum starken Boppe nnd das zu 'Barthel Regenbogen dem schmied'. Ebenso wenig aufschluss über die person des dichters gewähren die textillustrationen und die typischen scenen aus dem ritterleben. Unter diesen hat man das bild zu Brabant als die schlacht von Wöringen gedeutet; da aber der gegner des Brabanters nicht das Inxembnrgische wappen führt', ist die deutung hinfällig. In dem bilde zu Heigerloh wollte man den kampf bei Lintstetten (Ottokar 71107-71240) erkennen, in dem der graf fiel; das bild stellt ihn aber als sieger dar. Was der maler mit dem bilde Hessos von Reinach meinte, der als wolfäter der armen erscheint, wissen wir nicht, Wenn er den Hardegger, bruder Wernher und Spervogel als fahrende darstellt, so konnte er ihren stand ebenso gut wie wir aus ihrer dichtung erschliessen. 1) Die annahme von Bartsch. das fechterbild bei Ringgenberg hänge mit dem fehlen des herrentitels zusammen, hat sich als ebenso irrig erwiesen wie Herzogs ausdeutung des Buwenburgbildes.

Es bleibt noch ein bild zu erwähnen, das seit v. d. Hagen biographisch ausgelegt wird und sogar, bei ermitteltung der person des dichters den ausschlag gab. Es ist die 'ermordung Reinmars von Brennenberg'. Muss in der ganzen reihe, wo sonst keine spur biographischen wissens sich zeigt, diese einzige

und nmarmnng eines liebespaares) bieten so wenig charakteristisches, dass die übereinstimmung leicht znfall sein kann. Ein urteil darüber wird erst die publication der blätter erlauben.

<sup>2)</sup> Wenn er trotzdem zweien ein wappen zuteilt, so belenchtet das wider die zurerdissigkeit seiner wappen. Eniger von ihnen secheinen sogar erst durch das bild veranlasst zu sein, so der bärenkopt bei Hawart, vieleicht anch die anffallende grüne tinktur bei Luppin. Bei Wachsmut von Mühausen können gleichfalls die goldnen pfellspitzen des wappens sich auf den goldnen liebespfell (Diu strile der minne ist von röten golde, nich on stätle, Felkh. Ld. 25, 147) auf dem bilde besieben, mid der spiett auf den namen an. Bawenburgs wappenblid ist eine copie von zo. 74 der ZWE. (Greifenstein), doch ist der greif durch weglsausung des löwerumpts in einen vogel verwandelt worden, der bedenklich an die schwarze henne des baners auf dem bilde gemahnt.

ausnahme wirklich zugegeben werden? Wär's noch der Marnert Aber dass der alemannische maler über einen unberühmten fränkischen dichter auf einmal bescheid wissen sollte, wäre zu überraschend. Es gibt einen ausweg. Brennenberg heisst im volkslied der held des herzemeres:

> De valschen kleffer schloten einen rat dat Brunnenberch gefangen wart, gefangen np frier straten, in ein torn wart he gelaten (Uhland no. 75, str. 5).

Ich glaube, an die ermordung 1) dieses Brennenberg hat der maler gedacht. Die minnesängersagen, die uns als volkslieder späterer zeit entgegentreten, giengen schon früh im 14. jh. um. Ein zeugnis dafür ist auch das Tanhäuserbild. Das ist nicht der lustige töre herzog Friedrichs, sondern ein büssender waller. Auch kein kreuzfahrer und kein ordensritter: schwertlos, auf dem pilgermantel ein schwarzes krenz, zieht er seine strasse, mit einer wankelmut und anfechtung abwehrenden handgebärde: ich will gen Tom wed in die statt uuf aines baystes treteen.

Gehört auch das bild zu Morungen?) in diese gruppe? Die darstellning der B-quelle hat der maler verschmäht; nicht an und für sich, denn er verwendet sie für den von Gliers, aber als Morungenbild. Das sieht aus, als hätte er dafür etwas eigenes, bezeichnenderes zu bringen gehabt. Das bild zeigt einen mann auf dem lager, angekleidet, mit dem mantel zugedeckt; eine frau, die sich von ihm abwendet, mit einer gebärde, aus der Oechelhäuser liest: 'dem ist nicht mehr zu helfen!' Sollte das die hauptseene der Moringersage sein? Das volkslied erzählt: nach sieben lahren, do der ded Moringer in einem

<sup>3)</sup> R. M. Meyer hat mit recht betont, dass das bild die gleiche consoition zeige wie das Neidhartbild. Desseu variante ist es aber kanm, denn naturgemäss muss das spätere bild von dem frühern abhängen. Die mordsene wandelt sich auf dem Neidhartbild in die freundschaftliche berängung des üchters am ein lied. Dem maler wird Nithart als bezeichnung eines ansgelassenen liedes geläufiger gewesen sein denn der 'banernfeind'.

<sup>\*)</sup> Reinhart von Brennenberg und Heinrich von Morungen nennt neben einander die Zimmersche chronik, nnd das 'Lofsbach' aus dem 15, 1h. (DHS. no. 125) z\( \text{RhIt} \) sie unter den vier buhlern auf: Wolfram von Eschenbach, Moringer, Prennberger, F\( \text{is} )\) der p\( \text{iden} \) (Neidhart Fuche).

garten lag und schlief, träumt ihm, ein engel rufe ihm ruentvache, Moringer! es ist zeit, kumst du heint nit heim zulant, der jung von Neifen nimt dein ueeib (Urhland, no. 286.
str. 14). Der Moringer des bildes ist erwacht und sieht im
geiste, wie seine frau, die ihn tot glaubt, sieh von ihm wendet
zu neuer ehe. Der maler könnte naiver weise diese vision auf
dem bilde verkörpert haben (wie er doch auch bei Reinmar
von Zweter ein tranmgesicht darstellt). Vielleicht hat ihn
sehon der name Neifens zur ablehnung des alten Morungebildes angeregt. Denn auch das Neifen bild könnte sich auf
die Moringersage beziehen: die frau — es ist genau dieselbe
wie auf dem bilde Morungens — zeigt unschlüssigkeit und
bedenken gegen die werbung des ritters).

Ist die deutung dieser bilder richtig, so ergänzen sie die charakteristik des malers mit einem bedeutsamen zug: er zeigt — als sohn des 14. jh. 8. — denselben mangel an historischem sinn und die gleiche vorliebe für die künstlersage wie die meistersingertradition.

## IV. Die titel.2)

Es finden sich drei gattungen von titeln: 1) die bezeichung von amt und würde (kaiser, könig, herzog, markgraf, burggraf, graf, schenk, marschall, bruder). Mangel an kritik hat hier die einreilung könig Tyrols veranlasst und den herzogstitel des grafen von Anhalt. 2) Der herrentitel. Er erscheint nicht neben einem andern titel (ausnahme: ker Chuonrat der Schenke von Landegge) und wird nur vor den rufnamen gesetzt: Her Friderick von Husen, her Reimar der von N. oder einfach von N: Der von kürenberg, der von Chier, der von Scharpfenberg, von Munegür, von Wildonie; von Suonegge, von Scharpfenberg, von Munegür, von Raute. von Trosberg, von Stadegge, von Stanhein, von Buochein, von Wissenlo, von Wengen, von Obernburg, von Buueenburg. Bei

<sup>1) &#</sup>x27;Die gegenüberstehende geliebte wendet sich spröde ab, blickt nach der nadern seite und streckt abwehrend die rechte hand empor', Oechelbäuser s. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Literatur: F. Grimme, Germ. 33, 437 ff. und Neue Heidelb. jahrbücher 4, 85 ff.; A. Schulte, Zs. f. gesch. d. Oberrheins 7, 553 f. und Zs. fda. 39, 210 ff.

Johansdorf, Munegur und Raute ist der rufname in der hs. B überliefert; fehlte er der sonderquelle BC oder liess ihn C aus nachläsigkeit fort? 3) Der meistertitel. Im führen Heinrich Teschler (F), Walther von Brisach (G), Gotfrit von Strasburg, Johans Hadloub, Chuonrat von Würzburg, Heinrich Vrouwenlob (F), Friderich von Suonenburg, Sigcher, Runslant. Die sänger der ersten und zweiten gruppe gelten — mit ausnahme bruder Wernthers — für freie und ritter, die der dritten für bürgerliche.

Die titellosen namen zerfallen in vier gruppen: 1) namen, die auf bürgerlichen stand oder beruf hinweisen: Rost kilchener ze Sarne, Sueskint der Jede von Trimberg, der Schnolmeister von Esselingen, der tuginthafte) Schriber, Rusoloff der Schriber, Chanzler, der Dürner. 2) Beinamen: Klingesor von vegerlant, Steinmar, der Marner, Gast, Reyenboge, Rubin von Ruedeger (1), der kol von Nüssen, Spervogel. 3) Heimatnamen: Der Düring, der Püller, der Tanhuser, der Hurdegger, der Taler, der jung Misner, der alte Missener, der Litschover. 4) Blosse rufnamen: Winli, der weilde Alexander, Boppo. Die beiden letzten führen in der Jenaer liederhandschrift den meistertlich ein meistertlich ein meistertlich ein meistertlich ein meistertlich ein der Schaffen den meistertlich ein der Schaffen den meistertlich ein meistertlich ein der Schaffen den meistertlich ein der Schaffen der Schaffen ein der Schaffen den meistertlich ein der Schaffen ein der Schaffen ein der Schaffen ein der Schaffen eine Schaffen

Die säuger dieser vier gruppen gelten teils für herren, teils für bürgerliche. Sicherheit über die meinung des schreibers ist nicht zu gewinnen, da die sammlung auch fälle bietet, wo der herrentitel gegen ihre sonstige gepflogenheit fehlt. Es sind die namen: Wachsmot om Kiningen, Endlähart von Adelburg, Johans von Rinngenberg (E), Kristun von Luppin (F), Hartman von Starkenberg, Heinrich von Tettingen, Chuonze von Rosenhein (E). Bei Adelburg, Ringgenberg (liste, am rande: Her Johans von Rinngenberg), Luppin und Tettingen sit die herrenwärle nicht zweifelhaft; Wachsmuot von Künzingen führt den titel her in der hs. B. Es wird also das fehlen des titels auch bei Hartman von Starkenberg und Kuonz von Rosenheim nur versehen oder nachlissigkeit sein. Davon konnten aber natürlich auch die namen der früheren gruppen getroffen werden.

Weit auffallender als diese unterlassungssünden sind die



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Formelhaftes epitheton; von J. Grimm wird Zs. fda. 6, 187 ein Andrê der tugentlich schreiber (Rain a. 1345. 1346) beigebracht.

fälle, wo der herrentitel gegen die allgemeine gepflogenheit gesetzt wird. Er erscheint nämlich viermal vor beinamen: her Rubin, her Pfeffel, her Nünü, her Geltar.<sup>‡</sup>) Wie kommen diese namen zu dem herrentitel?

Rubins dichtung ist fast ausnahmslos minnesang. Sie bietet also keinen anlass, den herrenstand zn bezweifeln, ist aber auch noch kein beweis für ihn, denn erwiesen bürgerliche dichter wie Rost und meister Heinrich Teschler haben. nach der überlieferung, ausschliesslich den minnesang gepflegt. Man hat Rubin, wie seine nachbarn Walther von Metz und Liutold von Seven, ohne zureichenden grund nach Tirol versetzt2), wo es einst herren von Rubin gab. Des minnesängers redendes wappen stimmt nicht zu dem des tiroler geschlechts. Einen ortsnamen schliesst überhaupt die namensform her Rubin (herre Rubin hs. B) aus. Zwar sagt Wolfram einmal her Vogelweid, aber dies prädicat ist ihm kein ortsname und er hat die polemische absicht, das dentlich zu machen.3) Bei Rudolf von Ems begegnet her Vlee der guote Kuonrat, aber Vlee ist als beiname nachzuweisen. Und wenn der Marner der Venis sagt so hat er diesen fremden ortsnamen (deutsch: Vinelz) eben auch für einen beinamen (fenis) gehalten, wie denn dieser name anch sonst als Phoenis. Phoenix verstanden und gebraucht wird: vgl. MSH. 4, 47. Wo Rubins name sonst noch genannt wird, erscheint er als personenname: Heinrich der Veldegaære, Wahsmuot, Rubin, Nithart (Marner, MSH. 2,246a); Walther von Metz, Rubin und einer, hiez Wahsmuot (Reinmar von Brennenberg, MSH. 3, 334a): Reimar, Walther, Rubin, Nithart, Vridrich der Suonburgære (Hermann Damen, MSH, 3, 163).

<sup>&#</sup>x27;) Den in mehrfacher hinsicht zweifelhaften namen her Goeli lasse ich heiseite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bei Walther von Metz hat die annahme tirolischer herkunft schen Hanpt (MF. s. 225) abgelehnt. v. d. Hagens Walther von Metz heruht auf einem lesefehler; vgl. Schöuhach, Zs. (dph. 5, 163, anm.

<sup>2)</sup> Dies Wolframische her Vogeleerid gebört in eine reibe mit Haus Vogeleerid uns 9bnfague (1614), Walter der Vogeleerid von Veltheim (1394. Mon. Boica XVI 459) und Walther der Vogeleerid aus Fürstenfeld in Steiermark (1938; vp. Palm, Za fdyb, 5,295). Darana Isst sich auf ein simplex uerid swm. = seeideman schliessen (vgl. sealneeide swm. wilder mann; visiteneide adju andateeride swk.). Vogeleerid ist duo 'auteeps' und Wetther.

Mit dem personennamen Rubin betreten wir bekanntes gebiet. Rubin heisst der buhle der krämersfrau im osterspiel, ein narr in der 'Narrenschule', die lustige person im schwerttanzspiel, ein banernknecht im fastnachtsspiel (no. 55 Rubling), kurz: 'Rubin ist der ältere name für diejenige person des deutschen lustspiels, die man bei den englischen comödianten Pickelhäring nannte' (Heinzel, Abh. z. altd. drama, WSB, 134, X 64). Da die krämerscene im osterspiel wahrscheinlich auf eine französische quaksalbercomödie zurückgeht (vgl. Heinzel s. 55 f.)1) und Robin als dienername auch in französischen stücken begegnet und allgemein einen vilain bezeichnet2), so liegt der schluss nahe, dass der name aus der französischen pastorele herstamme, wo Robin der typische name (bei Bartsch in 70 nummern) des bänerlichen liebhabers ist. Bekanntschaft mit der französischen pastorele braucht für Deutschland im 13. jahrhundert nicht erst bewiesen zu werden (vgl. Wackernagel, Altfranzös. lieder nnd leiche s. 235 f.). Wenn nun ein deutscher sänger des 13. ih.'s den namen Robin führt, so kennzeichnet ihn der sicher nicht als herren. Die Jenaer handschrift bringt einen spruchdichter Robun (diese nameusform hat auch das Wolfenbütteler osterspiel; auch der stein heisst mhd. rubin und robin: Salm. 5, 3), der mit seinem nachbar Meister Ruodinger in der hs. C als nachtrag der fünften hand erscheint: Rubin unde Rücdeger. Ist der minnesänger mit diesem Robin identisch? v. d. Hagen nimmt es an, Bartsch bezweifelt es, weil Robin sêre : klagebære reimt, was einem tirolischen dichter nicht zukäme. Aber dieser Tiroler reimt auch vrô : hô : alsô Zupitza 4, 20; bin : în 18, 11; stên : sên 23, 19. Den letzten reim wollen freilich Bartsch und Zupitza durch einsetzung von gen berichtigen; man urteile, mit welchem erfolg: die dame rät dem scheidenden kreuzfahrer: enmitge im niht der ougen blic ze staten stên, sô lâze er daz herze vür din ougen - gên! Wenn es wenigstens hiesse: viir die viieze

der Vogelweid dürfte der ursprüngliche name des dichters gewesen sein, mit dem sich Heinrich der Vogelære (Dietrichs flucht 8000) vergleicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. auch Rubi knecht (Socin 160); villicus quondam dictus Robin (ebda. 559). Nicht hierher gehört der judenname Robin = Ruben.



<sup>1)</sup> Vgl. besanczen (bésants), Alemenje, Arras.

gén! Es liegt also kein grund vor, die beiden zeit- und heinstgenossen, die der seltsame name verbindet, zu trennen. zuma anch der minnesänger spuren von spruchpoesie zeigt: 9, 1 (En sinne riche selle veip; vgl. MSH. 2, 353a, no. 2?) und 12, 11 (Nieman an vröuden sol verzagen; vgl. Robins Nieman ze vruo sol prisen bei Zupitza IX).

Der name her Pfeffel sieht aus wie ein goliardenwitz. Ueberliefert sind drei gleichgebaute strophen mit künstlicher reimstellung: eine minnestrophe, ein lehrhafter spruch und ein gehrspruch an herzog Friedrich von Oesterreich:

Vröude din ist erwachet, Din è verborgen lac sò lange in Østerlant; die håt uns üf erhaben der vürste Vriderich; Des maniger wol erlachet, der sin ist worden rich; er kan die siechen laben mit milte gebender hant. gelebt ich noch den tac, daz mich frou Sælde erkande, als si eteswenne pflac! min habe ist worden kleine, mir ist von schulden ande, so man allenthalben git, unt mich verkinset eine: daz lenget mir die zit.

Diese bettelklage spricht nicht eben für einen herrn.

Wie herrn Rubin, setzte v. d. Hagen auch Niuniu nach Tirol als herren von Neun. Aber Niuniu kann ebensowenig wie Rubin ein ortsname sein. Es ist wol ein marktschreierischer spielmannsname, der iteniuwiu niumære anpreist. Das wannen ist das der Schönnen von Zürich bei Stumpf 155b. Wegen der bunten zusammenwürfelung der unter seinem namen überlieferten lieder hat Burdach (ADB) den dichter Ninnin streichen wollen: er hält ihn für einen bloss reproducierenden spielmann, dessen liederbuch die hs. A kritiklos aufgenommen habe. Diese vermutung geht zu weit, da die hs. nicht nur dem Ninnin und Gedrut, dem jungen Spervogel und Lintold von Seven derlei fremdes eigentum unterschiebt, sondern anch dem truchsessen von Sanct Gallen, wie überhaupt ihre anordnnng in heilloser verwirrung ist. Aus dem nach abzug des fremden gutes verbleibenden rest blickt mit volkstümlich frischen zügen (hs. A strophe 6, 8, 13) unverkennbar eine individualität. Charakteristisch ist die verspottung des minnedienstes:

> Leider sine minnent alle niht alse ich, die da wibes minne vlizent sich; des sol min vrouwe lan geniezen mich.

Jone bin ich niht der valscher minne gert, valscher wil ich niemer werden wert: des han ich wol behalten drizic vert!')

Geltars name bezeichnet seinen träger als den ewigen schuldner, der nie seine pfänder lösen kann.2) Aus seinem bettelleben macht er kein hehl: Man singet minnewise da ze hove und inme schalle: so ist mir so not nach alder wat, deich niht von vrouwen singe Ld. 57, 10. Seine dichtung ist ganz auf satire gestellt. Höhnend misst er den conventionellen minnesang an der wirklichkeit und verspottet die flämischfranzösische moderichtung. Er will nicht als ein waher Flaminc vor die frauen dringen; dem typischen streitgespräch zwischen mutter und tochter gibt er die überraschende wendung, dass die mutter plötzlich ihren zorn fahren lässt, als sie hört, der mann, mit dem die junge nach rosen will, sei ein 'Waleis': liebez kint, daz ist ein man, der senede sorge wenden kan: lôn' ime, daz ist wol getân! Ld. 57, 42. Wenn er einen knecht hätte, der von seiner 'frouwe' sänge, spöttelt er in dem spruche gegen Alram, Ruopreht, Friderich, so müsste der sie ihm deutlich nennen, dass man nicht etwa glaubte, es wäre sein weib gemeint. - Diese drei stücke gibt ihm die hs. C; sie stehen in A, unter dem namen Gedrut3), mit einem sprüche-



<sup>9)</sup> D. b. 'ich bin so tren, dass ich voriges jahr von dreissig liebschaften keine aufgegeben habe'; da war Hillbold noch recht bescheiden: wir wurt seis si we', do ich wot vieren für eigen wich bit (Ld. 20, 8). Die entstellung nuter Botenburg, SM-I, 1980: rabekes wii ch nie mer vereden wert, das lab ich her beholden drizek vert kommt gegen A 120, 6 und C (MSH. 2, 172a) nicht in betracht.

<sup>7)</sup> Vgl. mit schoenen gebarrden si mich ze ir brühte (die minne) und leitet mich als boses gelt lare ie höut, die wol geheizent unt gelt es nie dähten Rud, von Fenis, MF. 89, 14); er ist noch gelter darumb 'hat noch nicht bezahlt' Lexer 1,826; Henricus de Endiagen dietus der Gelter a. 1261, ein banermanne, bei Socia 1474; Gelterin a. 1236, 4627.

<sup>3)</sup> Bartach hâlt das für einen frauennamen; eher könnte man an Gett "Liebertant" denken, wenn nicht die ha, die Hleirörich der Richt (— von Rucke), Wahmuot, Rudolf Offenburg (— Rotenburg), Heinrich von Utklischen (— Velüdek) schreibt, anch hier eine Isesefellers dringend verdächtig wäre. Geltar und Gestruf haben nicht nur Ge gemeinsan, sondern anch die zahl der buchstaben, und die verleung von It in dreienzeits, die des schlusser in t anderseits wäre nicht auffällig. Erwägt man schliessich, dass dem ülchter 'Gedruf' nicht eine zeit verbleibt, sobald man Geltar

paar verbunden, das von Kunzechen hern Wahsmuod weges eeines zarten minnesehnens hänselt. Das stück stimmt ganz zu dem ton, den Geltar sonst anschlägt und zeigt auch die merkmale seiner technik; die reimstellung der stollen abe ab erscheint anch in den beiden andern stücken und die nachlässige reimbehandlung (schiede: liche, triege: ungereitege: spiegen) hat in der reimfolge krenzelin: sin: siht ein seitenstückwenn hier nicht eine zeile fehlt. Die hs. C hat in gewohnte willkür (vgl. Wisser, Das verhältnis der minneliederhss. B und C s. 33) dies sprüchenaar unterdrückt.

So weit uns bei diesen vier sängern — Rubin, Pfeffel. Ninniu, Geltar — name und dichtung einen schluss erlaube. führen sie sämmtlich den herrentitel mit unrecht. Mit diesen nummern ist aber die reihe bedenklicher namen in der ha. onch nicht erschöpft. Wei hier name und titel einander auschliessen, so widersprechen sich bei drei andern sängern titel und beiwort. Es sind her Reinmar der vidiller, her Friderich der Ruchtu und her Dietmar der Setzer.

Reinmar der fiedler. 'Nach dem glaubwürdigen zeugnis der hs. C ein adliger herre', bemerkt Roethe (ADB. 28, 971 während er bei hern Dietmar ammerkt: 'das zeugnis der hs ist hier, wo es sich um einen unbedentenden fahrenden hadelt, unzuverlässig.' Ich wüsste nicht, wodurch der eine bedeutender wäre als der andere. Reinmars wappen ist — wie das Volkers (DHS. 93, 14) — eine golden fiedel. Seine spruchdichtung stellt ihn zu den gehrenden lenten:

> Maneger lât mich nngegrüezet, daz er fürhtet deich in bite, der doch selten kumber büezet ieman nâch der milden site (MSH. 2. 162b).

Anch die schelte gegen kunstgenossen fehlt nicht. In Liutold

von Seven bedenkt er einen gefährlichen wettbewerber mit ironischem lob (Ld. 29):

Wir mugen wol alle stille swigen, då her Lintold sprechen wil: ez darf mit sange nieman ginden wider in.

er swinget alsô hô ob allen meistern hin,

ern werde noch, die nû dâ leben, den brichet er daz zil.

in seine rechte einsetzt, so wird man sich getrost zur streichung diese namens entschliessen.

Ob sich Reinmar hier selbst auch zu den meistern zählt, wird nicht klar; sein beiname drückt ihn zu einer niedrigeren kategorie herab. Als Ottokar die spielleute könig Manfreds aufzählt, fügt er hinzu:

> Swaz ich ir nû hân genant, an die was din êr gewant, daz si meister wâren: sold ich ir namen vâren, Die noch vidlære hiezen, des möht inch wol verdriezen.

Oesterr. reimchron. (Mon. Germ. 5, 1) 347 ff.

Friedrich der Knecht. Das attribut kneht wird als 
knappe' erklärt. Eine solche standesbezeichnung aber kann 
das beiwort hier nicht sein; das erheilt sehon aus der art und 
weise, wie der dichter es selber zu anrede, selbstanrede und 
unschreibung des ich gebraucht: Leb vröudelöser Kneht! Liebe 
vröudelöser Kneht! (MSH. 2, 169a); Vrolichen sol der Kneht 
hiure aber reigen (170b).) Der Kneht ist also kein appellativum, sondern ein beiname, wie etwa Jenninus dietus Knehtli 
a. 1292 (Socin 479). Wes standes der sänger ist, zeigt seine 
dichtung. Sogar das minnelled stellte rin den dienst der bettelei:

diu milte wil verswinden, dar under so ist min vrönde laz. geben mir die hêrren mêr, sô möht ich wol volenden den willen min. leider sus mnoz ich sin lange versümet: ich meine ein vrouwelin.

(MSH. 2, 170 a).

Er verheisst seiner schönen für ihre gunst alles was die herren him das jahr über — versprechen würden: swaz ich disen winter mit geheise mac erwerben und als das jür, nimet min ir giete war und ir gendde, das gibe ich alles dar (ebda). Das Neldhartmotiv von den frostroten füssen des schönen kindes nutzt er zu einer grotesken pointe aus?) und fast nie zeigt sein minne-

<sup>2)</sup> A liest si ez dir so beherzint (= sit ez dir sô behermet?) nv wiz vro die wil ich ir wer min vnder beiden våsen (min). Da Pfeisser zu våzen



<sup>&#</sup>x27;) Wären nur die beiden ersten stellen überliefert, so könnte man kneht einfach als 'knabe, gesell' denten. Die dritte stelle aber widerlegt diese annahme und zugleich Burdachs folgerung, dass der dichtername erst aus diesen beiden stellen abgeleitet wäre.

sang ein ernsthattes gesicht: Div vil minnecliche die ich dis meine manegen eit hän ich dä verlorn (wortspiel mit meineiden, nu enswere ich doch niht üs einem steinei.) die leit verre bu verborn, daz si mit gelonbet ninvan einez: ob ich hienge, du ich if der erde gerne ledeclichen gienge! ... näch ir ist wi so rehte we' daz ich gestafe niemer niht — so ich veache, du zuo wirde ich selten vro van — so ich von herzen lache MSR. 2, 169 b.

Geltar greift einmal drei concurrenten an, die vor det herren von Mergersdorf in minneliedern schmachten (Ld. 57.1):

Het ich einen kneht, der sange lihte von siner frouwen,

der müeste die bescheidenliche nemnen mir,

daz des iemen wânde ez wære min wip.

Alram, Ruopreht, Friderîch, wer sol iu des getrouwen, von Mergersdorf daz sô die hêrren effet ir?

wære gerihte, ez gienge iu an den lip.

Ir slt ze veiz hî klagender nôt: wær iemen ernst, der sich alsô

nach minnen senet, der læg inner jares friste tot.

Knappen zu Mergersdorf können die drei felsten minnesänger nicht sein; so dicht gesät waren die höfischen poeten denn doch nicht. Lehnt man aber diese beziehung ab, dann ist v.d. Hagens vermutung nicht so unwahrscheinlich, der in zweien der aneggriffenen Alram von Gresten (vgl. MF. 3, 17, anm.) und Friedrich den Knecht erblickt.<sup>3</sup> Derartige witzeleien mit den namen eines rivalen waren ja unter den spielleuten beliebt wie die wortspiele mit Marners, Singufs und Frauenlobs namen zeigen.

nicht auf die variante von C fhien verweist, hält er wol die lesart von å für richtig. Mit nnrecht, da der derbe scherz auf den brauch anspielt kindern die froststarren hände unter den 'üehsen' zu erwärmen.

b) ne feer ich doh nicht is eine fleine C; ist mit stein ('hohler stein burg, turm's 1.5eer 1,116) hier ein kerken gennein? Ygl, Salm. u. Mot 300 in hetten sine liste ist einem herten stein getragen und atr. 684 in jewes exteen steine die ist erenricht die kungin. Der soehwur eines gefangenen in kerker verdient keinen glanben; er hatte anch rechtlich keine giltigkeit Sachsenan, 34,16.

<sup>9</sup>) Ich wage beiläufig eine frage nach dem dritten: könnte Geltar, der ja französelnder flunkerei stets grob entgegentritt, nicht hier herrn Robin an seinen derbleutschen namen Ruopreht erinnert haben? Der einfaß setzt natürlich die stichhaltigkeit der hypothese v. d. Hagens voraus.

Dietmar der Setzer. Man hat dies beiwort von einem ortsnamen Sooss (Sazze a. 1216) bei Vöslau herleiten wollen (MSH. 4, 486; Kummer, Herrand von Wildonie 64) oder von einem örtchen im Manhartsviertel (R. Müller, Zs. fda. 31, 101). aber dagegen spricht die gepflogenheit der hs., welche nur bei fehlendem rufnamen den ortsnamen in dieser form gibt (der Hardegger, der Litschouwer etc.). Dietmar der Sezzer aber muss beurteilt werden wie Kuonrat der Schenke, Süezkint der Jude, Friderich der Kneht, Reinmar der Videler, Rudolf der Schriber. Der name ist vom setzen 'versetzen, pfand setzen' herzuleiten1), das bekanntlich im leben des spielmanns eine vielberufene rolle spielt (Walth, 25, 39; MSH, 3, 143. 3, 95; Ld. 221, 24). Der Geltære und der Seszære, die in der hs. nachbarn sind, würden gut zusammenpassen als spielmannsfirma, wie Werbelin und Sweimelin, Rubin und Rüedeger, Fridlin und Ottlin (bei Schönach von 1343-1360 sechsmal belegt). Von Dietmar sind nur vier sprüche erhalten: MSH. 2,174. Einer ruft den kargen herren zu: Der milten stuol wart nie gesehen ze helle, noch der kargen ze himelriche; ein anderer bespricht die unstete des lebens, die übrigen zwei warnen die leute vor falschen zungen:

> die selben haben künic Karles reht verdrungen; ir lip der mäeze büczen, als der üf dem rade verschiet! Si weileu alle prophèten siu, die die liute da grüezeu, unt si denne verräten; den zit man semelu unt deu win.

pfenninge, hüenre, vische unt veizte bråten.

Das Chronicon Colmariense (MG. SS. XVII 253) erzählt De visione vagabundi dicti Seczere:

Briegravia in Sulcimatin a patre se audisse retnilit, quol Secerus a aocio so norto his per rusticos ad domum desertum vocatus fuit; sed Secerus adire toluit. Deinde circa aquam milites multos sed nortone equitantes vidit. Hos sequebatura social Seceri. Secerum fugientem monet socias, se fugiat, quo non moriatur, et dikit ad eum: 'Dic domino de Schwarzesphure, unod ii brevis satisfaciat Domino de peccatis sulcipation.'

<sup>1)</sup> Vgl. İseugrin 1598 do er hern Brûnen alse blöz sah, er sprah: guote her capilán, war hánt ir iwer huotelin gelün? hánt irz gesezzet umbe win?



er estituat nonachia de ... res suas et accipiat crucem et transferie.

Le servicio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio dela companio del companio del companio del companio del companio de

Haupts vermntung (Zs.fda.6,399), dieser schweifende währsager und der dichter seien eine person, hat viel für sich. Dann gehörte Dietmar noch in die erste hälfte des 13. jahrhunderts.

Die besprochenen namen sehen ans wie nach einem model geprägt; der titel steht zum beinamen oder attribut in handgreiflichem gegensatz: her Friderich der Kneht und her – Robin (typischer bauernname), her Reinmar der videler und her — Nuniu (bezeichnung eines gemeinen spielmanns), her — Pfeffel (vagant), her — Gellar und her Dietmar der Sezzet (schulduer und versetzer). Das kann kein zufall mehr sein denn darin steckt methode.

Ich habe diese namen schon einmal gestreift, als ich den namen her Walther von der Vogelweide aus der absicht des dichters erklärte, damit seinen minnesang scherzhaft zu drapieren. Erklärt sich nicht aus ähnlicher absicht auch der name her Nithart von Riuwental? Der allegorische gebrauch des namens Riuwental bei ihm selbst, bei Hadlaub und im jüngern Titurel, wozu sich als seiteustücke Darbian und Trüebenhûsen bei Süsskind und dem von Gliers bieten, ist in bekannt. Auch der name Nithart hatte schon damals allgemein die bedeutung 'neidischer misgünstiger mensch' (vgl. Wackernagel, Kl. schr. 3, 102, 112 und Wolframs anspielung im Willehalm 312,11 auf den dichter Neidhart). Der ausgangspunkt für Neidharts dichtung ist und bleibt die pastorele mit der typischen rolle des ritters, dem die dorfschöne einen bauer vorzieht und der mit neid und verdruss abziehen muss: Hat dich der schimpf gerouwen, so zeuch dus wider anheim! Aus dieser rolle heraus dichtet Neidhart und aus ihr lässt sich nicht nur sein auftreten als ritter oder edelknecht, sondern auch der so gut zu ihr stimmende name Nithart von Riuwental erklären; selbstironie ist ja charakteristisch für den pastorelendichter (vgl. Gröbers Grdr. 2, 1, 670).

Aus fremder rolle heraus redet nun auch der spielmann, der den minnesang pflegt, denn er almt ja nur die adelige dichtung nach; die in seinen minneliedern begegnende ansprache her und ritter ist also darnach zu beurteilen.) Und wie nahe heg ihm der anlass, sich für diese rolle einen ständigen herrennamen zu wählen! Ein nom de guerre zu führen, ist ja der spielmann gewohnt und stolze titel legt er sich siet jeher gerne bei. Als her Volker schmuggelt er sich in der dichtung in die reihe der herren; warum soll er's nicht auch im leben versucht haben? Das war immerhin noch harmloser, als wenn er sich geradezu den namen Wolframs von Eschenbach oder Heinrichs von Ofterdingen beilegte, wie es in seinen epen geseschah.

Der angenommen herrenname sollte gewiss zunächst wie ein echter wirken und ernst genommen werden, bis dieser brauch von sängern, die für den sinkenden minnesang nur noch cynischen hohn haben, parodiert und der herrentitel einem gemeinen spielmannsnamen vorgesetzt wird. Eigener witz und fremder spott wird so die reihe der oben besprochenen grotesken namen geschaffen laben.

Wir sind freilich gewohnt, im herrentitel ein unantastbares vorrecht der höhern geistlichen, der edeln und der ritter zu

<sup>1)</sup> Auch sonst ist bei der annahme eigenen erlebnisses vorsicht geraten. Wenn z. b. der minnesanggegner Taler eine botensendung erzählt, so verraten schon die knechtsnamentypen Heinz und Kunz die ironische fiction: der dichter führt einen adeligen minnesänger vor. Auch in der botensendung Walthers von Metz darf man ans der anrede edel ritter noch nicht auf den stand des dichters schliessen, zumal dieser anderwärts sich als fahrenden berufsänger gibt: Waz hilfet mich, daz ich ze vremden vrouden var? solde ich den gesten vröude machen, die wile ich selber trûric bin? (MSH. 1, 308b). Vgl. auch MSH. 1, 307 a swaz ich wirbe in allen landen. -Fiction ist anch meistens das kriuzliet, das Reinmar der fiedler im repertoire des spielmanns anführt; so bei Rnbin und wol anch bei Walther, wenngleich mancher gehrende sänger das hl. land wirklich gesehen hat, wie Freidank, Neidhart und der Tanhänser. Richard Löwenherz nahm den spielmann Ambroise mit ins morgenland (den verf. der Histoire de la guerre sainte), wie sein vater Heinrich in den schottenkrieg den clerc Jordan Fantosme als augenzengen geschickt hatte und wie könig Manfred seinen spielmannshaufen auch im kriege nm sich behielt.

sehen. Geht mau aber dem ursprung dieser ansicht nach, so kommt man wider auf den Manesse-codex zurück: sie ist erst aus ihm abgeleitet worden. 'Seit wann ist der handwerker «herr»? doch erst seit der französischen revolution', meint Schulte (Zs. 39, 213). Er ist damals auch den behörden gegenüber 'herr' geworden; im privaten verkehr führte der bürgerliche diesen titel auch vordem. Und das jahrhundert, dem wir das wort 'höflichkeit' verdanken, war mit dieser titulatur sogar freigebiger als unsere zeit. Ganz bedeutungslos, formelhaft wird im 13. ih. der herrentitel gebraucht. Her Dietrick heisst im volksepos der Amelungenkönig, her Isegrim der wolf im tierepos; her ist stehend in der anrede, auch vor sachnamen und abstracten: Her Meie, her Stoc, her Rite, her Pfenning. her Anger, her Kramekorp. Ein ironisches 'herr von' steckt dariu so wenig wie im herreutitel der engel und heiligen: her Michahel, her Gabriel, unser herre sente Johannes.

Heinzel notiert mit einigem befremden, dass in deutschen und französischen dramen, schon im 13. jh., knechte und sonst personen niederer lebensstellung mit herren, ritter; seigneur, chevalier angeredet werden. 'Auch das publicum wird zuweilen mit hêrren angesprochen, was es doch nur zum geringsten teile war' WSB, 134, X 67 f. Im schwank vom schrätel redet der Norman den bauer mit herre au, v.74. Auch der Heidelberger liedercodex gewährt beispiele. Der Kanzler erwähnt, wie ihn mancher edle frage; her Kanzeler, ... waz tuot inch quotes bar? MSH. 2, 397a; in dem unter Winlis liedern stehenden leich lässt sich der dichter her türner anreden, was kann auf einen herru von Turu gehen wird. Nicht nur in der zweiten person, auch in der dritten steht her vor bürgerlichen dichternamen: so wird der Frudankus vagus (Zs. fda. 4, 573) oft her genanut (Grimm, Ueber Freidauk s. 4). Heinrich der Glichezære ist sicher ein spielmann (er hat daz buoh gedihtor umbe Îsingrînes not, swer gihet, daz ez gelogin sî, den lat er siner gebe fri 1789); der überarbeiter des gedichtes aber gibt - in der ersten hälfte des 13. jh.'s - seinem vorgänger den herrentitel: daz hat der Glichesære her Heinrich getihtet (2250).

<sup>1)</sup> In den zeitgenössischen dichterlisten herscht in bezug auf den herrentitel völlige sorglosigkeit. Ulrich von dem Türlin führt Hartman von Aus

Nach dem brauch im leben müssen wir die anwendung des herrentitels im Heidelberger liedercodex beurteilen, denn der ist doch keine urkundensammlung. Uebrigens spiegeln auch urkunden den allgemeinen brauch wider. Grimme hat in den Neuen Heidelb, jahrb, 4, 85 ff, auf die beiden deutschen urkunden des Züricher urknndenbuchs, bd. 2 hingewiesen und Schultes nachprüfung (Zs. fda. 39, 212) bestätigt seine angaben. Die ratsliste von 1254 (no. 893) gibt sämmtlichen ratsherren, auch nichtrittern, den herrentitel. Aus Schultes ansführungen geht hervor, dass auch ehemalige ratsherren den titel erhalten, und Zeller-Werdmüller fügt hinzu, dass erst nach der Brunschen umwälzung von 1336 die titulatur her wider anf die wirklichen ritter beschränkt wurde (Zs. fda. 39, 214, anm.). Die andere dentsche urkunde (no. 848) ist eine zeugenliste von 1252. Die heransgeber merken an: 'die zeugenliste zeigt deutlich, dass her in dieser nahezu ältesten urkunde des Züricher rats gar nicht auf adel oder ritterstand deutet, nicht einmal auf ratsherren beschränkt ist' (Züricher urknndenbuch s. 368, anm. 7).

Diese sachlage entzieht dem herrentitel im Heidelberger liedercodex als einem argument für den stand der sänger jegliede bedeutung. Wie der maler jedem sänger ein wappen beigeben wollte, so konnte der höfliche schreiber auch die absicht haben, jedem namen das prädieat her vorzusetzen, also auch: Klingsor, Winli, Steinmar, Süsskind, Rudolf dem schreiber, Regenbogen, Rubni von Rudiger', Spervogel, Boppo und Kanzler. Bei diesen zehn namen, wo das her ebenso gut möglich war wie bei Geltar und genossen, kann es wie bei den vier oder fünf wirklichen herremannen aus versehen oder sorglosigkeit weggeblieben sein. Hat aber der schreiber hier den tittel mit absicht fortgelassen, dann hat er sich mit den 'herren' um Geltar einen scherz geleistet oder er hat — was mir wahrscheinlicher ist — die namen schon so vorgefunden.

als Meister Hortmon auf, and hätten wir zur standesbestimmung nur das dichterverzeichnis in Rudolfs Alexander, som lausten wir den wiesen Hortmon und von Veldich den könsterichen Heinrich mit dem Strickere, dem seiner Goffrir von Strichture und dem sinnerichen Frjegdome für Müngerliche meister halten, dasgegen von Heinespurt hern Chuonrit und von Zezichofen hern Volrich für ritterliche hern.

Für die bestimmung des gebnrtsstandes sonst nicht nachweisbarer sänger ist somit der titel her in der Heidelb, hs. ebenso unbrauchbar wie ihre wappen und bilder. Steht der name im geordneten teil der sammlung, so haben wir damit noch ein zeugnis für die meinung des sammlers; steht er im anhang, so fällt auch diese fragwürdige stütze weg. Znverlässiges über die person eines sängers ist nur aus seiner dichtnng zn erfahren; ihr fällt in diesen fragen die entscheidung zu. Sänger, die ausschliesslich das gebiet der spruchpoesie anbauen, haben trotz wappen und herrentitel als bürgerliche zu gelten, so der biedere Reinmar von Zweter, der - als no. 113 - die mit Reinmar dem fiedler beginnende herrenreihe abschliesst. Sänger, die ihre dichtnng als gehrende lente kennzeichnet, sind aus der liste der herren zu streichen, auch wenn sie, wie Walther und die 'Tiroler'-grappe Liutold von Seven, Walther von Metz und Rnbin, in dem ersten teil der sammlung eingereiht sind.

Anch Liutold ist ein gehrender. Als concurrenten eines spielmanns zeigte ihn schon der spruch des fiedlers Reimmar, da erscheint 'her Liutold') als ein man der mit werder kunst den liuten kürzet langez jár und sein vielseitiges repertoire stimmt zu diesem gewerbe. Er singt: kriuzitet, tweingliet, schinyfliet, lobeliet, riegliet, tanzliet. Erhalten ist uns davon nur wenig, wie denn wol eigenes und fremdes in seinem vortrag sich mischte (sein 'liederbuch' in A weist acht fremde namen auf); doch zeigt ein spruch Liutolds selbst, dass ihm einige dieser gattungen geläufig waren:

Ich borer manegen vrågen, wå von die singer also selten singen? daz wil ich wol bescheiden den: man vant e under zwelven wllent eteswen, der einen drüf behielt, Torst erz mit schelten wägen. des einist nå niht, swaz si alle mugen twingen, daz bliezet an in niht ein bra.

<sup>1)</sup> Damit vergleicht sich: her Walther, her Vogelweid bei Wolfram (neben Harlman der Omcare), von Kunsechen her Wahsmuot Ld. 56; in diesen polemischen stellen hat her die gleiche nnance wie etwa in den plänkeleien moderner germanisten.

swer ouch vergebne lopte, daz wær fine nôt, sit mans ôk lielne [wiet]. Onch irret: singet ieman lit, daz enlernet niemen:) von den valseben sachen si hânt ze vrönden harte kleine zuoversiht. wer solt dur so verlornez tihten wachen? diz ist des sanges slac.

ouch schadet der richen erge, diech niht gennzzen mac.
MSH. 3, 328a (III 2).

Was für eine devise dieser hêrre führte, lässt der gleichgestimmte spruch III 1 ersehen:

Sold ich den jangen räten, die unbetwangen libes unde guotes sint unt höhe solden varn, den seit ich wol, daz werdekeit mit grözem sparn nie üf daz rat gesaz. Wie die biderben täten, den man näch töde danket werdes guotes?

die namen êre vür daz gnot.

In diesem bettelsänger, der sich so unumwunden zu dem guot vür ere bekennt, ein glied des ansehnlichen tiroler dienstherrengeschlechtes der von Säben zu sehen, geht denn doch nicht an, abresehen davon. dass weder vorname noch wappen stimmt.<sup>2</sup>)

Wie Liutold, sollen auch die andern landfahrenden herrensänger lauter jüngere söhne von ministerialen sein: eine merkwürdige versorgung der cadetten, sie als spielleute auf die strasse zu stossen! Vereinzelt wäre ja ein solcher fall denkbar, aber eine ganze kategorie von sängern lässt sich nicht durch den hinweis auf ein Kölner weistum des 12. ih. Serklären.



<sup>1)</sup> Eine wichtige bemerkung, die uns einblick in den alten dichtungsterbei gewährt. Im eigenen namen redet der berufaßager nur in gehr-lob- und scheltsprüchen; das minnelied aber concipiert er sebon in der absieht, er andere zu lehren, natürlich gegen entgett. Er arbeitet also für fremden gebrauch und bedarf, wol öfters anch auf bestellung. Damit verfüchtigt als be o ziemlich jeler biographische gehatt dieser lieder; 'bruchstücke einer grossen confession' darf man im minnesang der spiellente nicht snehen.

<sup>7)</sup> v. d. Hagen, MSH. 4, 491, ann. 2 notiert ein Seven in Steiermark (foris in dipl. hoe legitur Saven, quae vicinia est peuss fl. Sava seu Saven non procul a canonia Pollens). Sevental (Seuntal bei Ottokar 63020) beisst das Sanatal in einer nrkunde von 1256 (Urkundenbuch des hetrogt Steiermark 3, 278). — Ueber den unmöglichen reim meren: Seven (— Saben) 191. Sebatz, 28. d. Ferdinandeums 1901, s. 175 f.

'Wie war es denkbar', fragt Schulte (s. 194), 'dass am Babenbergischen hofe oder an dem des landgrafen von Thüringen dienstmannen sich einfanden, welche aus weit entlegenen gauen stammten und weit entfernten herren gehörten?' Und er findet die erklärung dafür in einer bestimmung des dienstmannenrechts von Köln, von einem gebiet also, das alle paar jahre seinen herrn wechselte, der sich natürlich gegenüber der angefallenen masse der dienstmannen einige freiheit sichern musste. Diese bestand darin, dass er beim ableben eines ministerialen nicht verhalten war, dessen jüngere söhne mit einem lehen zu versorgen, wogegen es ihnen dann freistand. sich einen andern herrn zu suchen. Solange diese bestimmung nicht auch für andere gebiete nachgewiesen ist, gewinnt man wenig damit, denn entlaufene söhne St. Peters von Köln waren Reinmar, Walther, Wolfram und Neidhart nicht. Auch dass sie dienstmannen der Babenberger herzoge oder des landgrafen waren, bleibt erst zu erweisen. Von dem verhältnisse. in dem der ritter Wolfram zur Wartburg, Reinmar und Neidhart zum Wiener hofe standen, wissen wir gar nichts; Walther verweilte dort wie hier nur als gast. In den urkunden finden sich ihre namen nirgends, während doch selbst ein joculator in kaiserurkunden erscheint, da er zum kaiserlichen hofhalt gehörte (Rupertus joculator regis als zeuge in einer urkunde Heinrichs VL von 1189).

In éinem falle sind wir über die sänger im gefolge eines fürsten genau unterrichtet, nämlich über kunic Mehtfrids spielmannsgarde. Ottokar zählt in der Oesterr, reimchronik (309–346) litre namen auf: meister Widhun, meister Wernher von Ruofach, meister Fridrich von Valschenbere (Valchenberg?), meister Ramnolt, meister Pab, meister Walther von der Sitton, meister Fridrich von Wirzpurc, meister Kunrát von Rötenbere, meister Sitot von Ertfurt, meister Obtrich der Glesin, meister Walther von Steinitze, meister Ubrich der Glesin, meister Kunrát von Tyrol, meister Perhold von Sumercek. Ich denke, meimand wird in dieser reihe einen ritter suchen; hätten aber die sänger im Manesseodex aufnahme gefunden, so würde dessen dichterliste um ein paar meister, aber auch um ein paar heren mehr zählen.

Um Friedrich II. von Oesterreich sehen wir Neidhart, bruder Wernher, Pfeffel und den Tanhäuser.¹) Diesen sängern stehen herzog Friedrich und her Tvocstelin so gegenüber wie könig Manfred und der gräce kemerline (Ottok, 689, nach Seemüllers ann. Manfred Maletta) den oben genannten meistern in Pülle.

Werfen wir einen blick auf die troubadours, über die wir besser unterrichtet sind als über die deutschen sänger, so sehen wir männer edler herkunft unter den fahrenden nur als seltene ausnahmen. Da ist Raimbaut von Vaqueiras, eines armen ritters sohn, der als ritter und sänger am hofe des markgrafen von Montferrat lebt und sich im vierten kreuzzug ein lehen in Griechenland erkämpft; da sind zwei geistliche, der canonicus Peire Cardinal, der mit einem spielmann an die höfe zieht, und der prior von Montaudon, der in der mönchskutte als fahrender sänger umzieht und die spenden der herren seinem kloster zuwendet. Sonst sind wol alle namhaften troubadours. wenn man von ihrem ahnherrn graf Wilhelm von Toulouse und dem mehr durch sein leben als durch seine dichtung bedentenden Bertran de Born absieht, bürgerlicher herkunft: Cercamon ein spielmann, Marcabru ein findelkind, Bernhard von Ventadorn der sohn eines knechts und einer magd, Arnaut von Mareuil ein schreiber, Folquet von Marseille ein kaufmannssohn, der 'kaiser' Peire Vidal ein kürschnerssohn. Arnaut Daniel ein spielmann, Gaucelm Faidit ein bürgerssohn, Aimeric von Pegulha der sohn eines tuchhändlers. Guilhem Figueira ein schneiderssohn.

Ich sehe keinen grund, für Dentschland andere verhültniche vorauszusetzen. Gewiss hatte auch hier das bürgerliche
element entscheidenden anteil an der diehtung und gerade die
bedeutendsten sänger, die dichter von beruf, werden dieser
untern schicht entstammen. Verrittert hat die lyrik der
13. jh.'s erst die Heidelberger liederhandschrift mit ihren
wappen und titeln, oder vielmehr: unsere irrige auffassung
dieser naiven zutaten hat das sogs. bürgerliche element aus
der mhd. dichtung fast ganz hinausgedrängt. Der anteil, den

 <sup>&#</sup>x27;Wer hält noch toren wie er tat?' seufzt dieser in seiner klage um Friedrich; 'ggl. den spielmannsnamen Torler = törlære bei Seifried Helbling 7,836, und Oesterr. reimchron. 323 då worht ouch manic törenwere meister Kuonrat von Rötenbere.

die hs. dabei zu verantworten hat, beschränkt sich auf die epigonentendenz zu idealisieren. Wie der meistergesang seine berühmtesten ahnherren gesellschaftlich emporhob und Walther zn einem landherrn aus Böhmen, Wolfram zn einem landherrn aus Ungarn, den Marner zu einem adeligen machte, so hebt auch unsere sammlung ganze reihen von älteren sängern bona fide unter die herren empor. Wie die meistersinger an kaiser Otto die anfänge ihrer holdseligen kunst knüpften, so wird unsere dichterreihe mit einem kaiser Heinrich eröffnet. Als warnendes omen steht dieser name am eingang der sammlung. Hier hat die B-quelle einem sänger, von dem sie wol nur den namen Heinrich kannte, die kaiserkrone aufgesetzt, irregeleitet durch ein paar wendungen in seinen gedichten: MF. 5, 23. 5, 36 -6.1. 'Ein könig' - sagt Hanpt - 'wird weder bei der geliebten auf diese weise seines königtums gedenken noch. wenn er irgend verständig ist, metaphorischen ausdruck und den ausdruck der lebensstellung die er würklich hat wanderlich und nngeschickt vermischen. Aber nicht sonderlich verständig waren die sammler der mhd. lieder und es ist bei ihnen keine kritik zu suchen."

GRAZ, januar 1908.

ANTON WALLNER.

# DREI SPIELMANNSNAMEN.

## Wizlav.

Wizlav IV, fürst von Rügen, urkundlich seit 1284, erbte 1302 mit seinem bruder Zambor und erhielt bei der teilnug die insel Rügen. Seit dem tode des bruders (1304) bekann er das ganze fürstentum' (Bartsch, Liederdichter no. LXXXIV). Ebenso wenig wie Bartsch zweiseln Ettmüller, Pyl, Kuntze und Seelmann an Wizlavs fürstenwürde, wie denn seit Docen, der zuerst die vermutung ausgesprochen hat, Wizlav der junge sei identisch mit dem von Frauenlob und dem Goldener gefeierten Wizlav dem jungen helde in Rügelande, diese iden-

tität als erwiesene tatsache behandelt wurde. Es ist aber doch recht auffallend, dass weder Frauenlob noch der Goldener in ihren lobsprüchen Wizlavs kunst auch nur mit einem worte erwähnen, so nah es für den einen gelegen hätte (des weirt sin lop von gernder diet breit unde lane gerecket Frauenlob, MSH. 3, 123). Noch auffällender ist, dass Wizlavs dichtung gar nichts enthält, was auf einen fürstlichen dichter schliessen liesse. Wahrend sonst die fürstlichen sänger aussehliesslich den minne-sang pflegen, ist Wizlavs poseis vorwiegend spruchdichtung.

Er warnt vor dem nahen weltende (I 1), betet fromme sprüche (I 2, 3, 6, II 2), legt - wie Rûmzlant, MS, 2, 396 b -Nabuchodonosors traum aus (II 7, 8), kehrt seine gelehrsamkeit hervor, indem er - wie Frauenlob, MS. 3, 386a - Christus als Alpha und O anredet (I 3) oder von M. Curtius erzählt (I 4), wie der Hennenberger von Trajanus, MS. 3, 41a. Er behandelt sprichwörtliche redensarten Mir geschiht niht wan mir geschaffen ist (vgl. z. b. des Meissners beite unz morne MS. 3.100), singt den mannen unt den wiben ein lied nach der sehnenden weise des Ungelarten (IV f.), klügelt eines der beliebten rätsel zusammen (I 5), eifert gegen schälke (II 1. VI), mahnt zur freigebigkeit (Ich warne dich vil innger man gezarte. halt milden muot VIII) und feiert ganz im stile Goldeners oder Frauenlobs von Holsten einen herren wert (I 10). Das ist, mit einem halben dutzend mai- und minneliedern, zarten und unzarten, und einem herbstlied in Steinmars manier das typische repertoire eines allen anforderungen gerechten spielmanns um die wende des 13. jahrhunderts.

Entscheidend für Wizlavs spielmannscharakter ist der ort, an dem seine gedichte überliefert sind: die Jenaer handschrift. Man lese nur einmal ihre inhaltsliste: Meyster Stolle. Brüder Virner. Meister Kelyn. Meister Kilies von Seyne. Meister Ricander. Robyn. Meyster Rüdinger. Spercyghel. Der Helleviur, Meister Gerelyn. Der Urenheymer. Der Hymenberger. Der Güter. Der Lurirtzaghete. Der Let scoucere. Der Tamuser. Meister Singof. Reynolt von der Lippe. Der Goldener. Meyster Runnelant. Rumelant von Steaben. Meister Vriderich von Sunnenwer (Witzlav).) Der Mysner. Meyster Conrat von Wertzebure.



<sup>1)</sup> Der name fehlt durch ausschnitt.

(Vroucenlop).) Meister Poppe. Herman Damen. (Klingov). Das ist eine gesellschaft von ausnahmslos bürgerlichen sängern, in der wir einen fürsten von Rügen nicht suchen werden. Wo wir ihn aber bestimmt erwarten dürften, fehlt er: in der fürsteagruppe des Manessecodex.

Den namen Wistar kennt auch die deutsche heldensage. Eine gewiss einst vielbelachte episode der Diörekssaga erzählt die befreiung Widgas durch Isung den hauptspielnamn und seinen büren Wistar, in dessen haut eigentlich held Wildider steckt. Es würe deuthar, dass sich in Niedersachsen, der heimat der Diörekssaga, ein spielmannspaar die namen Isung und Wistar beigelegt hätte. Da wir aber weder von dem ältern Wizlar, den die bezeichnung Wistar der junge voraussetzt (vgl. 'der junge Spervogel, der junge Stoll, der junge wisser), noch von seinem fraglichen gefährten Isung etwas wissen, werden wir für unsern spielmann einfach an slavische berkunftz und eine hen held.

### Regenbogen.

Nach der tradition der meistersinger war Barthel Regenbogen - wie Heinrich Rafolt, der dichter des Nussbergs (Gesammtabentener 1,445) — ursprünglich ein schmied, wie denn schon der Heidelberger liedercodex ihn als schmied abbildet und ihm hammer und zange ins wappen setzt. Den namen Regenbogen wird dann Barthel der schmied erst als spielmann erhalten haben. Sollte der name etwa die allzn bunte tracht dieses spielmanns verspotten (vgl. Parton, 15293), wie einer, wol nach dem ungewöhnlichen konfschmuck. Hanenkamp heisst (Hanchampf cantori: ustrioni Hanencamp bei Schönach a. 1294 5)? Oder liegt eine gelehrte anspielung auf das botenamt der spielleute vor? Albrecht von Halberstadt verdeutscht die götterbotin Iris mit Regenboge: si sprach zem Regenbogen der ir trawer bote was 452a; Juno hiez den Regenbogen gan 11,13. Möglich ist eins und das andere, aber keines wahrscheinlich,2) Dass der name frühzeitig als 'arcus caelestis'

<sup>1)</sup> Der name fehlt durch ausschnitt.

<sup>3)</sup> Wie Burdach den namen versteht, der ihn (Walther v. d. Vogelw. 8.26) in einer gruppe von bezeichnungen aufführt, die die unbehaust-

verstanden wurde, zeigen die überschriften in den lass. Regenbog
in der Manessischen, Regenboge in der Heidelberger hs. no. 350
(MSH. 3, 344.).) Erst bei Wagenseil (Von den zwöff meistern
s. 506) erscheint die form Regenbogen: Der Acht zu Maints
safs, war ein Schmied, Hiefs mit Namen Barthel Regenbogen,
Hat die Kunst lieb, war ihr gewogen (In der geschwinden pflugweis Paulus Fischers). Diese nhd, form verbleibt dem namen
weiterhin; vgl. Ambros Metzger, Cyriac Spangenberg und Singschule von 1630 (MSH. 4, 891—894).

Nun begegnet aber diese nhd. wortform, die als appellativum erst im 16. jh. neben regenboge und regenbog sich zu zeigen beginnt (DWb. 8, 518), als name unseres spielmanns schon zweihundert jahre früher. Der dichter nennt sich selbst an drei stellen seiner sprüche, deren echtheit freilich recht zweifelhaft ist: Ich Regenbog, wär tet ich ie min sinne? (MSH. 3, 354n); Kent ir mich gern? ich binz geheizen Regenbogen (: ungelogen), der sanges ie ein meister was, näch dem tuon ich mich nennen?) (MSH. 3, 345n); Ich Regenbog (: gezogen), ich was ein smit (Kolmarer hs, MSH. 3, 346n). Zweimal (gegen einmaliges Regenboge) ist also die form Regenbogen durch den reim gesichert. Einen dritten beleg liefert Schönach, Spielleute in Tirol (Zs. ida. 31, 176): item in Media sitva (dorf Mittewald im Eisacktal) exidam cantori dicto Regenpogen B. II (a. 1302).

Diese allem anschein nach authentische namensform kann nur eine jener imperativbildungen sein, wie sie gerade seit

heit des spielmanns ausdrücken (darunter auch Hagedorn'), vermag ich nicht zu erraten. — Die redensart úf den regenbogen bücen 'auf nnbeständiges vertrauen', an die man auch deuken könnte, gewährt keinen anhalt.

<sup>9)</sup> Bei den meistersingern begegnet durchwegs die form Regenboge, Der Regenboge, den Vrousenlop bestänt gelicher wer Leupold Hornburg (um 1320); Regenbogs eber langer don, Regenbogs vor guider don, Regenbogs don (MSEL 4, 633-642). Auch der gen. Regenbogen wird wol einen nom. Regenbog voraussetzen: In der Regenbogen blauere ton, guiden thon, kurten thon, langen ton, vber langen thonn, laid donn und brieffthon MSEL ebda.

<sup>3)</sup> Grimme bringt in der Germ. 32,417 einen Reinbolt Regenboge bei, der mit Heinrich Frouentrut, Lumperlin von Strazpurg u. a. im jahre 1336 aus Speier verwiesen wird. Die namen der ausgewiesenen verraten sie als spiellente.

dem ende des 13, ih.'s als spielmannsnamen im schwange waren: Snurrenpheyl, Nernsnabel, Lobdenfrumen, Rupfdenman, Rumzlant, Sorgnit, Versweigseinnit, Suochenwirt, Suochensinn. Der name Regenbogen d. i. Rege den bogen, den Barthel der schmied als spielmann führte, ist dann ein seitenstück zu dem namen Reinmar der videler.

#### Der Freudenleere.

Uhl behauptet in der Zs. fda. 41, 291, dieser dichtername sei ein unding und Der Wiener meerfahrt habe einen unbekannten zum verfasser. Ein zeugnis dafür ist ihm zunächst die schreibung der beiden hss. vroudenlære und vreuden lere. Dann macht er geltend: der dichter spreche von sich vorher in der ersten person, von seinem gönner aber in der dritten:

Mir håt ein wårhafter munt eine rede gemachet kunt. 30 die mac wol heizen wunderlich: alsô hật verribtet mịch

von Dewin bnrgrave Herman, der ni schanden mal gewan an schentlicher missetät.

35 daz im der sêle werde rât, des sol man im von schulden biten. er was ein man von güten siten. gezogen unde getrûwe gar

was der hêre, daz ist wâr 40 gén vremden und gén vrunden. des mache in got von sunden dort an der sêle vri dnrch sine hösten namen dri.

der sagete mir ditz mére: 45 daz hát der Vrendenlêre gemachet als iz dort geschach, als man im ze Wiene jach von gûter lûte worte. då er daz mére hörte.

Nach Uhl geht der vreudenlêre auf des dichters gewährsmann und besage so viel als 'der selige Hermann von Dewin', denn vröude bedeute vor allem 'weltfreude'. Und endlich sei ein spielmannsname Der Vreudenlære ganz unglaublich. Was Uhl hier vorbringt, ist punkt für punkt abzuweisen.

Eigennamen werden in altdentschen handschriften nur selten durch majuskel kenntlich gemacht; die schreibung ist also kaum ein zeugnis auch nur für die meinung des schreibers 1) Der personenwechsel erklärt sich leicht aus der unmöglichkeit. den autornamen Der Vreudenlære in verbindnng mit der ersten person in den vers zu bringen. Dies hin- und herschwanken lässt sich in mhd, gedichten an der stelle, wo der verfasser sich nennt, oft genug beobachten; man lese nur die folgenden

<sup>1)</sup> Vgl. die lesarten 71 winne C, 61 wienen C, 147 prozzen (= Printsen) H, pruzen C, 215 wienen C, 470 wiennere HC, 471 wiennen C.

proben:

der ir = der rede — begunde, daz hin ich von Fnozesbrunnen Knonrat nnd ez onch volendet håt.

Kindh Jesn 3022

des hitte ich iuch in der minne, der aller schnldigste man der briesters namen ie gewan, er ist geheizen Alber.

Tnngd. 2182.

Johannes von Vriberk
der mangez wunderliche werk
Úf der enlen wirken kan,
der wil aber heben an
Und uns ein bnechel tilten
von seltsmenn geschlitten.
Ez ist wär daz ez geschach,
wen der zu hoft unde sach,
Der sagte mirz vür die wärheit.
Das redellu (Ges. abent. LVIII) i.

Sprich ich swarz, si sprichet wiz, dar an kêrt si allen iren vitz Und tmot daz sêre wider Got: diz mere tihte Sibot. Ern meinte nie keine vronwen då mit, im hehaget wol aller ir sit: Wan daz ich si mit zuhten man. Der vronwen zuht (Ges. abent. III) 13.

Ganz aus der luft gegriffen ist die behauptung, dass vröude im mhd. die irdische freude, die lust dieser welt bezeichne. Warum heisst dann Christus vröudenktinie, Maria vröudentrör und vröudensange, die ewige seligkeit vröudenspise, himeleröude, das halleluja vröudengesanch, der himmel das froudertieke lant oder dat vaderlant vol teren, vroueden inde sicherheide?

Wenn schliesslich Uhl den namen der Vreudenkere für ein unicum unter den spielmannsnamen hält — 'ich fürchte, man wird um parallelen verlegen sein', meint er — so genügt der hinweis anf die spielleute Vreufdeurich (a. 1294) und Nimmerselich (a. 1325) bei Schönach, Zs. fda. 31, 171 ff.: vgl. auch ich vroudelöser Kneht (Fridrich der Knecht MSH. 2, 169a). Gegen diese bekrittelung des beinamens an sich hat übrigens schon Edw. Schröder stellung genommen, der aber sonst Uhl beistimmt und den schwächsten punkt in dessen argumentation

zu stützen sucht. Es ist die angabe: ditz mêre ... hát der Freudentier gemachet als ie dort geschach. Das kann natärlich nicht vom gewährsmann gesagt werden, sondern nur vom dichter. Schröder schlägt daher vor, gemachet in gemerchet zu ändern. Dass die correctur bei der völligen haltlosigkeit der einwände Uhls unstatthaft ist, versteht sich von selbst. Wenn aber Schröder die wendung ein mere machen nur in der bedeutung 'redensarten machen, ausfüchte vorbringen' kennt, sei er an folgende stellen erinnert:

Hie endet sich diz mære; daz macht' der Zwingewære. Ges. abent. XXIV 539.

Diz ungelogen mære macht' uns der Vriolsheimære, Ges abent, XXX 129.

GRAZ, januar 1908.

ANTON WALLNER.

#### BERICHTIGUNG.

Zu den bemerkungen über gebent Heinrichs Tristan 60 (Beitr. 32, 1833) hin ich durch ein exemplar von Bechsteins ausgabe veranlasst worden, we das wort gebent accentuiert war. Nachträgliche vergleichung belehrt misch dass dieser accent nicht dem drucke angebörte. Mel. belege für benemen sammelt – darauf nacht mich anch Michels aufmerksam – Bech, Germ. 32, 237.

A. WALLNER.

### DIE ETYMOLOGIE VON HOLEN.

Seit Lottner (K. zs. 5, 399 [= 1856] und F. A. Pott (Etym, forsch.\* II 3, 189) ist man gewöhnt, das verbum holen (ahd. halön, holön) und die verwanten wörter mit der wnrzel von gr. zalčo, lat. calare u. s. w. etymologisch zu verknüpfen. Da halön, holön in der ahd. literatur manchmal als gleichbedeutend mit dem lat. rocare vorkommt, so ist der bedeutungswandel scheinbar sehr einfach. Von halön, holön 'rufen' lässt sich der sinn 'herbeirufen, herbeiholen, herbeischaffen' ohne mühe ableiten, und darauf sind weiter alle übrigen anwendungen von holen leicht zurückzuführen.

Gegen diese auffassung lässt sich aber einwenden, dass wir für die wnrzel von holen die bedeutung 'rufen' nur aus dem ahd, belegen können, und ausschliesslich aus solchen quellen, welche wie Tatian direct aus dem lat, übersetzt sind, oder wie Otfrid von einem lateinisch gebildeten verfasser herrühren und einem lat. original nachgebildet sind. Den übrigen germanischen sprachen ist ein solcher gebrauch durchaus fremd. Weiter ist es wenigstens sehr merkwürdig, dass von der sog. ursprünglichen bedeutung 'rnfen' in der späteren zeit keine spur geblieben sei und dass holen ietzt eine bedeutung angenommen hat, welche gewissermassen zu der ursprünglichen im widerspruche steht. Sehr scharf wird dieser gegensatz von R. Hildebrand ins light gesetzt (Hola! und halloh! mit ihrem alten hintergrunde. Zs. f. d. deutschen unterricht 3, 400): 'anstrengung um etwas herbeizuschaffen ist der kern des begriffs [von holen] ... Daher kann ich mich nicht dazu verstehen, unser wort mit gr. zaléw, lat. calare rufen, als schlechthin urverwant eins anzunehmen, wie man schon lange tut. Heisst es doch z. b.: 'ich habe ihn schon so oft gerufen, er kommt nicht, ich werde ihn holen müssen'. Hier muss vor gewissen

verkehrten vorstellungen gewarnt werden, welche von der oben genannten etymologie herrühren und eine weite verbreitung gefunden haben. Wenn es in den mbd. wörterbüchern von Benecke-Müller und von Lexer heisst, dass mhd. haln, holn bisweilen noch 'rufen' bedeute, so kann dies entschieden verneint werden. Kein einziges der angeführten beispiele berechtigt zu dieser annahme. Nnr weil man glanbte, ahd. halön heisse 'rufen', hat man fürs mhd, eine ähnliche bedentung annehmen wollen. Es muss uns übrigens nicht wunder nehmen. dass sich bervorragende gelehrte durch etymologische erwägungen irreführen liessen, wenu es sich um eine vergangene sprachperiode handelte. Man bedenke, zn welchen falschen vorstellungen ähnliche etymologische annahmen einen geborenen Niederländer in der beurteilung der eigenen muttersprache geführt haben: heisst es doch im Woordenboek der Nederlandsche taal s. v. halen, das wort sei in der bedeutung 'doen komen' noch in vielen fällen 'volmaakt synoniem met roepen of ontbieden'. Wer nur ein bischen ndl. sprachgefühl hat, weiss, dass zwischen halen und roepen die grenze ebenso scharf als zwischen holen und rufen zu zieheu ist.

Ferner muss hervorgehoben werden, dass man die bedeutungsentwicklung von holen zu einseitig betrachtet, wenn man, wie es gewöhnlich geschieht, von dem begriff 'herbeiholen. herbeischaffen' ausgeht und nur diesen berücksichtigt. gibt noch eine reihe von anderen bedeutnngen, die man nicht ausser acht lassen darf. Ich erinnere nur an engl. to hale, to haul, an die mannigfaltigen verwendungen von halen im ndl. die z. t. mit dem engl., z. t. mit dem hd. gebrauch übereinstimmen. Ferner kommen noch ausser dem ahd, die übrigen altgermanischen sprachen in betracht: aus dem as. nnd afries. lässt sich vieles für die erklärung unserer wurzel beibringen. Ich glaube daher, dass die ansicht, ahd. halon, holon heisse 'rufen', auf einer oberflächlichen beobachtung der tatsachen beruht, dass also die etymologische frage einer neuen untersuchung bedarf. Nur aus einer neuen prüfung der beispiele in allen germanischen sprachen wird sich ergeben, ob die herkömmliche deutung von holen stichhaltig ist oder nicht.

Was ist nun die ursprüngliche bedeutung von holen? Mit dem ganz allgemeinen begriff 'herbeiführen, herbeischaffen' kommt man nicht aus: eine so unbestimmte vorstellung lässt. sich wol aus den einzelnen bedeutungen erschliessen; dass sie aber die ursprüngliche sei, wird dadurch nicht einmal wahrscheinlich. Ungemein wichtiger sind die nebenbedeutungen, die nebenbegriffe, welche mit dem hanptbegriff verbunden erscheinen und uns gewissermassen die möglichkeit geben, den ursprünglichen vorstellungskreis festzustellen, in den das wort eigentlich hineingehört. Für unser wort hat R. Hildebrand (vgl. oben s. 547) 'die anstrengung' als den 'kern des begriffs' bezeichnet. Seine ausführungen beruhen offenbar nnr auf dem mhd. und nhd. Werden aber die übrigen germanischen sprachen mit herangezogen, so tritt uns desto deutlicher dieselbe vorstellung der anstrengung, des sich mühe gebens, des gewaltigen kampfes entgegen. Ahd. Otfr. IV 12, 61 flg. Er [Christus] quam so risi hera in lant joh kreftiger gigant; in einwigi er nan strewita, ther richi sinaz darota; then furiston therera worolti notagan giholoti, in bant inan gilegiti, er furdir uns ni deriti. Die vorstellung ist hier, als sei Christus ein gewaltiger kämpfer, der ganz allein (in sines einen krefti, oben 60: weil die jünger geflohen sind) seinen gegner überwindet und gefangen nimmt. Weniger ausgeprägt, aber immer mit dem nebenbegriff einer gewissen anstrengung (Joh. 20, 15 ego eum tollam) Otfr. V 7,51 ih giagaleizon ..., thaz ih inan giholon thar (nämlich den toten Christus).

As. Hel. (Heyne's) 2559—2561 is jungron... quadun that sia thar seddin kuman mit kraftu endi losian that krud thanan, halon it mid iro handon; 2568—2569 than faran wei thar alla tuo halon it [nl. that krud] mid usson handon. Hier ist halon inkraut ausreissen', also mit kraft nnd anstrengung reissen, ziehen. 1159—1161 Also git hir an Iordanes strome fiskos gifahad, so skulun git noh firiho barn halon te inkun handun. Der parallelismus mit fahan 'fangen' und mit der oben angeführten stelle aus Otfr. IV 12, 61 (notagan giholoti) ergibt hier anch die leiblich gedachte vorstellung eines gewaltigen ergreifens (te inkun handun).

Afries. mith compe halia 'durch richterlichen zweikampf erhalten' (zweimal belegt in v. Richthofen, Afries. wb.); en raff hallath v. Richthofen, Afries. rechtsquellen 210, 4 '(wenn ein mann) einen raub holt, d.h. etwas raubt'; halath ... en farfote quic 39, 16 'ein vierfüssiges stück vieh holt, d. h. wegführt, raubt'. Diese ausdrücke, die sich auf den richterlichen zweikampf, auf die raub- nnd plündersitten der alten Germanen beziehen, müssen ohne zweifel als sehr alt betrachtet werden.

In der späteren sprache bleiben dieselben nebenbegrifte lebendig. Mhd. Gudrun 135, 3 er holte bi dem häre tvol drizie in die iinde. Mengl. Laz. 16709—16712 touweard Hengest he leop, swulc it a linn secore, and igrap hine bi pan toppe & hine after him halede.)

Mndl. bi crachte halen 'buit maken' inhalen 'rooven' (Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek nuter halen).

Nndl. Het onkruid uit den grond halen V. Dale: uut 't

Nndl. Het onkruid uit den grond halen V. Dale; uyt 't hoofd de haeiren haelen; De oogen uit den kop halen (vgl. Woordenboek d. Ndl. taal unter halen 111).

Nndd. Hê hôl [= holle] hum de hâr út de kop (ten Doornkant Koolman, Wb. der ostfr. sprache, Norden 1879—84, unter hâlen).

Letztgenannte beispiele zeigen uns eine schlagende übereinstimmung mit der bedeutung 'ausreissen' im as.  $kr\bar{u}d\ halon$ .

Es steht also fest, dass wir schon in den älteren belegen der wurzel von holen den hauptbegriff mit den nebenvorstellungen 'gewalt', 'anstrengung' u.s.w. verbunden finden, welche von haus aus mit dem sinn 'laut schreien, clamare' nicht zusammenzugehen pflegen. Wie gesagt, ist in den altgermanischen sprachen, ausser dem ahd, kein einziges beispiel vorhanden, woraus man die bedeutung 'vocare' für halon u.s.w. mit sicherheit herleiten könnte. Im ahd, selbst ist diese bedeutung auf diejenigen schriften beschränkt, welche von lateinisch gebildeten mönchen herrühren. Da die bedeutung 'rufen' also nur auf der etymologie beruht, da es sich gerade darum handelt, diese etymologie zu prüfen, wird man doch eingestehen müssen, dass es keinen zwingenden grund gibt, von dieser sehr wenig verbreiteten bedeutung auszugehen. Als ausgangspunkt empfiehlt sich dagegen eine andere viel weiter verbreitete anwendung der wurzel. Lassen wir das hd. beiseite, und wenden wir uns den übrigen germanischen sprachen zu, so heisst es ndl. halen

¹) Dass mengl. hálien nicht aus dem franz. entlehnt sei, habe ich zu beweisen versucht in einem in den Mélanges Godefroid Kurth (Liège 1908) erscheinenden aufsatz.

'trekken' (V. Dale), mndl. halen 'trekken' (Verdam, Mndl. W.boek)1), engl. to hale, später to haul 'to draw or pull', dän. hale, schwed, hala 'ziehen'. Ausser dem germ, sind noch zu erwähnen: franz. haler 'ziehen, schleppen' und zahlreiche entsprechende verben in anderen roman, sprachen; span, halar u.s.w. Dass die romanischen sprachen die wörter haler, halar u.s. w. aus dem germ, entlehnt haben, dass fürs englische eine entlehnung aus dem franz.2), für die nordischen sprachen aus dem ndd. möglich oder sogar wahrscheinlich ist, macht eigentlich nichts zur sache, da es sich weder um junge entlehnungen. noch um neuentstandene bedeutungsentwicklungen handelt. Die bedeutung 'ziehen' ist für die wurzel hal-, hul- schon in alter zeit belegt und in den verschiedensten germanischen und sogar nicht germanischen sprachen weit verbreitet. Dass sie wirklich die ursprüngliche sei, will ich nunmehr zu beweisen versuchen

A) Germ. \*hal-, \*hul- heisst allgemein 'ziehen'.

1) És kommen in betracht die öben s.549 angeführten beispiele. As krūd halon 'ausreissen' (Hel. 2561 und 2569, s. oben s.549). Entsprechend im ndl.: onkruid uit den grond halen; de oogen uit den kop halen. Aehulich im ndd. (ostfries). de har it de kop halen. Fürs hochdeutsche möchte man geneigt sein, die bedeutung 'ziehen' in abrede zu stellen: holen in der schiffahrt, an einem tau oder seil ziehen, ist sehr wahrscheinlich ndd. entlehnung. Aber einige beispiele ans der älteren sprache weisen deutlich auf den begrifft 'ziehen' hin. Notker, Mart. Cap. 113 (Piper I 711, 20 fig.) Nam famma ... ab ijsuis kacauminis exanclata i. exhausta fomitibus ex ferri predicta anhelebat urna. üzer demo isenimen eimberine die ten simer bezeichnet. slüog tan heiza für kehöletes üzer dien zinselöden selbero dero scideli 'das feuer geholt, gezogen aus der hitze der spilze selber') Besonders wichtig ist das bei-

<sup>&#</sup>x27;) Van Dale wie Verdam gibt die bedeutung 'ziehen' als haupt- und grundbedeutung von halen an. Im Woordenboek der Nederl, taal dagegen wird von der bedeutung 'rufen' ausgegangen, wozn viele anwendungen von halen sich nicht bequemen.

<sup>2)</sup> Wie oben s. 550 bemerkt, glanbe ich nicht an eine entlehnung von mengl. hälien aus franz. haler.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) N. scheint kacauminis (corrupte lesart) als cacuminis 'spitze' aufgefasst zu haben.

spiel mhd. Gudrun 135, 3 er holte bi dem hare wol drizic in die ünde. Hier ist wol kein zweifel daran möglich, dass es im mhd, eine bedeutung 'ziehen' für holn gegeben hat. Und in solchen beispielen wie mhd. suft holn, nhd. atem, luft holen (ndl. adem halen) muss daher holen als gleich 'ziehen' aufgefasst werden. Im mndl. gilt für Verdam (Mndl. Woordenboek) die bedeutung 'ziehen' als hauptbedeutung: nicht nur in der schiffahrt (dat seil halen), sondern auch si dedet genhalen (das rohrkästchen, worin Moses ausgesetzt war). Aus dem mengl, kann man sehr zahlreiche beispiele anführen. Lazam. 16709 flg. touward Hengest he leop . . . and hine æfter hine halede = hier 'schleppen'. Für die neuere sprachperiode sind die belege im engl, und ndl, wol überflüssig (über ndl, halen 'trekken' sehr zahlreiche und mannigfaltige beispiele im W.boek der Ndl. taal unter halen ni). Nndd. (ostfries.) hâl dat schip an de wal, ten Doornkaat Koolman, Wb. d. ostfries. sprache.

2) Eine eigentümliche abart der bedeutung 'ziehen' erscheint in der zusammensetzung mit über, welche den sinn hat 'über einen fluss setzen', 'herüberbringen', eigentlich 'zu sich berüberzieben'. In demselben sinn findet man auch holen ohne über. Aus dem imperativ halo aus halon würde nach R. Hildebrand (Zs. f. d. d. unterricht a.a.o.) der ausruf hola, halloh entstanden sein. Mhd. Nu hol mich hie verge Nib. 1490, 2; daz in der schifman überholte Flore 3516 (nach Benecke-Müller). In derselben bedeutung sagt man mndl. overhalen. Das mengl. liefert auch ein beispiel S. Cristoph 86 A voiz come & gradde, hale hale! hat he him over ladde. Aus dem ndd. kann man anführen: hal öwer! ruft man dem fährmann (F. Woeste, Wb. d. westfälischen mundart). - Hierher scheint auch ein bildlicher gebrauch derselben zusammensetzung zu gehören, nämlich ndl. overhalen, ostfries. (ten Doornkaat Koolman) aferhalen 'überreden', eigentlich 'zu einer andern meinung ziehen, herüberbringen'.

3) In engem zusammenhang mit dem begriff 'ziehen' steht die bedeutung 'anziehen, eine auziehungskraft ausüben'. Schon im ahd. Offr. I 1, 118 (Krist) ther sie Jümlich die Franken] simo holeta, zi giloubon sinen ladata 'Christus, der die Franken an sich zog, zu seinem glauben lud'. Natürlich kann man hie holen als 'rufen' verstehen und eine vollkommene synonymie



mit ladön annehmen. Aber diese auffassung ist gar nicht notwendig: in der christlichen sprache wird die wirkung der gnade bald als die einer fast unwiderstelhichen kraft, bald als eine blosse einladung vorgestellt. ) As. Hel. 4109 flg. hreand he gihaloda mit die heidnischen völker, die leute an, nach seinem willen. Mndl. aenhalen 'door vriendelijkheid en voorkomenheid tot zich trekken' (Verdam); vies diese daertoe hadde = 'lockte' Wap. M. I 904. Ebenso mengl. hdlien = 'draw, attract' so bleibt doch der parallelismus mit den übrigen beispielen bestehen, da der ausgangspunkt jedenfalls die bedeutung 'ziehen' ist.

- B) Holen bedeutet in einer reihe von f\u00e4llen 'mit sich ziehen oder schleppen, gewaltsam fortf\u00fchren, rauben'. Das oben s. 550 angef\u00fchrte beispiel aus Lagamon 16709 hine after him halede weist schon eine sehr nahe verwante bedeutung auf.
- 1) Mit dem teufel und anderen ungeliebten personen als subject. Mndl. ie veudse de duvel moesten halen (Verdam), Nhd. der teufel, der henker, die pest hole dieh (Grimm, DWb). Nndl. de drommel, de duivel, enz. haal'je (Wb. d. Ndl. taal u.s.w.). Nnd. ostfries. de dijfel schad di hålen.
- Weniger ausgeprägt tritt der begriff des gewaltsamen fortreissens hervor in ähnlichen beispielen, wo holen mit gott als subject gebraucht wird.

As. Genes. (ausg. Heyne') 135 ac so gihaloda ina hier henas waldand eadi ina thar gistta ... und so (vgl. 133. 134 quikana, libbiendan an it lichaman), d. h. lebend, in voller lebenskraft holte lin [Enoch], führte ihn fort der herr des himmels und versetzte ihn dahin (wo er immer in wonne leben soll u.s. w). Ich glaube, dass die handlung noch deutlich gewaltsam gedacht wird.

Mndl. Walewein 3146-3148 (vgl. Verdam unter halen) ic wists Gode danc vele meer, hadsoe ghelevet Dan hise noch

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche den folgenden satz aus einem modernen erbauungsbüchlein: 'wenn Gott uus ruft, uns zieht, dem zuge der gnade folgen mit der einfalt eines kindes ...' T. Pesch, Der christ im weltleben, 15. auf., s. 334 (Köln, Bachem).

ghehaelt hevet. Halen == hier noch dentlich 'hinreissen', die vorstellnng ist die des todes als beranbung.

Nndl. ik won dat Onzelieveheertje mij maar haalde (Wb.d. NL) hat nicht mehr den gleichen sinn: es ist gemeint 'dass gott mich zu sich aufnähme, abholte'. Dem hd. sprachgebrauch scheint diese anwendung von holen fremd zu sein.

3) Holen mit weib, braut u.s.w. als object heisst heiraten, zur frau nehmen. Der ausdruck wird wol ohne zweifel auf eine ursprüngliche gewaltsame brautraubsitte zurückzuführen sein.

And. Tat. 29, 2 thie thar thie furlazanun halot, huorot = Mt. 5, 32 qui dimissam duxerit, adulterat; 79, 1 halota sia (Mc. 6, 17 duxerat eam).

127,3 noh quenun ni holont (Lc.20,35 neque ducunt uxores); 100,5 ther thia forlazzanun gihalot (Mt. 19,9 qui dimissam duxerit).

As. Hel. 301-302 ni welda sia imo te brudi tho halon, imo ti hiwon.

Afries. en wif, ene breyd, frowa u.s.w. halia = heiraten. Mndl. doe icse haelde (nl. de bruid) Walew. 3161.

Nhd. sich eine frau holen (Grimm, DWb.). Nndl. eene bruid, eene vrouw halen.

In allen diesen fällen wird holen empfunden, als sei die bedeutung nicht 'ratuben', sondern heimführen, abholen. Schon afries. (v. Richth. 98, 17 flg.) hecrsa ma wei halet mith horne and mith lude u.s.w. 'wenn man eine frau mit hornblasen und mit klang und schall heimführt'. Diese auffassung kann doch nur als eine umdeutung des ursprünglichen brautraubes betrachtet werden.

4) Eine bedentung 'gewaltsam abbringen, fortführen' is noch aus der neueren sprachperiode zu belegen. Nid. da holeten sie Simson aus dem gefengnis (Richter 16, 25, Luthers übers, — vgl. Grimm, DWb.). Nndl. iemand uit zijn kuis halen, door Gendarmes uit zijne keoning gehaald worden (Wb. A. Ndl. t.). Nndd. ostfries. si hâlen hum furt 'bringen ihn fort' (Wb. d. ostfr. spr.), vgl. afries. 415, 17 soe aeghma oen to faren, ende da urheergens of to haliane.

5) In den vorigen beispielen war das gewaltsame fortreissen, das mit sich fortführen, fortschleppen die hauptsache. Der bedeutung 'fangen' liegt dieselbe vorstellung des an sich reissens zu grunde, aber der begriff der gewaltsamen besitzergreifung tritt hier in den vordergrund und bildet den übergang zu der bedentung 'bekommen, erlangen'. Schon angeführt sind as. Hel. 1160—1161 firiho barn halon 'menschenkinder tangen' und ahd. Otfr. IV 12,63 then furiston therera vorolti notagan giholoti (oben s.519). Ebenso bedeutet das mndl. compositum in-halen 'gevangen zetten' (Verdam), und so scheint auch das afries. inhalia 'überführen' autzufassen zu sein: 395, 8—9 hit ne se dat him di schelta mitta tiuge in halia wil 'wenn ihn nicht der schulze mit zeugenbeweise überführen [eigentl. fangen. bändigen] (lat. comitorer) will:

- C) Mit einem sachnamen als object heisst holen u. S. w. 'zn sich ziehen, an sich reissen, ranben' (vgl. den vorhergehenden abschnitt). Daher hat halön und besonders das compositum gihalön, giholön in der älteren sprache die allgemeine bedeutung 'erwerben, erlangen, bekommen'.
- 1) Die ursprüngliche vorstellung ist die des raubes, des gewaltsam erlangten besitzes. Daranf hin weisen die schon oben angeführten ausdrücke: afries. raf halia, mit compe halia, mndl. bi crachte halen u.s. w. Dazu kommt noch afries. 230,17 heersa ... inna others lond ... sada halat iefla Cay 'gras oder lehm holt, d. h. raubt, stiehlt'. Nudl. roof, buit halen (Whoek d. Ndl. taal) u.s. w. Mudl. onthalen 'weghalen, wegnemen, ontrooven, dikwijls met het bijdenkbeeld dat dit met moeite gepaard gaat, iemand iets afhalen, het hem ontwringen. Kil. auferre' (Verdam). Weiter sind noch zu citieren: mhd. pris holn = mndl. prijs halen, mhd. die deentiure holn Parz. 617, 29 "sie bestehen; serers dä guot guean, der holte ez unsanfte Gudr. 1487, 3 'welcher von beiden auch siegen mochte, dem kostete es grosse anstrengung' E. Martin, in loc.
- 2) Dieselbe vorstellung einer gewaltsamen anstrengung, eines mühevollen ringens verbindet sich auch mit holen, auch da, wo das erlangte als durchans nicht wünschenswert gedacht wird. Da wird in spottender ironie der kleinliche erfolg dem mihasamen streben entgegengesetzt. Auch wird es uns nicht wunder nehmen, wenn dieser gebrauch von holen schon sehr alt ist.

Aengl. Cnr. Past. 209 '... dat hie Sonne habben mid dy scame geholode (Cotton hs. geholude) ... that they have only got disgrace thereby' Sweet (einziger beleg für holen im aengl.). Mhd. di hêren von Indiá di holeten grôzen scaden då L. Alex. 4563-64: er holt och an ir letze en tót Parz. 205, 12; des holte maneger då den tót Nib. 1362, 4; Mndl. Dacr mencch haelde grote scande (Verdam).

Nhd. Zu holen ist hier nichts als beulen Goethe (s. DWb. unter holen).

3) Die nebenvorstellung von kraftaufwand, von gewaltsamer antrengung erscheint in vielen beispielen nicht besonders ausgeprägt; zuweilen ist sie g\u00e4nzlich verschwunden. In solchen f\u00e4llen heisst holen 'erwerben, erlangen, bekommen' ohne weiteres.

Ahd. Tat. 90,5 oba her alle werlt in eht gihalot; Mt. 16,28 mundum universum lucretur; 151,5 thin mma gihalota zehen mmas; Luc. 19,16 decem mmas adquisivit; Otfr. HI 11,27 bi thiu giholota siu thar ... thera dohler thaz guat 'das gut (d. h. die heilung) verschaftle' (von der kananäischen frau, vgl. Mt. 15,22 flg.). HI 20,72 thaz lioht thir heim giholota holota F).

As. gihalon hebanrīki, himilrīki, himiles rīki (Hel. 1840. 2367. 3260).

Mhd. den pris, den hort holn; mit dienste geholt = 'verdient'; lêre holn = nndl. les halen; auch beholn, erholn, geholn, verholn = 'erlangen, bekommen'.

Mndl. pardoen behalen 'aflaat bekomen'; prijs halen.

Nhd. buchweizen ... holte 36 thlr. banco (DWb.). Nndl. Er is daar niets to halon. Gewöhnlicher ist die

zusammensetzung behalen 'bekommen'. Auch bedeutet halen 'erreichen': den oever, de haven halen 'bereiken' u.s.w. (Wb. d. Ndl. taal).

4) Hier mögen einige ausdrücke zusammengestellt werden, die sich auf die richterliche sprache beziehen. Gleichwie die römische occupatio auf eine gewaltsame besitzergreifung hinweist, so bewegen sich auch die altgermanischen ausdrücke für 'richterlich auffordern oder erlangen' in dem vorstellungskreis von holen 'rieissen, ranben, fangen'.

Schon angeführt ist das afries. mith compe halia. Häufig belegt findet man auch mith elbum halia 'mit eiden erlangen'. — Ebenso mold! ... mit siene nech halen mochte ende teinnen op den ghenen, daer hise op eisschet (Verdam). Weiter aenhalen — 'aanhouden, in beslag nemen' (brieven, geld); af halen 'boeten invorderen'; inhalen 'renten innen'. Mhd. ein guot ûfholn 'praedium revindicare sibi'; Dô holten die clegere ir hûs ûf mit urteil an gerihte (Lexer).

- D) Wir kommen jetzt zu der anwendung von holen, halen, welche im nhd. nnd im nndl. wol als die wichtigste empfunden wird, nämlich zu dem begriff 'zu sich kommen lassen, herbeibringen, herbeischaffen'. Wie sich diese bedeutung aus dem sinn 'ziehen' entwickelt hat, kann man sich an dem gebrauch von engl. to haul up veranschanlichen. Dieser ansdruck heisst, laut dem N.E.D. 'to bring np for a reprimand, to call to account', also eigentlich einen widerspenstigen zu sich ziehen oder schleppen. Dass diese zwischenstufe zwischen blossem 'ziehen' und 'herbeiholen' wirklich existiert, beweist uns das mndl. onthalen 'iemand, een ambtenaar, een getnige, ergens bijhalen of oproepen', das also vollständig mit to haul up überienstimmt. Und ich zweiße nicht daran, dass wir an verschiedenen stellen vom Tatian für ahd. gihalön dieselbe nüance anzunehmen haben.
- 1) Tat. 99, 4 Tho gihalota inan sin herro (Mt. 18, 32 tune vocavit illum dominns suus: es handelt sich um den knecht, der seinen mitknecht ins gefängnis hat werfen lassen) ); 108, 1 Inti gihalota inan inti quad imo (Lc. 16, 2 et vocavit illum et att illi: der ungerechte verwalter wird zur verantwortung gezogen); ) Vielleicht anch Tat. 212, 5 gihaloteno realtambahte = accersito centurione. Urspringlich scheint also die bedeutung gewesen zu sein: 'zu sich schleppen: gewaltsam zn sich kommen lassen.' Dass der nebenbegriff 'gewaltsam zn sich kommen lassen, dass schon ahd. halön, holön einfach 'zu sich kommen lassen' heisst, darf uns ebensowenig wunder nehmen, als die ähnliche verblassung von gihalön 'rauben, gewaltsam erlangen', spätereinfach 'bekommen'; oder der ganz parallele vorgang in errungenschaft, wo der begriff des ringens gewöhnlich gar nicht mehr emfunden wird.
- 2) Helen 'zn sich kommen lassen', wird während aller sprachperioden massenhaft gebrancht. Die meisten ahd, beispiele werden später angeführt, da sie als übersetzung von lat. vocare vorkommen. Sonst kann man noch citieren: ahd. Offr. IV 4, 6 thaz sie . . imoe inan esit holetin (giholotin, holotin

<sup>1)</sup> Ebenso halota Monsee fragm. (ausg. Hench) 12, 17.

<sup>2)</sup> Ueber die widergabe von vocare durch halon u.s.w. siehe unten.

andere hss. [vgl. Mt. 21, 2]). As Hel. 3229—3230 halo thi that odran to godaro gumono (Mt. 18, 16 adhibe tecum adhuc unum vel duos); 3734 shalodan te helpu thes heroston man Erodeses thegan. — Afries. 156, 24 halia sinne nesta sit 'seinen nächsten gefährten holen'; 156, 27 halata ma tha bocar; 206, 13, 30 thene papa; 232, 25 thene prester 'die kocar (gew. gerichtspersonen) den pfaffen, den priester holen'. Aehnliche belege im mbd, nhd, mndl. nnd nndl.

3) Mit einem sachnamen 'herbeischaffen'. Ahd, must holon (Otfr. II 14, 11); vazares giholön'ı (id. II 14, 14). Notker, Boet. III 70 (Piper I 175, 27-31) Nunc superest ut agnoscas, unde possis hanc veram petere... sö habest tu nú zebechénenne usár dú sia hólón sáilst.— As, bröd halon Hel. 2852. Ebenso im mhd, mndl. u.s. w.

Zuletzt lasse ich eine reihe von bedeutungen folgen, welche, obwol weniger verbreitet nnd offenbar ans den vorigen abzuleiten, doch erwähnenswert scheinen.

c) Bringen. Im DWb. wird der unterschied von holen und bringen folgendermassen charakterisiert: 'Holen heisst allgemein zu sich kommen machen... im gegensatze von bringen, das zwar manchmal an holen rührt, dessen grundbedeutung aber nur bewegen und überliefern von einem orte zum andern schlechthin bezeichnet, während bei holen der eigene wille des subjects und eine vorgängige bewegung an den ort, wo das object sich befindet, verstanden wird.'

Ahd. Tat. 133, 13 thiu [scaf] gilimphent mir zi halonne = Joh. 10,16 illas oportet me adducere.

Afries. 180,18 halath hit acng mon 'bringt irgend ein mensch es hercin ...' (inl. lith 'ein verbotenes getränk' [?]). Mil. inhalen 'binnenbrengen, terugvoeren'. Hierher scheinen auch zu gehören die begriffe ein., ab-holen, noll. inhalen, onthalen, eigentl. 'einbringen, oder von einem gewissen pnnkt ab bringen' (ont- = ab-). Uebrigens scheint holon ahd. die bedeutung 'empfangen' (ndl. onthalen) zu haben: Otfr. V 20,69-70 richi, thaz er garota ... er isih thara holoti 'damit er euch darin empfinge, eigentl. dahin führte'. Tat. 182,3 ih was gast inti

<sup>&#</sup>x27;) Hier vielleicht noch 'ziehen'; franz. tirer de l'eau (d'un puits), lat. (Joh. 4, 7) haurire aquam.

ir halotut mih; Mt. 25, 35 collegistis me; 152, 4 gihalotunmes = collegimus; 152, 6 ni gihalotut mih = non collegistis me.

- β) Hetten. Aus einer gefährlichen oder irgendwie bösen lage herausziehen, befreien, erretten, heisst holen in ein paar beispielen. As. Hel. 4924 halon fan helliu an himitriki. Ahd. Isid. (ausgabe Hench, QF. 72) 43, 8 veir, dhea Christ chihaloda... = lat. redempti.
- r) Erheben. Lindwigslied 4 Holoda inan truhtim magaczogarth her sin 'der herr erhob (errettete?) ihn, ward sein erzieher'. Der sinn ist nicht ganz deutlich: es will mir doch vorkommen, dass holoda in zusammenhang mit dem folgenden verstanden werden muss: gab er imo dugidi, fronisc githigini, stuol hier in Vrankon.
- d) Endlich heisst halia im afries. 'veranlassen': 160,26 ther tha case halad heih 'der den streit veranlasst hat'. Ebenso 168, 27.

### Ahd. halon, holon als übersetzung von vocare.

Für den begriff 'iemand zu sich rufen' verfügen die altgermanischen sprachen über keinen gemeinschaftlichen ansdruck. Gr. xalely wird in diesem sinn gotisch meist durch haitan widergegeben (z. b. Mk. 1,20 haihait ins); das synonyme gorgégy der regel nach durch wopjan. Altenglisch erscheint in den westsächsischen Evangelien für lat. vocare regelmässig clipian, in den anglischen quellen dagegen ciegan. Nirgends kommt das verbum rufen (got, hropjan, aengl, as, hropan, ahd, (h)ruofan) in dieser bedeutung vor, da es nnr intransitiv, mit dem sinn 'schreien, ausrufen' gebraucht wird. Im got. und altengl. war die aufgabe der übersetzer in bezug auf die verba zalelv, φωνεύειν, vocāre verhāltnismāssig leicht, da für diese wörter ein und dasselbe germanische wort überall eingesetzt werden konnte.1) Untersuchen wir nun, wie in ähnlichen fällen ein althochdeutscher übersetzer, z.b. die übersetzer des Tatian, verfährt, so ergibt sich bald, dass hier die schwierigkeiten viel grösser waren als im gotischen. Die mannigfaltigkeit

<sup>3)</sup> Neben haitan und wopjan findet sich noch ein paar male qipan oder namnjan. Dazu kommt noch lapon 'berufen', lapons 'berufung' (xaktīv, xlfqc) vor allem in den Paulinischen briefen.



der gebrauchten ansdrücke zeigt uns schon allein, dass das problem nicht einfach zn lösen war. Neben halön (holön) kommen als übersetzungen von vocare noch folgende zeitwörter vor: nemnen, gi-nemnen, heizzan, gi-heizzan, gi-kewen (nur einmal 141, 7), ladon, gi-ladon, suchhen, ruofan (intrans, einmal 207. 3). In den meisten fällen entspricht der gebrauch genau dem heutigen. So heisst es: 2.5 nemnis thu sinan namon Iohannem: 156, 2 ir heizzet mih meistar = Joh, 13, 13 Vos vocatis me magistrum. Dass halon in solchen fällen, wo vocare 'nennen' bedeutet, nicht möglich ist, wird uns nicht verwundern: allein, wenn man wirklich von dem sinn 'schreien, ausrufen' auszngehen hätte, so würde die entwicklung zu 'nennen' ebensogut zu verstehen sein als ein ähnlicher bedeutungswandel in zaletv oder vocare, die beide von dem sinn 'schreien' zu dem begriff 'nennen' gelangt sind. sich um die göttliche berufung handelt, scheint, entsprechend dem gotischen, das verbnm ladon, giladon bevorzugt zu werden: 56, 4 ni quam zi thiu thaz ih qiladoti rehte; Mt. 9, 13 non enim veni vocare iustos; 109, 3 manege sint giladote; Mt. 20, 16 multi enim sunt vocati. Dieses selbe ladon, qi-ladon übersetzt häufig vocare 'einladen' oder invitare. Nur in einer bedentung kann rocare durch halön widergegeben werden, nämlich wenn der sinn ist 'zu sich kommen lassen, herbeirufen, herbeiholen'. In solchen fällen findet man in der heutigen sprache gewöhnlich das verbum rufen: aber daraus darf keineswegs gefolgert werden, dass ahd. halon genan dasselbe wie rufen bedeute. Vielmehr ist in vielen fällen, wo das ahd. halon gebraucht. noch hente die übersetzung mit holen möglich; rufen wird nur deshalb gewählt, weil es sich mit dem lateinischen worte im haupt- und nebenbegriff vollkommen deckt, nicht weil holen sinnwidrig wäre. Diese bemerkung gewährt uns einen nähern einblick in die folgenden beispiele:

Joh. 4,16 Vade, voca virum tunm; Tat. 87,5 uar inti hale thinan gomman 'geh hin, hole deinen mann'; Ottr. II 14, Holo, quad er, sar zi erist thinan gomman, thar er ist 'hole, sprach er, zuerst sofort deinen mann da, wo er ist'; Mt. 2, 15 Ex Egypto vocavi filium meum; Tat. 9, 4 fon Egyptin gihalota ih minan sun 'aus Aegypten habe ich meinen sohn geholt'; Mt. 20, 8 Voca operarios et redde illis mercedem; Tat. 109, 2

halo thie nurhton inti gilt in mieta 'hole die arbeiter und gib ihnen den lohn'; Joh. 9, 18 Non crediderunt ... done voca verunt parentes; Tat. 132, 11 Ni giloubtun ... uns sie gihalotun sine eldiron 'sie glanbten nicht bis sie seine eltern herbeigeholt hätten'; Joh. 9, 24 Vocaverunt ergo rursum hominem; Tat. 133, 14 gihalotun then man abur 'sie holten den mann noch einmal herbei'; Joh. 2, 9 Vocat sponsum architriclinus; Tat. 45, 7 gihalota then brutigomon thie furistsizzento 'der speisemeister holte den brüttigm'.

In allen angeführten beispielen würde, bei dem fehlen eines verbnms für rufen, der gebrauch von holen noch heute sehr gut zn rechtfertigen sein. Wol fällt nns jedesmal eine kleine ungenauigkeit in der widergabe von vocare anf, der hauptsinn aber bleibt doch immer deutlich. In dem begriff vocare 'zu sich rufen' sind zwei bestandteile zn unterscheiden: erstens wird besagt, dass die betreffende person angeredet wird, zweitens dass man sie nach einem bestimmten orte zu bringen sucht. Nur ans dem zusammenhang ergibt sich, ob dies wirklich geschehe oder nicht. Wenn aber holen gebraucht wird, so ist nur so viel klar, dass das subject eine person nach einem bestimmten orte mit sich führt. Es fehlt also der begriff 'anreden', ebenso kann die handling als gewaltsam oder friedlich vor sich gehend gedacht werden. In den oben angeführten beispielen ist der sinn ganz deutlich: das anreden ist nur nebensache, es versteht sich von selbst, dass dem 'rufen' folge geleistet wird und zwar freiwillig, nicht gezwungen. Holen gibt also allein das zweite element des begriffs vocare wider. und selbst das noch ungenau. Die übersetzung ist also iedenfalls mangelhaft, aber die nur schwach gedachten nebenvorstellungen werden aus dem zusammenhang leicht ergänzt, sodass schliesslich für den leser nichts wesentliches verloren geht.

Wenden wir uns jetzt zu den fällen, wo holen für vocare nicht eingesetzt werden kann. Aufällend ist in dieser hinsicht die stelle Joh. 11, 28 Et cum haec dixisset, abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio dicens: magister adest et vocat te; Tal. 135, 17 Mit die her thisiu quad, gieng inti gihalota Mariun ira suester stillo quedenti: meistar ist az inti suohihi thihi, Ottr. III 24, 37 So si thas gizelita, thia suester si sar holeta: ther meistar, quad si, hiar st, gibot hir, that thu

quamist 'und als er dies gesagt hatte, gieng sie hin und holte ihre schwester Maria, leise sprechend; der meister ist da und sucht dich.' 'Als sie das gesagt hatte, holte sie die schwester sogleich: der meister, sprach sie, ist hier, er gebot dir, dass du kamest.' Die form vocavit hat einen ganz ahnlichen sinn wie in den oben s. 560 besprochenen fällen, wird daher auch durch holon, gihalon widergegeben. Dagegen ist vocat abweichend durch suchhit, gibot thir, that thu quamist übersetzt. Der grund ist der, dass hier die bitte, Maria soll zu dem meister gehen, hauptsache ist, nicht die handlung selbst: überdies ist die actionsart hier deutlich ingressiv, nicht perfectiv, was für holen immer der fall ist. Es stimmt also wider der ahd, sprachgebrauch zum neuhochdeutschen. Aehnlich sind noch andere beispiele zu beurteilen. Joh. 1, 48 Priusquam te Philippus vocaret ... vidi te; Tat. 17, 5 ér thanne dih Philippus gruozti ... qisah thih 'bevor Philippus dich grüsste, anredete ... sah ich dich'; Otfr. II 7, 63 Ih sah thih, er thih holoti joh Philippus giladoti 'ich sah dich, ehe Philippus dich geholt und eingeladen hatte'. Otfrid behandelt den text mit einer gewissen freiheit: der sinn erhellt aber deutlich aus den folgenden zeilen. wo noch einmal dasselbe widerholt wird: Irkanta ih thino guati ... er er thih thes gibeitti, thas er thih hera leitti (gibeiten = ladon, leiten = holon). Bei Tatian dagegen wird in anschluss an das original ein einziges verbum, gruosen gebraucht, das wol 'angehen, anreden' bedeutet. Dass damit 'rufen' gemeint ist, muss aus dem zusammenhang erhellen. Luc. 15, 26 Et vocavit unum de servis; Tat. 97,6 Inti gruozta einan fon then scalcun 'und er redete einen der knechte an'. Hier wird wider in vocare nur das element 'anreden' zum ausdruck gebracht. Joh. 10.3 Et proprias oves vocat nominatim et educet eas: Tat. 133, 6 Inti eiganu scaf nemnit namahafto inti leitit sie uz 'und er nennt die eigenen schafe mit namen und führt sie heraus'. Es besteht wol kein zweifel, dass die verben gruozen und nemnen sehr ungenaue widergaben von vocare sind. Warum hätte holon, halon hier nicht gebraucht werden können, wenn es schlechthin 'vocare' bedeutete? Dass die übersetzer an ein so gewöhnliches und so oft mit vocare verbundenes wort nicht gedacht hätten, ist durchaus unwahrscheinlich. Die verben gruosen, nemnen sind also nur daher gewählt, weil ein besseres wort fehlte. Die ersten (oben s. 560) angefährten beispiele haben gezeigt, dass halön, holön selbst da, wo es rocare übersetzt, nicht 'rufen' zu bedeuten braucht; jetzt erhellt aus einer reihe von beispielen, dass es diese bedeutung in vielen fällen sicher nicht haben kann. Die übereinstimmung mit dem heutigen sprachgebrauch ist also vollkommen: wo wir holen sagen können, da steht ahd. halön, holön; wo holen unmöglich ist; da steht auch niemals ein halön oder holön. Der schluss wird somit sein, dass das ahd. wort nicht 'rufen', sondern 'holen' bedentet.

Auf grund der bis jetzt gewonnenen ergebnisse können wir nun weiter gehen und eine deutlichere einsicht in den gebrauch von ahd. halön erlangen. Es empfiehlt sich, genau festzustellen, was ginalön (giholön) im ahd. gegenüber einfachem halön (halön) bedeutet.

- a) In der bedeutung 'bekommen' erscheint regelmässig gi-holön, nicht holön. Nur Otfr. III 20,72 holota F neben giholota VP. (mhd. dagegen pris holn u.s.w.).
- β) Ahd. gihalon scheint ferner den sinn 'zusammenholen, zusammenbringen' zu haben. Bei Tatian kommt es häufig als übersetzung von convocare vor, und in vielen fällen, wo einfach vocare steht, ist der sinn doch 'versammeln'. Wie ga- in got. galisan, garinnan, ahd, galigan 'coire', garinnan 'coagulari' hat gi- hier noch seinen vollen etymologischen wert.

Mt. 10, 1 Et convocatis duodecim discipulis suis dedit illis potestatem; Tat. 44, 2 Inti gihaloten sinen zuelif iungiron gab in giwali 'und da er seine zwölf jünger zusammengeholt hatte, gab er ihnen gewalt'; Lc. 7, 19 (lohannes) convocans duos de discipulis Suis misit 'Tat. 64, 1 Iohannes) convocans duos de discipulis Suis misit 'Tat. 64, 1 Iohannes. ... gihalota sine iungiron suene, santa sie 'Joh holte seine zwei jünger, santa sie', Mt. 15, 32 convocatis discipulis suis dixit; Tat. 89, 1 gihaloten sinan iungoron quad; shinlich 118, 1 (convocans); Lc. 10, 5 Convocatis itaque singulis debitoribus; Tat. 108, 3 Gihaloten tos suntar giucichien suudigon; Lc. 15, 6 convocat amicos; Tat. 96, 2 gihalot sine friunta 'holt seine freunde zusammen'; shin-lich 96, 5; Mc. 8, 34 Convocata turba cum discipulis; Tat. 90, 5 gihalatero menigi mit sinen iungoron 'da er das volk und seine jünger zusammengeholt hatte'; Lc. 23, 13 Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum ...: Tat. 1971, Pilatus qihalota

thic heroston thero bisgoffo ... 'Pilatus holte die höchsten der priester zusammen ...'; vielleicht noch 8,4 gihaloten magin. Einen ähnlichen sinn vermute ich ferner noch in den drei folgenden stellen, wo lateinisch einfaches rocare steht, althochdeutsch aber gihalon, wie mir scheint, mit der bedeutung 'convocare'; Mt. 25,14 Sicut enim homo proficiscens vocavit servos'; Tat. 149,1 Soso man farenti gihalota sine scalca ... 'wie ein mann, im begriffe fortzureisen, seine knechte versammelte ...' (Mons. frag. 20,3 halota); 151,2 Gihaloten tho sinen zehen scalcon; 151,4 gibot ... thaz man gihaloti sine scalca. Für 'convocatis ad se turbis' (Mt. 15, 20) findet sich einmal giladon: Tat. 81,6 giladoten zi ino menigin.

7) In einer dritten anwendung scheint gihalon den sinn 'zu sich holen, zu sich nehmen, zu sich kommen lassen' zu haben. Das qi- würde hier die bedeutung von halon etwa so modificieren wie herbei in nhd, herbeiholen. Unter holen allein wird gewöhnlich verstanden, dass das subject auf eine bestimmte person zugeht und sie bewegt, mit ihm zurückzukommen; herbeiholen dagegen besagt nur so viel, dass das subject die andere person irgendwie zu sich hat kommen lassen. Sehr deutlich hat aiholon diese bedeutung in Tat. 98, 2 giholo mit thir noh thanna einan odo zwene (Mt. 18, 16 adhibe tecum adhuc unum vel duos) 'hole noch einen oder zwei mit dir herbei'; Mt. 12, 45 Tunc vadit et assumit septem alios spiritus; Monsee frag. 7, 15. 16 Danne gengit enti gahalot sibuni andre gheista (Tat, übersetzt hier nimit); Mt. 18, 2 Et advocans Ihesus parvolum statuit; Tat. 94, 2 Inti gihalota der heilant luzil kind. sazta ... 'und der heiland holte ein kleines kind herbei, stellte es ... '; Mt. 4, 21 Et procedens inde vidit alios duos fratres ... et vocavit eos; Tat. 19,3 Thanan tho furdir ganganti aisah andare zuene bruoder ... inti gihalota sie; Mt. 3, 13 vocavit ad se quos voluit ipse; Tat, 22, 5 giholota thie zi imo thie her wolta; Lc. 6, 13 Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos; Tat. 70,2 Tho tag was giwortan, gihalota si imo sine iungiron; Lc, 13, 12 Quam cum vidisset Ihesus vocavit ad se et ait illi; Tat, 103, 2 Thie mittin gisah ther heilant, gihalota sia zi imo inti quad iru; Mt. 20, 25 Ihesus autem vocavit eos ad se et ait; Tat. 112, 3 Ther heilant gihalota sie zi imo inti quad; Mt. 20, 32 Et stetit Ihesus et vocavit eos et ait; Tat. 115, 2 Inti stuont ther heilant inti gihalota sie inti quad (Mons. fragm. 14, 26 halota); Joh. 18, 33 Introivit ... Pilatus et vocavit Ihesum et dixit ei: Tu es rex ...; Tat. 195, 1 Ingieng ... Pilatus inti gihalota then heilant inti quad imo: thu bis cuning ...

- In den letztgenannten beispielen, die ich absichtlich ohne übersetzung angeführt habe, kann natürlich gihalon, giholon entsprechend dem lat. vocare durch 'rufen' widergegeben werden. In den meisten fällen muss man sogar gestehen, dass holen, herbeiholen' keine sehr befriedigenden übersetzungen wären. Ich glaube jedoch nicht, dass wir das recht haben, aus diesen beispielen zu folgern, dass gihalon wirklich 'rufen' bedeute, denn der sinn fordert jedesmal nur einen sehr allgemeinen ansdruck 'zu sich kommen lassen'. Dass es sich um ein wirkliches 'rufen' mit directer anrede handele, geht aus dem zusammenhang gar nicht so deutlich hervor wie in den oben s. 561 flg. besprochenen beispielen, wo halon, qihalon vermieden wird. Dass das element 'anreden' nur eine nebenrolle spielt, dagegen das 'zu sich kommen lassen' hauptsache ist, beweist der häufige gebrauch von zi imo, selbst da, wo der lateinische text ad se nicht hat.
- d) Es bleibt nus noch übrig, eine reihe von belegen zu erörtern, in denen der begriff 'einbadn' (lat. voare oder in-ritare) durch halön, gihalön widergegeben wird. Joh. 2, 2 Vocatus est antem ibi et Ihesus et discipuli ejus ad nuptias Tat. 45, 1 Ghalot was ouh thara ther hellant init sine iungiron si thero brutloufti; Lc. 14, 13 Sed cum facis convivium, voca panperes ...; Tat. 110, 4 Oh thanne thu gownat utes, gihalo thurftigon ...; Mt. 22, 2 ... fecit nuptias ... (Lc. 14, 16) et vocavit plures; Tat. 125, 1 teta brutloufti ... init giholota manage; Mt. 22, 3 misit servos snos vocare invitatos; Tat. 125, 2 santa sine scalca si halonne thie giladotun; Mons. fragm. 15, 6—7 sentita sine scalca si halonne thie giladotun; Mons. fragm. 15, 6—7 sentita sine scalcha halon dea kaladotun.
- Es mnss zugegeben werden, dass die unter d) gleichwie die unter r) angeführten beispiele, wenn sie allein ständen, als ausreichend betrachtet werden könnten, um die bedeutung 'rufen' für halön zu erweisen. Wenn wir uns deren beweiskraft zu verringern bemühen, so muss daran erinnert werden, dass wir aus verschiedenen gründen durchaus berechtigt sind, an der zuverlässigkeit des hier gelieferten zengnisses zu

zweifeln. 'Die knnst der übersetzung', sagt Sievers (Tatian1 LXX), 'ist im ganzen nicht gross.' Das entschieden dentsche gepräge, das den schriften Notkers eigen ist, fehlt hier vollständig. Anderseits steht gegenüber den nicht zahlreichen beispielen aus der fast sklavischen ahd, übersetzung, die nnserem heutigen sprachgefühl widerstreben, das einstimmige zengnis aller alt- und neugermanischen sprachen, von denen keine einzige eine berührung zwischen den begriffen 'rufen' und 'holen' aufweist. Die zahlreichen glossen vocare : halon') haben die übersetzer irreführen können. Von den unter d) gegebenen beispielen ist mir nnr 45.1 gihalot was unverständlich. Die übrigen: gihalo thurftigon, giholota manage konnen bedeutet haben; 'hole zusammen, versammle die armen', und 'er holte viele leute zusammen'. Tat. 125, 2 ist natürlich zi halonne, vocare invitatos, zu verstehen 'zu holen, abzuholen'. Die diener werden geschickt, nm den gästen zu berichten, dass das mahl bereitet sei (vgl. Mt. 22, 4), nnd mit ihnen zurnckzukommen

Wollen wir die ergebnisse zusammenfassen, so kommen wir zu dem schluss, dass die bedeutnng 'rufen' für halon, holon noch immer möglich bleibe, aber doch nnwahrscheinlich sei. Man bedenke einerseits, dass von Tatian und Otfrid an derselben stelle Joh. 11, 28 die zwei bedeutungen von vocare sorgfältig unterschieden werden, dass bei der hypothese eines halon 'rufen' die übersetzungen gruozen, suohhen, nemnen für vocare unbegreiflich werden, dass schliesslich der sprachgebrauch der gesammten germanischen welt und unser eignes sprachgefühl sich gegen ein halon 'rufen' sträuben. Anderseits spricht für die bedeutung 'rufen' nur das zeugnis einer einzigen quelle, die sich weder durch die gewantheit der übersetzer, noch durch ein besonders ausgesprochenes deutsches gepräge auszeichnet. Wenn sich also eine mehr oder weniger beträchtliche zahl belege findet, die anwendungen von halon aufweisen, welche mit dem sonst bekannten gebrauch von holen in widerspruch stehen, so kann doch die autorität der anonymen übersetzer des Tatian das zeugnis der gesammten deutschen und ger-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die glossierung beweist an nnd für sich nichts für den sinn von halom. Man vergleiche etwa die übersetzung von ndl. halen durch 'vocare' in Kiliaen, zu einer zeit, da doch sicher halen keineswege 'rufen' bedeutete.

manischen sprachwelt nicht aufwägen. Dass nicht sehr geschickte übersetzer an ihrer muttersprache sündigen, ist ein überall bekannte und leicht erklärliche tatsache; dass aber die eigentliche nud ursprüngliche bedeutung eines wortes in der übersetzungsliteratur zahlreich belegt, dagegen sonst nirgends zu entdecken sei, ist sehr unwahrscheinlich. Es wäre jedenfalls sehr sonderbar, dass gerade im Tatian, der in seiner wörtlichen übertragung dem lat, text sehritt vor schritt folgt, die grundbedeutung von halön besser erhalten wäre, als in irgend einer andern schrift der althocheitschen literatur!

### Die wnrzel hal- im nordischen.

Die altnordischen wörterbücher geben für das wort hala 'ziehen' einen einzigen beleg, nämlich Mariusaga 105414; kaupmenn hala sik undir ströndina þar til, er þeir ná akkerislægi. Selbst an dieser stelle könnte, wie prof. Bley mir schreibt, das wort hala für das altisländische in abrede gestellt werden, da hala sik 'sich ziehen, sich schleppen' sehr leicht in hafa sik 'sich halten' oder besser (wegen des accusativs mit undir) 'sich bewegen oder richten nach' verändert werden kann. Ansser dem altnordischen finden sich schwed, norw. hala, dän, hale 'ziehen, holen', hanptsächlich in schiffahrtsausdrücken. Es fragt sich nun, ob diese wörter als echt nordisch oder als aus dem westgermanischen entlehnt zu betrachten sind. Einerseits sprechen für die entlehnung das fehlen der wurzel halim ostgermanischen, das seltene vorkommen bez, fehlen von hala im ältesten nordgermanischen, und die auf die schiffahrtssprache beschränkte verwendung der neunordischen wörter. Gerade die bedeutung 'an einem tau oder seil ziehen' haben z. b. die meisten romanischen sprachen aus dem germanischen entlehnt. Anderseits kann man für ein echt nordisches hala 'ziehen' verschiedene beweisgründe gelten lassen: der begriff 'ziehen', wie oben gezeigt, gehört zu dem ältesten vorstellungskreis der wurzel; die lautliche gestalt von hala gibt für die hypothese der entlehnung keinen anhalt; das fehlen einer bedeutung holen 'to fetch' erklärt sich durch das vorhandensein eines verbums isl. heimta, schwed, hämta, dän. hente 'holen, to fetch', das, gleichwie das aengl, feccean, die stelle genommen haben wird, die im hoch- und niederdeutschen durch holen,

halen eingenommen wird. Dass in der dänischen schiffahrtssprache, auch in bezug auf hale, niederländischer einfluss gegolten habe, scheint aus folgenden beispielen, die mir dr. A. Beets aus Leiden mitteilt, zu erhellen: dan, Hal an (Skiederne)! ndl. 'haal (schooten) aan!' Hal ind paa Luv Braser! 'haal de loefbrassen in!' Hal ind Besanen! '(haal) bezaan in!' Hale ned et Flag 'een vlag neerhalen' u.s.w. Man muss hier doch zwischen wortentlehnung und ansdrucksentlehnung unterscheiden; das hd. holen 'ziehen', z. b. in 'ein schiff in den hafen holen' ist als wort zwar hochdeutsch, als ausdruck aber wahrscheinlich aus dem niederdeutschen entlehnt. So kann auch hale, hala echtnordisch sein, aber hanptsächlich in entlehnten ausdrücken vorkommen. Die frage scheint also nicht leicht zu entscheiden. Während Falk und Torp in ihrem Etym, Ordbok sich für die entlehnung aussprechen, welche meinnng auch von dr. A. Beets (vgl. Woordenboek der Ndl. taal unter halen) vertreten wird, erwähnt sie Tamm nicht einmal in seinem Etymol Svensk Ordbok, and prof. Gebhardt erscheint diese hypothese auch nicht genügend bewiesen.1) Für die feststellung der ursprünglichen bedeutung der wurzel von holen wird man also am besten noch das nordische beiseite lassen. Ob entlehnt oder nicht ist die bedeutung 'ziehen' im nordischen für unsere ansicht jedenfalls günstig; selbst wenn man beweisen könnte, dass hala im nordgermanischen ursprünglich ist, würde dies, wegen des spärlich belegten materials, unsere kenntnisse kaum bereichern.

### Schlnss.

Die wurzel von xaltır, caläre u.s.w. hat im germanischen sehr zahlreiche vertreter. Ahd. hel 'laut, tomend', hellan 'erttönen', mhd. hal 'hall, schall', isl. hid. 'geschwätz,' hiala 'schwätzen', huellr 'laut, tönend', skual 'plauderei', skal dass.

<sup>3)</sup> Bei der untersuchung nach der herkunft von nord. Aala u. s. w. habe ihm lich grossentleis auf freude hilfe verlassen missen. Die betreren prof. A. Bley (Gent), prof. F. Wagner; (charleroy), prof. Gebhardt (Erlangen, durch vermittelung von prof. Wagner), dr. A. Beets (Leiden), prof. Muller (Treich), prof. J. Franck (Bonn), prof. Henser (Göttlingen) sind mir hierin aufa freuudlichste behilflich gewesen. Allen sei an dieser stelle herzlichst dank gewast.

skoll 'gelächter', nschwed, skvella 'widerhallen', ahd, scellan 'schallen', aengl. hlimman, hlymman 'klingen, tönen, rauschen, brüllen', hlowan, ahd. (h)lojan 'brüllen' u.s.w. (vgl. Znpitza, Guttur. 49, 107, 118, 119). Mit dieser wurzel hat die sippe von holen ausser den lauten nichts gemein. Dass irgendwo auf germanischem gebiete zwischen einem halon 'rufen' und hel 'tönend', die doch sehr leicht in einer stabreimenden formel vereinbar waren, ein zusammenhang im sprachgefühl empfunden worden sei, wird wol niemand behanpten. Gegenüber hel-, hal-, skel-, skal- 'tönen, schreien, schwätzen' steht hal-, hul- mit dem sinn 'ziehen, reissen, an sich reissen, rauben, zn sich ziehen oder kommen lassen'. Nichts weist daranf hin, dass beide wurzeln etwas mit einander zu schaffen hätten. Wenn der nebenbegriff einer gewaltsamen anstrengung, der so oft mit holen verbanden erscheint, zaweilen verblasst, so bleibt doch immer die actionsart deutlich punctuell, perfectiv, was man bei einer nrsprünglichen bedeutung 'rufen' nicht erwarten würde. Für die zugehörigkeit von holen zu hellan n.s.w. kann man als einzigen beweisgrund anführen das zengnis einiger stellen von Tatian, worin gihalon als widergabe von vocare erscheint. Obeu haben wir gezeigt, dass in den meisten fällen halön, selbst als übersetzung von vocare, doch die bedentung 'holen' bewahrt; dass die beispiele, die von dem hentigen sprachgebrauch abweichen, sehr selten sind; dass die altdentschen übersetzer mit dem verbum vocare häufig in verlegenheit geraten sind. Es ergibt sich somit deutlich. dass halon im and niemals 'rufen' bedeutet hat and bloss infolge der unbeholfenheit der übersetzer diesen sinn zu haben scheint

Wenn die wurzel hal-, hul- 'ziehen' also in keinem zusammenhang mit hellen 'tönen', caltre, xulko steht, so wird man sich für sie nach einer andern etymologie umsehen müssen. Ich erinnere hier an die von mir früher (Gutturales grecqnes s. 251) vorgeschlagene verknüpfung von hal- 'ziehen' mit gr.  $x\dot{\alpha}\lambda\omega_0$  'seil, tau, kabel'.') Damals habe ich an die bedeutung 'rufen' für ahd. halon, holon geglaubt nud folglich



<sup>&#</sup>x27;)  $K\dot{\eta}\lambda\omega\nu$  'eine art pumpe', das ich früher für mit  $\varkappa\dot{\alpha}\lambda\omega\varsigma$  verwant hielt, bleibt besser beiseite.

diese wörter von ndl. halen, engl. to hale, to haul u.s.w. gerrennt. Jetzt hindert nichts, zážosç mit as, halon 'ziehen, reissen', ndl. ndd. halon 'ziehen', ahd. holon 'ziehen' (Notker, mhd. holn 'ziehen, mengl. halien 'ziehen, scheppen' u.s.w. za verbinden. Kážosç wörde zu einer wurzel kal. 'ziehen' in denselben verhältnis stehen als aisl. taug 'tau' zu der wurzel von ziehen, zot, liuhan.

LÜTTICH.

JOSEPH MANSION.

# EIN WICHTIGES REGENSBURGER ZEUGNIS FÜR DIE HILDESAGE IM 12. JAHRHUNDERT.

Ueber die verbreitung der Hildesage in der Oberpfalz im 12. jahrhundert hat bis jetzt eigentlich nur die bekannte stelle Rol. 206, 19 aufschluss gegeben. Dass die sage von Hettel und Hilde schon in der zweiten hälfte des 11. jahrhunderts in Oberbayern bekannt war, hat Mallenhoff mit recht aus dem vorkommen des namens Hörant in Tegernseeer nrknnden aus dem anfang des 12. jahrhunderts geschlossen, s. Zs. fd.a. 12, 314. Zu diesen wichtigen zeugnissen tritt folgende Obermänsterer urkunde, die den ältesten hd. beleg für die namensform Hettel bringt, hinzu; sie steht in dem Obermänsterer Traditionenbuch (München, K. allgemeines reichsarchiv, kloster Ober-Münster, fasc. no. 5), das im 14. jahrhundert, nach 1307, zusammengestellt wurde:

Bl. 46b. NOtum sit omnibus Christi fadelibus, quod quidam comes nomine Sighehardus pro annona trimi filarum suarum traddit ad altare sancte Marie quicquid predij habnit in uilla Hobodorf cum XIIII mancipijs et cum omnibus iline pertinentibus, questist et non questits, et cum omni legalitate, qua sibi seruitio fuit, presente uxore et filijs suis. List isnut testes: Ritpreht. Item Ritpreht. Maguas Erchenpreht. Hattli. Adal preht. Vojrat. Cunthart. Sarhilo. Einrich. Helempreht. Babo. Dietrih

Diese nicht datierte urkunde ist schon von Thomas Ried, im Codex chronologicus - diplomaticus episcopatus Ratisbonensis (Regensburg 1816) I 222 als no. 239 fehlerhaft abgedruckt und in das jahr 1151 gesetzt worden. Welches die gründe für

1

diesen ansatz waren, weiss ich nicht. Sie wird eher in frühere als in spätere zeit zu setzen sein. Die bll. 42b-48b enthalten die eintragungen von 18 traditionen. In der zweiten, bl. 43a, wird die abtissin Hademudis, die 1117 (am 1. nov.) zum letzten mal in einer urkunde auftritt, erwähnt. Die den bll. 42b f. voraufgehenden bll. 31a - 42 a enthalten kirchenpolitische schreiben des 13. jahrhunderts, und diesen sind bll. 24b-30b die eintragungen von 11 traditionen vorgestellt, von denen die fünfte, bl. 26b, aus dem 11. jahrhundert stammen muss: ein prefectus Aeschwin und seine frau Hiltaburg tradieren an Obermünster per manus domine abbatisse Wille suique advocati Hartwici. Unter den zeugen erscheint ein Hagano und ein Remolt.1) Die äbtissin Willa tritt urkundlich zuerst am 14. juli 1052 auf und zuletzt am 27. oct. 1073. In diese zeit gehört demnach die urkunde. In der ersten tradition vermacht Bertha. quidam (!) nobilis matrona eines Sigehardus unter bestimmten bedingungen tale predium, quale ad Prisinga potestatiue habebat an Obermünster. Als zeugen fungieren:

Pabo. Magonus. Archo. Werenhardns. Megenhalm. Rafolt. Herrant. Engilpht (sic!). Hitto, Gotpolt. Otto. Erempreht. Heinrich. Reginolt.

Die datierung fehlt, wie den übrigen zehn urkunden. Es wäre sehr wol möglich, dass der Sigehardus, dessen 'wirtin' hier tradiert, derselbe ist, der die urkunde auf bl. 46b ausstellte. Etwas sicheres lässt sich natürlich nicht ermitteln. Jedenfalls ist klar, dass die urkunden der bll. 24b—30b und 42b—48b cher der zeit von 1050—1120 angehören, als einer späteren. Darauf hin deutet ja auch die sprache. Wir können jetzt, glaube ich, sicher sagen, dass zur zeit, als der pfaffe Konrad sein Rolandslied schrieb, in Regensburg und umgebung ein gedicht bekannt war, das die Hildesage behandelte. Hagen, Hettel, Hilde, Wate und Horaut werden darin vorgekommen sein. Der name des entführers der Hilde wird schon damals Hettel, nicht Heten gelautet haben.

Ob in diesem gedicht auch von Hildes tochter Gudrun die rede war, wissen wir nicht.<sup>2</sup>) Ich glaube nicht, dass man aus



<sup>&#</sup>x27;) Bl. 25 b erscheint eine Hille; bl. 26 b ein Rüdlant; bl. 46 a ein Ortwin.
'Das vorkommen dieser namen ist viel zu häufig, als dass es für die aufhellung der heldensage benutzt werden könnte, s. Förstemann, Altd. nb. s. v.

<sup>2)</sup> Vgl. verf. Frühling, Münchner wochenschrift 1, 19 f.

dem vorkommen des namens Gndrum gleich den schluss ziehen darf, dass da, wo er anzutreffen ist, anch die sage, wie sie das gleichnamige mhd. epos erzählt, bekannt war. Der name könnte auch ans irgend einer anderen sagensphäre stammen. Mit dem namen Hettil ist das anders. Er ist unlöslich mit der dentschen Hildesage verbunden. Er beweist wirklich etwas. In Förstemanns Altdeutschem namenbuch fehlt die hd. form Hettel.

MÜNCHEN

FRIEDRICH WILHELM.

## LITERATUR.

(Verzeichnis bei der redaction eingegangener schriften, vgl. Beitr. 32, 154.)

Books printed in Iceland 1578—1844. A fourth supplement to the British Museum Catalogue with a general index to the four supplements (= Bibliographical Notes VI). Ithaca, New York (Cornell University Library), 1967.—48 s.

Brandstetter, Jos. Leop., Ortsnamenst<br/>ndien auf Menzberg. (Sep.-abdr. aus Geschichtsfreund b<br/>d. 62.) — 24 s.

Hortling, Ivan, Studien über die ö-verba im altsächsischen. (Disa) Helsingfors, Centraldruckerei, 1907. — IV, 115 s. Martens, Ernst, Entstehungsgeschichte von Burkard Waldis Esop.

(Diss.) Göttingen 1907. — 83 s.
Schröder, Edward, Die dentschen personennamen. (Acad. festrede.)
Göttingen 1907. — 22 s.

Seemüller, Joseph, Deutsche mnndarten. I. (no. XI der berichte der phonogramm-archivs-commission der k. acad. d. wiss. in Wien = Sitzungsberichte, phil.-hist. kl. 158, 4). Wien, A. Hölder, 1908. — 28 s.

Waag, Albert, Bedentnngsentwicklung unseres wortschatzes; ein blick in das seelenleben der wörter. 2. vermehrte aufl. Lahr, Moritz Schauenburg, 1998. — XVI, 183 s.

# Verlag von Max Niemeyer in Halle a. S.

- Baberadt, Friedrich, Hans Sachs im Andenken der Nachwelt. Mit besonderer Berücksichtigung des Dramas des XIX. Jahrhunderts. 1906. 8. #2.-
- Bugge, Alexander, Die Wikinger. Bilder aus der nordischen Vergangenheit. Autorisierte Uebertragung ans dem Norwegischen von Heinz Hungerland. 1906. 8.
- Franz, Rudolf, Der Monolog und Ibsen. 1908. 8.
- Fürst, Rudolf, Die Vorlänfer der modernen Novelle im achtzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur vergleichenden Literaturgeschiehte. 1897. 8.
- Untersuchung. 1904. 8. # 9,-Meier, John, Hallische Studentensprache. Eine Festgabe zum zwei-
- Kunstlied and Volksmande. Materialien and Untersuchment.
- 1906. kl. 8. Æ5. Müller-Fraureuth, Karl, Aus der Welt der Wörter. Vorträge über
- Gegenstände deutscher Wortforschung. 1904. 8. geh. #.4.geb. #.5.-
- Rittershaus, Adeline, Die nenisländischen Volksmärchen. Ein Beitra: zur vergleichenden Märchenforschung. 1902. gr. 8. M. 12.—
- Rouge, J., Erläuterungen zn Friedrich Schlegels Lucinde. 1905 gr. 8.
- Utitz, Emil, J. J. Wilhelm Heinse und die Aesthetik zur Zeit der deutschen Aufklärung. Eine problemgeschichtliche Studie. 1946.
- Volkslieder von der Mosel und Saar. Mit ihren Melodien ans dem Volksmunde gesammelt von Carl Köhler. Mit vergleichenden Anmerkungen und einer Ablandlung herausgegeben von John Meier. Bd. 1: Texte und Anmerkungen. 1896. kl. 8. //. 10.—
- aus der Badischen Pfalz Gesammelt und mit Unterstützung des Grossherzoglich Badischen Ministeriums der Justiz, des Kultuund Unterrichts herausgegeben von M. Elizabeth Marriage 1902. kl. 8.



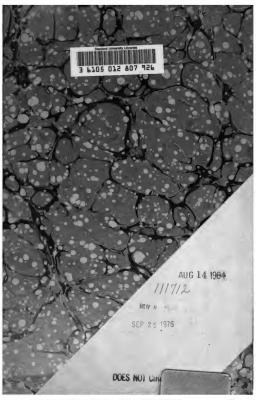

